

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









· A.H.L. Beeren.



Gottingen, ben Bandenhoet und Ruprest 1815.

# I been

# Politik, den Verkehr

unb

## den Sandel

ber

vornehmsten Wolker ber alten Belt.

Erster Theil, Assatische Bolter.

Erfte Abtheilung, Ginleitung. Perfer.

0 B

A. S. E. Seeren Dofrath und Brofeffor Der Gefcichte in Stringen , Mitglied Der R. Gef. s. Biffenfchaften Dafelbft, u. anderer gef. Gefellschaften.

> Dritte vermehrte und verbefferte Auflage. Mit einer Charte.

Gottingen, ben Bandenhoek und Ruprecht.



Digitized by Google

### Vorrede.

ern Zeiten ist, daß den Wissenschaften eine mehr practische Richtung gegeben wurde, so gilt dieses auch besonders von der Alterthums-tunde. Lange Zeit hindurch blieb diese entweder bloße Sprachforschung, oder beschäftigte sieh auch mit so geringsügigen Untersuchungen, daß sie sich selber dadurch herabsetze. Allein der Geist der Zeit, der so vieles umformte, gab auch ihr eine andere Gestält. Man sieng an einzusehn, daß es außer den Worten auch Sachen gebe, welche die Auserte.

merksamkeit verdienten; und daß nur auf diesem Wege die Wissenschaft in Achtung erhalten werden konne.

Das gegenwärtige Werk soll dazu einen Bentrag liefern. Die Gegenstände, mit denen es sich beschäftigen soll, Staatsverfafungen und Handelsverhältnisse der alten Welt, sind auf dem Titel bezeichnet; und ich brauche nicht zu beforgen, daß man sie zu den geringfügigen zählen wird; wofern ich nur hoffen darf sie ihrer würdig behandelt zu haben.

Ich schreibe also keine Geschichte der alten Wolker; weil ich nicht wieder erzählen mag, was von andern, zum Theil schon vortrefslich, erzählt worden ist; ich schreibe aber nuch, wie gleichfalls der Titel es anssagt, keine allgemeine Geschichte der Politik und des Handels; und mache mich keineswegs anheischig, heischig, Alles zu erdrtern, was darauf Beziehung haben mochte. Es fehlt uns, was besonders den letztern Gegenstand betrifft, noch
zu sehr dazu an Worarbeiten verschiedener Art, die nicht das Werk Eines Mannes seyn können. Ueber alte Naturgeschichte, und besonders über alte Waarenkunde, muß noch
vorher ein helleres Licht verbreitet werden,
als bisher darüber verbreitet worden ist.

Mein Plan wird sich also darauf beschränken, außer den vorauf zu schiekenden allgemeinen Ansichten, Schilderungen einzelner Nationen zu geben, die ich von denjenigen Seiten betrachten werde, welche ich schon angedeutet habe. Aber schon durch die Auswahl der Völker, indem ich mich nicht auf die von Einem Welttheile, und von Einer Himmelsgegend, beschränke, sondern sie aus allen nehme; indem ich ferner diejenigen andhebe, die durch ihre Staatsverkossung,

Digitized by Google

ober durch ihren Handel, oder durch bendes, am merkwürdigsten waren, wird sich unser Gesichtskreis nicht nur bis zu den äußersten Grenzen der Geschichte erweitern, sondern auch eine Mannigfaltigkeit von Gegenständen darbieten, wodurch die Untersuchungen nothwendig an Interesse gewinnen mussen.

Alles hangt hier aber von den Geseigen ab, nach welchen, und von dem Geist in welchem, diese Schilderungen entworfen werden. Wenn reiner Sinn für Währheit die erste Tugend des Historikers ist, so hoffe ich, sollen die Leser diesen nicht darin vermissen. Ich hatte durchaus keine Hypothese zu bezgründen, keinen Lieblingssaß zu vertheidigen, keinen Gegner zu widerlegen. Ich gab stets das, was ich fand, so wie ich es fand; das Gewisse als gewis, das Wahrscheinliche als blos wahrscheinlich. Dazu bedurfte es aber einer strengen Auswahl, und critischen Gezeiner strengen Auswahl, und critischen Gezeiner strengen Auswahl, und critischen Gezeiner strengen Auswahl, und critischen Gezeiner

brauchs der Quellen, aus denen ich schöpfte. 3ch machte es mir baber jum erften Gefes, nicht-blos glaubwürdige, sondern so viel moglich auch gleichzeitige, Schriftsteller als Beugen aufzuführen; und spatere nur in fo weit zu gebrauchen, als es sich erweisen ließ, daß sich ihre Nachrichten schon auf die Zeiten bezogen, von denen ich redete. Ihre Beugnisse sind jedesmal nachgewiesen; 'und die Citate aufs Neue einer genauen Revision unterworfen. Unnothiges Anhaufen berfelben habe ich forgfältig vermieden; aber, so weit sie nothig find, sie benjusegen, halte ich fur Die heilige Pflicht jeden historikers; der keinesweges das Recht hat zu fordern, daß die Les fer ihm auf fein bloßes Wort glauben follen.

Allerdings mußten also gelehrte Forschungen die Grundlage meines Werks bilden, wenn es überhaupt eine solche haben sollte; es war aber zugleich mein ernstlichstes Stre-\* 4 ben,

ben, daß fie auch nur diese bilben follten. Es ist eine schon oft wiederholte Rlage, daß unfre Litteratur noch keinesweges reich an hiforischen Werken sen, die durch mehr als bloße Forschung sich auszeichneten. Ift nun gleich meine Arbeit feine Geschichte im ftrenge sten Sinne des Worts, so gehort fie doch ganglich der Geschichte an; und ich glaubte, daß eine Reihe von Bolkergemablden, treu und zugleich lebendig dargestellt, wohl bazu bentragen konnte, jenem Mangel abzuhelfen. Es war also mein Wunsch ein Werk ju ichreiben, das jeden nicht gang ungebildes ten Leser, der nur Sinn für Geschichte mit brachte, das besonders die jungen Freunde dieser Wissenschaft, anziehen und festhalten konnte. Ich sah ein, daß die größte Klarheit und Deutlichkeit der Darstellung dazu ble erfte Bedingung seb. Diese zu erreichen) war daher mein stetes Bemuhen; und gern opferte ich ihr jene Bergierungen und jenen Prunk

Prunk der Rede auf, durch die so manche die Geschichte entstellen, indem sie sie auszuschmukken glauben.

In wie fern ich nun jene Zwede erreichte, kommt mir nicht ju, ju bestimmen. Wohl aber darf ich die gunstige Aufnahme, die diese Bersuche seit ihrer ersten Erscheinung fortdauernd ben dem gebildeten Publicum des Baterlands und auch des Auslands fanden, und die jest ein ne dritte Ausgabe nothig macht, als einen Beweis ansehen, daß ich sie nicht ganzlich verfehlte. Ich darf dieses um so mehr, da ich glucklich genug bin, hinzusegen zu konnen, daß unfre Aristarchen daran gar keinen Theil hatten. Dieser Benfall mar es, neben ben großen Aufklarungen, welche durch die geographischen Entdeckungen auch auf das Alterthum jurucffielen, und deren Fruchte durch die edle Frengebigkeit einer Regierung, die als Die beständige Pflegerin jeder nuglichen Wifsenschaft

fenschaft schon langst in Deutschland und Guropa bekannt war, mir ju Gebote standen, der mich aufmunterte, schon ben der zwenten Ausgabe, im Jahr 1805., alle meine Krafte aufzubieten, ihr diejenige Vollendung ju geben, welche ich ihr geben konnte. Es liegt aber in der Natur Dieser Untersuchungen, daß sie nie beendigt werden konnen. Alle Fortschritte in der Lander = und Wolkerkunde, und den damit zusammenhängenden Wissenschaften, werfen ein neues Licht auch auf sie. Daß ben dieser dritten Ausgabe nichts von mir versäumt worden ift, mit dem Zeitalter fortzugehen, und meinem Werke dadurch einen hohern Werth ju geben, wird, wie ich mit Zuversicht hoffe, die Einsicht desselben besser lehren, als meine Bersicherung es kann.

Seinem ursprünglichen Plan gemäß soft dieses Werk aus den, in der Einleitung angegebenen, Gründen junachst den Zeiteaum

bor

bor Alexander dem Großen umfassen, so daß die Hauptvolker der dren Welttheile in diefer Periode in eben so vielen Theilen, die jeder wiederum zwen Bande enthalten, abgehandelt werben. Ein vierter fam barauf fehr gut noch den Macedonisch = Romischen Zeitraum, und mit ihm also das gange Alterthum, einschließen. Oft schwebt mir alsdann der Gedanke vor, noch in die Jahrhunderte des Mittelalters herabzusteigen, um besonders durch eine Schilderung der Arabischen Belte herrschaft und bes Arabischen Belthan-Dels und ihrer Folgen bis auf die Zeiten der Entbeckung Americas die größte Lucke auszufüllen, die noch in der Geschichte vorhanden ist. Biel ist bazu vorgearbeitet; allein eingebenk bes Horaxischen:

Vitae summa brevis
Spem nos vetat inchoare longam;

wage ich Nichts darüber mit Gewißheit zu versprechen; und vielleicht gewinnt die Wissenschaft,

schaft daben, wenn nicht ich, sondern ein Amderer, diese Theile des weitläuftigen Gebäudes vollendet.

- Schon in der zwenten Ausgabe nahm Afien den erften, und Africa den zwen: ten Theil ein, fatt daß es in der erften um-Diese verbesserte Anordnung gekehrt war. wird keiner Rechtfertigung bedürfen, wenn man weiß, wie gegrundete Anspruche Affen auf ben ersten Plas hat; sie ist also auch in dieser britten Ausgabe geblieben. Die vorgefeste Einleitung foll die allgemeinsten Unsichten der Politif und des Welthandels, aber absichtlich auch nur diese, bem Leser barbieten, um ihm eine vorläufige Bekanntschaft mit dem Gebiet ju verschaffen, das er zu durchwandern hat Bon den Wolkern von Asien sind von mir die Perfer, die Babylonier, die Phonicis er, und die Schthen behandelt; neu him jugekommen find jest die Inber. Die Unter suchung

fuchung über die Perfer giebt die Schilder rung eines großen bespotischen Reichs, wie fie Affien zu allen Zeiten enthielt; und wird daher als Einleitung in den größten Theil der Geschichte dieses Welttheils bienen konnen. Die hier eingeschalteten Erläuterungen über Bersepolis gehörten aber nothwendig in meinen Plan, da diese Denkmähler für Persisches 21terthum und Persische Verfassang so fehr wichtig find, wenn sie auch nicht schon an und für fich ein so großes Interesse hatten. Die 216schnitte ber 3menten Abtheilung, über die Phonicier, Babylonier und Scothen, enthalten dagegen vorzüglich die Aufschlüsse über den altesten Sandelsverkehr und die Wege desselben durch Affen. Die neu hinzugekommene Untersuchung über die Inder, welche jest die größere Salfte des zwenten Bandes über Afien ausfüllt, hat einen weitern Umfang erhalten, als ich felber anfangs beabsichtigte. Daß ich dieses, für Politik und San.

del so wichtige, Bolt von meinem Kreise nicht ausschließen durfe, hatte ich lange gefühlt: aber bas Dunkel, in welches es fich hullt, hatte mich bisher guruckgeschreckt. Dehr wie je hatte indeß in dem letten Jahrzehend das Indische Alterthum auch die Aufmerksamkeit der deutschen Forscher erregt; und als, seit der wiedereroffneten Berbindung mit England, theils die Bereicherung unserer offentlichen Bis bliothet, theils auch gluckliche Bufalle, mir bie meisten Sulfsmittel verschafften, deren ich bedurfte, (unter welchen ich die Uebersekung des Ramajan, des altesten Indischen Epos, obenan fete,) glaubte ich diese neue Ausgabe nicht ohne diesen Busat ben Lefern übergeben ju durfen. Da ich junachst diejenigen Gegenftande im Auge behalten mußte, denen bas gegenwärtige Werk gewidmet ift, so konnter eine allgemeine Erbrterung des Indischen Alterthums frenlich nicht mein Zweck senn., Aber ich fühlte doch bald, daß es durchaus nothwendia

wendig sen, eine critische Revision ber Quellen der Indischen Alterthumskunde anzustellen; um darnach ben Standpunct zu bestimmen. auf welchem wir ben diesen Forschungen gegenwärtig stehen. Ich hoffe, daß die bier gegebene critische Hebersicht dieser Forderung einigermaßen Benuge leiften wird. Der zwente Abschnitt, indem er nur Bruchftucke aus der altesten Indischen Staats = und Handelsgeschichte ankundigt, spricht schon badurch aus, was die Leser zu erwarten haben. Ich wunschte dadurch den Ansprüchen derer sogleich im voraus zu begegnen, welche eine chronologische Anordnung der altesten Indischen Geschichte erwarteten. Daß es unmöglich ist, diese in dem Sinn zu geben, wie der historische Critifer sie begehrt, haben die bereits angestellten, und von mir angeführten, Berfuche gur Genuge gelehrt; sie aufs Reue anstellen zu molhatte geheißen leeres Stroh dreichen. Die Inder haben keine critische Geschichte, sondern. sondern nur eine Mythologie. Dafür geben sie sie uns selbst; als solche muß sie angenommen und behandelt werden \*). Die Motho-

logie

\*) Einen neuen Beweis bavon geben bie, in bem Mus genblick ba biefe Worrebe bem Druck übergeben ward, mir ju Sanden kommenden dren neuesten Theile ber Asiatic Researches, Vol. IX. XI. Die in dem IX. Theile enthaltenen Auffate über Magaba, bie Chronologie feiner Ronige, und über Vicramabitya und feine Mera von Wilford, wurden noch einige Bemerkungen nothig machen, die ich jest auf eine andere Gelegenheit versparen Die anderen Auffate biefer Theile beziehen fich meift auf Gegenftanbe, bie ben gegenwartigen Höchst wichtig jedoch, Untersuchungen fremd sind. für Sprachen = und Bolferkunde, ift die Abhandlung von D. Lenden über die Sprachen und Litteratur ber Bolferschaften bes jenseitigen Asiens, (Indo-Chinese nations) Vol. X., p. 158 sq., indem sie nicht nur die basigen Bolkssprachen erlautert; sons bern auch die nabe Bermandtschaft der heiligen Sprache jener Lander, bes Bali ober Pali, mit bem Sanscrit, und damit zugleich die uralte Berbindung bes jenseitigen und biesseitigen Indiens, überzeugend barthut.

kute für Geschichte; und das Geschäft des Eritisers ist, zu zeigen, in wie fern sie Facta enthält. Nur aber soll er es sich nicht einsallen lassen, sie in chronologische Tabelleh zu bringen. Die Grenzlinie zwischen Geschichte und Dichtung läßt sich hier allerdings nicht durch eine feste Regel bestimmen. Vielleicht habe ich dem Einen zu viel, dem Andern zu wenig gesagt. Ben billigen Lesern bitte ich deshalb nicht erst um Entschuldigung. Werden, wo nur Wahrscheinlichkeit gegeben werden lann, Gewisheit fordert, verkennt die Natur des Gegenstandes, wovon die Rede ist.

Die bengelegten Charten von Assen und Africa stellen diese Welttheile in den Zeisten vor Alexander'n dar; und werden durch die auf ihnen mit Genausskeit zum erstenmal verzeichneten Handelöstraßen noch einen beson-wern Werth haben. Im Uebrigen versteht -

Digitized by Google

sich, daß sie zunächst für mein Werk berechnet sind; und nach diesem Maakstabe bitte ich sie zu beurtheilen. Auf den Titelvignetten habe ich eine Ansicht der Monumente von Persepolis, Ellore, und dem Aegyptischen Theben gegeben; deren Vergleichung nicht anders als angenehm und belehrend seyn kann.

Einen besondern Dank bin ich aber noch, und ist mit mir das Publicum, meinen beyden gelehrten Freunden, Hrn. Hofrath Tychsen, und Hrn. Professor Grotefend in Frankfurt schuldig, die durch ihre, in den Benlagen abgedruckten, Benträge diesem Theil meines Werks keine geringen Zierden gegeben haben. Den ausgebreiteten orientalischen Sprachkenntnissen des erstern verdanken die Leser die Etklärungen der Indischen Werter ben den alten Schriftstellern aus dem Persischen; wodurch neue Lichtstralen auf die Sprachenkunde des alten Asiens fallen.

Durch die gutige Mittheilung des Hrn. Grotefend's aber erhalten fie, auf mein Bitten, den Auffaß: über die Keilschriften, und seine Bersuche zu der Erklarung der Inschriften von Persepolis; der in die fr dritten Ausgabe nicht blos erweitert ersheint; sondern dem auch noch ein zwenter: iber Pasargada, und das Grabmahl des Kyros, bengefügt ist. Die Lefer werden dadurch in den Stand gesetzt, diese so bihft interessanten Entdeckungen felber zu beutheilen. Bengelegt aber sind denfelben zwen Shrifttafeln, die das neu entzifferte Bend = Alphabet, nebst dem übrigen Ap= parat jum Lesen, und die Erklarung enthalten, so weit die bisherigen Entdeckungen rei= den.

Es giebt kein größeres Vergnügen für den sorschenden Geist, als wenn er da Licht derden sieht, wo er vorher nur Onnkel sah!

\*\* 2 Mehr

Mehr wie Ein mal ward mir dieses Gefüh ben den gegenwärtigen Untersuchungen; unt ich werde sie mit vollem Zutrauen den Hän den meiner Leser übergeben; wenn ich hoffer darf, dieselben Empsindungen auch ben ihner zu erregen!

Sottingen ben 25. Juni 1815.

Inhalt

## Inhalt des ersten Theils. Erste Abtheilung.

| Vorer      | inneri                                                                                                                                               | ingen                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite 1                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>   | E                                                                                                                                                    | <b>.</b>                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 53                                                                                                                                                                                                                            |
|            | ,                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,53                                                                                                                                                                                                                            |
| •          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 948 A    | elrlæsi.                                                                                                                                             | Stelde 1                                                                                                                                                              | iard pett 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 166                                                                                                                                                                                                                             |
| r biesseit | Des El                                                                                                                                               | phrats-                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178                                                                                                                                                                                                                             |
| derasien   | 8                                                                                                                                                    | , *                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 178                                                                                                                                                                                                                             |
| rien und   | Phoni                                                                                                                                                | clen ,                                                                                                                                                                | •, .                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 213                                                                                                                                                                                                                             |
| r jenfeit  | bes E                                                                                                                                                | 1phrats                                                                                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220                                                                                                                                                                                                                             |
| ber zwisc  | hen ben                                                                                                                                              | n Euphra                                                                                                                                                              | it und Tig                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ri <b>š</b> 220                                                                                                                                                                                                                 |
| ber zwisc  | hen den                                                                                                                                              | n Ligris                                                                                                                                                              | und Indi                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 227                                                                                                                                                                                                                          |
| Persische  | Indien                                                                                                                                               | <b>3</b> ,                                                                                                                                                            | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • 358                                                                                                                                                                                                                           |
| e 266      | hnitț.                                                                                                                                               | Innere                                                                                                                                                                | Berfassun                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | g bes                                                                                                                                                                                                                           |
| den Rei    | <b>ந்</b> த                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 410                                                                                                                                                                                                                             |
| meine hi   | forische                                                                                                                                             | Entwick                                                                                                                                                               | elung dersi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | elben 410                                                                                                                                                                                                                       |
| te und E   | iewalt i                                                                                                                                             | es Roni                                                                                                                                                               | gs. Zoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | after's                                                                                                                                                                                                                         |
| gebung.    | Poffta                                                                                                                                               | at. Har                                                                                                                                                               | em :c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                                                                                                             |
|            | b schnitt<br>bes Per<br>r diesseit<br>derasien<br>rien und<br>r jenseit<br>der zwisch<br>der zwisch<br>Dersische<br>r Absch<br>den Reic<br>meine his | bichnitt. Ger des Persischen r diesseit des Ei derasien r jenseit des Ei der zwischen den der zwischen den Dersische Indier e Abschnitt. den Reichs meine historische | bichnitt. Geographisch des Persischen Reichs reichlieit des Euphrats- derassen in jenseit des Euphrats der zwischen dem Euphrats der zwischen dem Euphrats der zwischen dem Tigris Persische Indien e Abschnitt. Innerechen Reichs imeine historische Entwicke und Sewalt des Könicke und Sewalt des Könicke | bichnitt. Geographischestatistisches Dersischen Reichs nach den Er diesseich des Euphrats- berasien rien und Phonicien rienseit des Euphrats ber zwischen dem Euphrat und Tig ber zwischen dem Tigris und Indi Persische Indien |

| 3. Verwaltung der Provinzen. Finanzverfas                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| fung. Satrapen s s Sei                                                                                                     | te 508 |
| 4. Perfifches Rriegswefen                                                                                                  | 538    |
| Beplagen.                                                                                                                  | . ,    |
| I. Ueber die Erklarung ber Reilfchriften, und bes fonders der Inschriften von Persepolis; von                              |        |
| G. F. Grotefend                                                                                                            | 563    |
| ichen; von hrn. Hofr. Tychfen = illi. Erläuterungen aus dem Perfifchen, über bie Rahmen Pafargada und Perfepolis; von dems | 610    |
| felben s .                                                                                                                 | 625    |
| IV. Ueber Herber's Persepolis, mit einem Nachs trag und Vertheibigung von H.                                               | 631    |
| V. Ueber Pasargada und Apros Grabmahl; von Prof. Grotefend                                                                 | 642    |
| VI. Ueber den Character der bespotischen Berfas-<br>fung, und der Staateverfassungen überhaupt                             | 653    |

#### Allgemeine

### Vorerinnerungen.

enn die neuere Geschichte burch die Mabe ben Begebenheiten, und ihre vielfachen Beziehungen auf Die Gegenwart, ihre Wichtigfeit erhalt, fo bet bagegen bie bes Alterthums gewiffe ihr eigene Borgige, welche ihr troß bes Zwifchenraums fo vieler. Nahrhunderte dennoch ein nie verschwindene bes Intereffe, welche ihr gewiffermaßen einen Glans von eroiger Jugend geben. Die Menge ber bers porftechenben Charaftere von Mannern, Die als Burger, ale Staatsmanner und Felbherren, glange un, werben in allen Beiten ihre Bewunderer, und boffentlich ibre Machahmer finden; follten fie aber and einen Theil ihrer Grage bem ehrwurdigen Duntel verbanten, in welches bie Rache ber Wern gangenheit fie einhüllt, fo bleibt ber alten Go schichte Sessen's Ibeen Sh. I.

fchichte boch noch ein anderer Borgug vor ber neuern, ben auch die scharffte Critit ihr nicht wird absprechen tonnen; Die viel großere Mannigfaltige feit ber politischen Formen, welche fie uns aufs ftellt. Die neuere Geschichte, die fich fast bloß auf Europa und die Miederlaffungen ber Europaer außerhalb besfelben befchranten muß, wenn fie pon gebildeten Bolfern fprechen will, gewinnt bas burch eine Einformigkeit, die aus der Aehnlichkeit ber Cultur Diefer Bolfer nothwendig bervorgeben muß. Durch diefe Mehnlichfeit des Kunftfleißes, ber Sitten, ber Religion, bat fich bier ble Menschheit gewissermaßen zu Giner großen Ration gebildet, bie, ungeachtet ber Berfchiedenheiten eine gelner Bolter, fast als Gin Ganges angefeben werben tann. Ginen gang andern Unblick bietet uns die alte Belt bar! Die Bolfer, welche fich in ibr ju einem bobern Grade der Culeur erhoe' ben, maren nicht bie Glieber eines folchen Stags tensnstems, als das Europäische ift; waren nicht auf Einen Weltebeil befchrantt, fondern in allen bamals befannten gerftreut; waren endlich nicht burch bie Bande einer gemeinschaftlichen Religion unter einander verbunden. Jedes Bolt bilbete fich alfo weit mehr zu bem mas es burch fich und fur fich werben tonnte; Staaten ber verfcbiebenften Art blubten auf; und fo erzeugte fich jene Dans nigfals

mfaltigkeit ber Formen, welche bie alte Ges shichte, wenn gleich manche unfrer kanklichen Staatsmittel damals noch unbekaunt waren, bens moch zur praktischen Lehrerin ber Politik macht.

Die Untersuchungen über den Bertebr bet Belfer fcheinen zwar mit benen über Die Staats: einrichtungen in ber alten Welt, wo ber Sandel noch nicht in einem folden Grade die Aufmertfams feit ber Regierungen erregte, wie jest, weniger genau verbunden zu fenn. Allein auch bereits bas male gab es Staaten, bie mehr oder weniger auf bem handel gegrundet waren, und bie man bar ber mir unvolltommen tennen murbe, wenn man fie nicht auch von Diefer Seite betrachtete. Das Gin: ulne lagt fich aber auch bier nicht eber auftlas un, als bis man fich ju einem bobern Grande punft erhebt, von dem berunter man ben alten Welchandel in feinem ganzen Unnfange und nach feinen Sauptrichtungen, fo weit bas ticht ber Bei fchichte reicht, überfieht. Der Umfang ber babes ben gegenwärtigen Unterfuchungen gegeben wirb, indem fie jugleich die Politit und ben Sandel uns faffen, wird hoffentlich teiner weitern Rechtfertis gung bedurfen. Bende Gegenftande werben, bem Plane bes gegenwartigen Werts gemäß, burd bie Unterfuchung über bie eingelnen Boller, welche **2**(2 bie

#### Augemeine Borerinnerungen.

bie Ansmerksamkeit vorzüglich auf sich ziehen, ers kautere werden; indessen bedarf es doch sowohl über den einen als den andern derselben im vorzaus einiger allgemeinen Erdrerungen, welche die leitenden Hauptideen enthalten, und für die Aufskärung des Einzelnen von Wichtigkeit senn werden.

Die Frage über ben Urfprung ber burgerlis chen Gefellichaften, und die Berichiedenheit ber Rormen, welche pie annahmen, muß ichon wegen ber Entfernung ber Beiten, und bes Mangels alaubmurbiger Dachrichten, ju ben fchwierigften ges boren; allein man erichwert fich bie Beangwortung gewöhnlich noch mehr badurch, bag man zu vieg les von unfern jegigen Ideen über Stagten und Staatenverfaffungen ichon auf jene Beiten übers reagt, fur welthe basfelbe boch unmöglich paffer Je weiter man juruckgeht, um besto bente licher wird es, bag ber Ursprung ber hurgerlichen Wefellichaft febr einfach, und, weit entfernt ngch gewiffen Regeln geformt ju fenn, vielmehr gang bas Wert ber Umftanbe und ber Bedurfniffe mar. Uber felten reicht bie Gefchichte ber Bolfer bis ju jenen Beiten binauf; jedoch die Beobachtung fole cher Bollerichaften, ben benen bie bungerliche Ben: bindung noch jest in ihrer Rindheit ift, - und welches Zeitalter gab mehr Stoff ju folchen Beobe actuns

mungen, als das jesige? — legt darüber viek deutlichere Zeugniffe ab, als die Geschichte des Alterhums sie ablegen kann. Welche allgemeine Resultate gehen daraus hervor; und wie verhalten sie sich zu denjenigen Nachrichten, welche die Geschichte der Vorwelt uns ausbewahrt hat?

Die erften Bande unter ben Menfchen maren ohne Zweifel Diejenigen, welche Die Ratur felber hupfte, Die Kamilienbande. Ob es irgend ein Bolt ober Wolfchen gebe, ben bem fich gar feine Spur von Ebe, b. i. von bauernder bauslichet Berbindung bender Geschlechter findet, ift eine fibr zweiselhafte Sache; und wenn es fich findet, fo ift es eber ju erwarten, daß Diefer Buftand icon wieder ein Buftand ber Berwilberung fep. Bereits in diefer Familienverbindung entfteht aber tine Ungleichheit, aus ber bas Berrichen und Ges borchen bervorgebt; ber Mann ift unter jedem ros ben Bolle ber Berr feines Beibes und feiner Rine ber, fo lange diefe noch burch ibn erhalten were bin; und ba feine ober nur febr fchmache moralis fce Triebfebern diefe Berrichaft beschränten, fo attet fie gewöhnlich in ben ungebundenften Dess, polismus aus. Weib und Rind werden von bent Manne als fein Gigenthum betrachtet; und die fowersten Arbeiten, in fo fern fie nur Rraft, · aber

aber nicht Muth erfordern, werden gewöhnlich ben Weibern aufgeburdet.

Es kann keinem ansmerksamen Beobachter entgehen, daß dieser, so früh gegründete Familiens despotismus, die Quelle so manchen Uebels, auch eins der wichtigsten Hindernisse der Entstehung und Ausbildung einer guten bärgerlichen Verfassung werden muß. Wie und wodurch auch immer diese emsteht, so sest sie doch stets eine Vereinigung mehrerer oder vieler Familien voraus. Wenn aber in den innern Verhältnissen von diesen so große Wishräuche schon so früh Wurzel fassen, darfman sich wundern, wenn wir auch dergleichen in den bürgerlichen Verfassungen sinden?

Diese Bande der Verwandtschaft reichen aberunter den Bollern in ihrer Kindheit um vieles weis ter, als in ihrem cultivirten Justande. Die einz zelnen Glieder der Familien zerstreuen sich dort nicht wie ben uns, wenn sie herangewachsen den mannigsaltigen Geschäften des bürgerlichen Lebens sich widmen. Alle führen dieselbe Lebensart, sen es Jagd oder Viehzucht. Die Familien bleibent also bensammen; sie erwachsen zu Stämmen, die Stämme zu Völkerschaften. Stammabtheilung herrscht daber allgemein, und an ihr hängt Alles, by den Wilden in Nords America und Australien, wie ben den Halbwilden in Mittelassen und in den Arabischen und Africanischen Wüsten. Der Stamm lebt zusammen, und wandert zusammen; und wenn die Natur dieses Band zuerst knüpfte, so muß das Bedürfniß der gemeinschaftlichen Verstheidigung zu ihrer Sicherheit in den beständigen kleinen Kriegen es noch erhalten und verstärken. Unter Völkern dieser Art sindet daher allerdings eine Oberherrschaft statt, die ihrer Stamm haups ter, die, da sie aus den Familienverhaltnissen ents sprang, eben deswegen bei einigen derselben auch so drückend ist, daß sie in eine wahre Leibeigens schaft ausarten konnte; während ben andern der persönlichen Freiheit kein Eintrag geschieht.

Wir unterscheiden aber eine folche Stamms herrschaft, wie sie ben herunziehenden Boltern sich finder, von bürgerlicher Vertassung, die seste Wohnsige, und mit ihnen tandeigenthum, vors ausseht. Das herunziehende Hirtenleben sindet zwar auch nicht ohne Eigenthum statt; da wenigs kens die Heerden, zuweiler auch die Weiben, als Eigenthum, jene einzelner Versonen, diese ganzer Biamme angesehen werden: allein die Veschäftis gungen solcher Veller, die ich sast ausschließend auf die Warrung des Pietes, beschräufen, sind fo einfach, und zugleich fo leicht, baß fie es ganglich an Beweggrunden gur weitern Enwietes lung ibrer Anlagen fehlen laffen; und ihre, aus bem Eigenthum entspringende rechtliche Berbale niffe fo wenig verwickelt, baß bas Unfeben eines Stammbaupts vollig binreicht, Die unter ihnen über das Mein und Dein entstehenden Streitigfet ten ju fchlichten. Dieß Alles andert fich aber, wenn bie Menfchen ju feften Wohnfigen fortgegungen find, und bas Gigenthum gemiffer Lanberenen fur Die einzelnen Berfonen eingeführt ift. Bie und wann bies geschab, laft nicht leicht biftorifd fich zeigen, weil bie Befchichte ber Boller felten fo weit binaufreicht. Bobl aber laffen eine Dens ge Urfachen, die in bem Clima, der Beichaffens beit des Bodens, außern Berhaltniffen gegen ans bre Bolfer lagen, fich benten, die es bewirtten, und dies wird fur uns binreichend fenn. Benug. erft bann entstehen Staaten ober burgerliche Bes fellschaften; Ausbrucke bie ich bier als gleichbeben tend brauche...

Da wo durch das Jusammenwohnen mehrer rer oder vieler Familien ein Ort oder eine Stadt entstand, mußte unter den Sinwohnern derselben eine bärgerliche Verbindung sich von felbst erzuu gen, wenn es vielleicht auch nur der bloße Umrs waer Berfassung war. Die gemeinschaftlichen Insgelegenheiten, die gemeinschaftliche Vertheidigung, erfordern gemeinschaftliche Berathung in Bürgervers. fammlungen; und Borsteher, welche dieselbe lens ten. Die Herrschaft der Stammhäupter muß sich von selbst verlieren: weil die Sintheilung selber nach Stämmen nothwendig sich verliert, indem, je mehr gewisse Derter wachsen, auch desto mehr Rischung der Sinwohner mit Fremden entsteht.

Durch was für Ursachen also diese Entstes hung von Städten oder Gemeinheiten auch herbens geführt wird, so reicht für uns die Thatsache hin, daß in vielen Ländern der alten Welt, wie in Negypten, Sprien, Italien u. s. w. solche Städte bereits so früh entstanden sind, als unfre Unters suchungen über den Ursprung der Staaten überz haupt zurückgeben können.

Diese Entstehung von Stadten ift aber bie wichtigste, ja bochst wahrscheinlich die einzige und die allgemeine Quelle, aller derjenigen Versaffungen in dem Alterthum gewesen, die wir unter der Bespennung der republicanischen begreifen. Ich sage bochst wahrscheinlich, weil alle Spuren der altern Geschichte dahin führen; ohne deshalb irgend eine Spoothese dadurch ausstellen zu wollen, aus

aus melcher, als ausgemacht, weitere Schiffe ges: Jogen merben follten. Alle Frenftgaten ber alten Welt aber, fo meit wir fie tennen, ohne Musnahme, waren urfprunglich nur Stadte mit ihrem. Gebiet; und bebielten diefen Charafter auch ben, wie boch auch immer ber Grad von Macht und Unfebn fenn mochte, ben fie erftiegen. Alle Phos nicische, alle Briechische und Stalische, Frenftaaten geboren in diefe Claffe. Und wenn es nach bem oben Befagten febr leicht begreiflich ift, wie in einer einzelnen Stadt eine folche Berfaffung ents fteben und fich fortbilden mußte, fo mochte es das gegen febr fchwer zu erklaren fenn, wie ein gans ges, über ein großes Land verbreitetes, Bolt auf ben Ginfall gerathen follte, fich eine frene burgers liche Berfaffung ju geben 1). Das gange Alters thum liefert barum auch tein einziges Benfpiel eis ner folden einzigen und untheilbaren Republit, nach bem neuen Ausbruck.

Bei folden Stadtverfassungen sieht man aber bennoch leicht ein, theils wie sie sehr verschieden modis

<sup>1)</sup> Man muß hier nicht etwa ben subsiden Staat in der Periode der sogenannten Republik als Gegendeweis ansführen. Seine Verfassung war pur eine Stammverfassung, die sich in eine völlige Anarchie aufgelöst batte, wenn die Einfahrung der königlichen Regierung es nicht verhindert hatte.

mobificirt fenn, theils wie auch einzelne folder Staaten febr machtig werden tonnten. Die Ums riffe folder Verfaffungen muffen zwar ihren Saupt jugen nach fast nothwendig biefelben bleiben. wo die Mitglieder berfelben Gemeinheit ben Staat ausmachen, werden auch gemeinschaftliche Burs ger : Bufammentanfte ftatt finden, um aber die gemeinschaftlichen Angelegenheiten ju berathschlas Weil alle Burger Ginwohner besselben Orts, gen. Mitglieder berfelben Gemeinde find, werden auch alle perfonlich ericheinen tonnen; und die Frage, woshalb das Reprafentations: Snftem der Neuern ben Alten unbefannt geblieben fen, beantwortet fic baraus von felbst, weil die Form ihrer Republis fen unmöglich babin fubren fonnte. Beil aber . Diefe Bersammlungen nicht'fo oft gehalten werden tonnen; weil es eine Menge Geschafte giebt, Die nicht für fie geboren; weil die Gemeinde befonders fo oft der Berathichlagung der Manner von ges reifter Erfahrung bedarf, - fo wird fich eine Rathsverfammlung, ein Genat aus den ans gesehenften und erfahrenften Burgern bilden, ber . em eigenes, für fich bestebendes, Corps ausmacht. Und weil endlich die verschiedenen Zweige ber auss übenben Bewalt einzelne Danner erforbern, bie mit ihr befleidet find, fo werden, unter welchem Nahmen es auch immer fen, Dagiftrate anges ftellt

ftellt werden muffen, benen eine großere ober ges ringere Gewalt in die Sande gegeben wird.

Dies ift ftets ber allgemeine Umrif ber repus blifanischen Staatsgebaude bes Alterthums, und mußte es fenn. Comitien, Senat, Magiftrate machen ihre Saupttheile aus. Aber ungeachtet bies fer allgemeinen Uebereinstimmung, welche Berichies benbeit ber Modificationen laffen fich nicht bier in vorans erwarten? Es ift unmoglich, bag unter ben Burgern eine vollige Gleichheit fortbauern konnte. Bereits die unvermeidlich entstebende Uns aleichheit bes Bermogens wird in den meiften Rale len auch eine politische Ungleichheit zur Rolge bas Das Streben ber angesebenern Familien fich bie bobern Ehrenstellen wo' moglich ausschließend guzueignen, wird wenigstens oft zu einem Samis lienadel, ju einem Patriciat fubren, in beffen Sanden die Verwaltung ber öffentlichen Ungelegens beiten und Gintunfte ift. Die Berfaffung wirb alfo nach ben, ichon ben ben Griechen gewohns lichen, Ausbrucken mehr oder weniger bald atie flocratifc bald bemocratifch werden. Richt geringere Berichiebenheiten werden ben ber Ginriche tung bes Senuts, ben ber Menge feiner Mitglies ber, fo wie ben ber Babl, ben Geschäften, ber Macht und ben Benemungen ber Magistrate eine trefen.

ween. Wie groß war nicht schon diese Mannige , saltigkeit ben den jest erloschenen deutschen Reichse städten; und war sie es nicht noch selbst bep den wenigen noch zulest vorhaudenen? Reine andre, der neuen Staaten haben so viel von den Formen. der Nepubliken des Alterthums; und ihre Mannige saltigkeit allein gewährte daher schon einen höchst lehrreichen Anblick.

Staaten Diefer Art mußten alfo in ihrem Ur frimge immer tleine Staaten fenn, und maren es auch: allein fie tonneen, ohne ihren ursprungs. lichen Charafter ju verlaugnen , bennoch auf vers fcbiebene Beise ihre Dacht und ibr Bebiet verarbe fern, und felbft weltherrichende Staaten merden, wie Mom und Carebago es wurden. Wo mehrere ober viele Statte von berfelben nation neben eine anber fich fanben, entstanden febr naturlich Werbindungen gwifchen ihnen; befonders menn ber Druck von außen gemeinschaftliche Bertheidigung: nothwendig machte. Eben so naturlich war es bam, bag bie machtigfte Stadt fich an die Spife ber Werbindung ftellte, und einen Principat über bie andern erhielt, ber fast nothwendig in. eine Art von Berrichaft ausgrten muße; wie Rom, über die Lateinischen, Torns über die Phonicis. fon, Theben über Die Bopifchen Stabte, u. a. Auf

Auf biefem Bege entstanden die meisten verbundes ten Frenftaaten bes Alterthums. Daben bauerte boch aber immer eine gewiffe Gelbftftandigfeit ber einzelnen verbundenen Statte fort. Denn wenn auch felbst jener Principat in Ruckficht ber gemein-Schaftlichen Ungelegenheiten, und ber Berhaltniffe von Krieg und Frieden, eine mabre Oberherrichaft werden mochte, ließ darum boch ber berrichende Staat den Berbundeten ibre Berfaffung, und fummerte fich um ihre innern Angelegenheiten mes nig, fo lange nur feinem Principat baburch fein Eintrag gefchab. Allein ber Bumache an Macht, ben ein folcher Principat gab, erflart es nun auch leicht, wie baburch ber Beift der Eroberungen ges weckt, und unter einem Busammenfluffe gunftiger Umftanbe, wenn Manner von Talent und Duth. an ber Spige ftanben, wenn vielleicht Schifffahrt, Sandel, Bergmerte, reiche Sulfsquellen barbos ten, felbft große Eroberungen gemacht werben fonnten, von Staaten, die an und fur fich nur außerft befchrantt maren.

Allein außer dieser Ginen Hauptklasse der Staaten, deren Ursprung und Bildung aus dem Bisherigen erhellt, zeigt uns die alte Geschichte eine andre, die der großen Reiche oder Mormarchien, die, in ihrer ganzen Emstehung und Fortbildung von jenen ganzlich verschieden, oft eben

den so tonell entstanden, als fie weit sich ausbreis nten. Daß biele Bolfer fich fremwillin ju Ginem Reiche vereinigten, ift nicht leicht ju boffen; und es läßt fich also im voraus erwarten, bag ber Urs fbrung derfelben gewöhnlich in ber ichnellen Ber breitung erobernder Bolfer feinen Grund bat. Die weitere Kortfegung Diefer Untersuchungen wird. ben Affen es febren, daß in den meiften Rallen' biefe Groberer herumziehende Bolfer, befonders Sittenvoller maren, die ihre undantbaren Bobns fige verließen, und, gelockt burch die Schake reis derer cultivirterer und glacklicherer lanber, biefe felent fie ausplunderten, unterjochten, und fich in benfelben festfekten. Waren aber auch bie Eroberer weniger robe Bolfer, fo mußte boch bie Ausbildung der Berfaffung nothwendig bier einen gang andern Gang nehmen, als in ben Staaten wo alles von Grabtverfassung ausgieng. In ets nem burch Eroberung geftifteten Reiche fann bie herrschaft nur durch die Gewalt der Waffen bes bauptet werben, und wenn baber die Berfaffung' desfelben nicht bloß militarisch ift, so wird fie boch feets bavon einen Unftrich behalten. Unause bleiblich aber wird baburd ber Brund in eis nem Despotismus gelegt, ber es folden Reichen uhmöglich macht, die Form einet freien Berfase fung anzunehmen.

Wenn

16 Wenn fich aus biefen Quellen auch nicht bie Entstehung aller Staatsformen Des Alterthums ableiten laßt, welches auf feine Beife gerabezu bebauptet werden foll; fo ift boch wenigftens, fo viel gewiß, bag die meiften und die wichtigften Stauten jenes Zeitraums unter die eine oder bie andere Diefer Categorien geboren. Allein wenn man bedente, daß die burgerliche Gefellschaft, wenn fe wirklich biefen Rabmen verbient, eine Bereinigung freger Menfchen ift; wenn man ermagt, bag bem

ihrem Urfprunge unmöglich philosophische Princis pien jum Grunde liegen tonnen, und bag, wenn. auch bas Bedurfniß ber Sicherheit und gemeins fchaftlichen Bertheidigung fie erzengee, boch biefes Bedürfniß, wenn auch nicht blog vorübergebend, boch nicht immer gleich bringend ift, fo mußte es in den Mugen des forschenden Freundes der Befchichte noch immer unerflarlich bleiben, wie folche. Berbindungen in ber Rindheit ber Menfcheit bauernd fenn fonnten, wenn es nicht noch ein anderes Band gabe, welches fie befestigte und jus fammenbielt: bas Band ber Religion. ber Beschichte ber Politik geht kaum ein anderes Resultat fo flar bervor, als diefes: "bag bie Res "ligion flets einen bobern Grad von politifchen "Wichtigfeit erhalt, je weiter man in ber Bes-"fchichte ber Bolfer juruckgeht;" und bie weitere Erläus

Enluterung diefer friten Berflechtung der Rais jun und Politik wird hier so viel nothwendiger, da mehrere der folgenden einzelnen Unterfuchungen nur dadunch ihr Licht erhalten konnen.

Unter Religion verfteben wir bier nur bas, was fie ben ben wenig gebildeten Menfchen immet fenn wird, die Berehrung gewiffer Gottheiten, wie man fich diefelben auch immer benten ober fie bar ftellen mag, burch gewiffe Gebrauche. Db es Bollerschaften ohne alle Spur von Religion in ble fem Sinne des Wortes gab ober giebt, ift eine noch immer ungewiffe, bier aber auch gleichantleige Frage, da fie ohne 3meifel ju ben feltenften Mus: nabmen geboren marben. Um aber Die Religion wichicet ju machen ein politifches Band ju wers den , ift nur erforderlich , daß fie bei einem Bolle einen nationellen Charafter erhalt, welches von selbst zu gescheben pflege; indem jedes Wolf, wie eine Menge Benfpiele es zeigen, leicht babin tommt, gewiffe Gottheiten als ihm eigenthumlich. als feine Schubgotter ju betrachten. Wer Reft aber nicht, daß die Idee eines gemeinschaftlichen Schukaottes icon an und für fich bas unfichebare Band einer Ration werben muß? Allein feine eis gentliche Starte erhalt es daburch, baf es jus gleich fo febr gefchickt ift, ein fichtbares Band Beeren's Ibeen Eb. L. 14 Ju werden. So bald die offentliche Verehrung der Mationalgottheit an einen gewissen Ort gebunden ift, so bald sie in einem Nationalheiligthum, in einem Tempel, geschieht, so bald um oder neben diesem Tempel Feste geseyert werden, an denen die Nation, und nur die Nation Antheil nimmt, so wird dadurch zügleich eine Einheit hereingebracht, die nicht mehr von außern zufälligen Umstäuden abhängt, weil sie in dem Innersten des Menschen selber gegründet ist. Man braucht nur einen Blick in die Annalen des Alterthums zu wersen, um sast auf jedem Blatt derselben die Bestätigung davon zu sinden.

Ein Staat, der nur aus einer einzelnen Stadt mit ihrem kleinen Gebiete besteht, wo also das unmittelbare Zusammenwohnen schon eine feste Einheit giebt, bedarf vielleicht des Bandes der Religion weniger; allein der hohe Werth, oder vielmehr die Unentbehrlichkeit desselben, zeigt sich in der Geschichte erst da im vollen Lichte, wo auf dem oben gezeichneten Wege Verbündungen entstes hen. Verbündungen sehen schon ursprünglich eine Trennung vorans, und hier bedarf es daher außerz ordentlicher Mittel, um die Austösung des Buns des, um das Zurücksallen in jene Trennung zu verhindern, Ja, da bey jeder Verbündung auch gewisse

ewiffe gemeinfcaftliche taften zu tragen finb. fo entfleht badurch von felber ein Streben fich bar von las zu machen, fo bold die Umftande es verftatten. Bas tann aber eine felche Berbinbung auf die Dauer gufammenhalten? Der außere Drud', bas Bedurfnis bes gemeinschaftlichen Bie derftandes, tann es auf eine Zeitlang; allein außes ter Druck ift vorübergebend; der Zwang bes Ues ibermachtigen, ber an ber Spife fteht, tann es mur unvolltommen, eben weil er Zwang ift; mur bie Religion, nur ein gemeinschaftliches Beilige thum, und bie damit verbundenen Sefte tonnen es, indem fie bem Bolle etwas Gigenebumliches geben, bas in die Ginne fallt, bas ju bem herzen und in Der Empfindung fpricht, das von allen andern Boltern es absondert, und eben dadurch einen Bationalgeist ihm einfloße. Go nurde ber Tem: vel des Eprifchen Bercules ber Mittelpuntt bes Phonieifthen Statenbundes, fo ber bes Jupiter Latialis: bes Lateinischen, so fühlten fich Die viels fad getrennten Griechen felbft mabrend ihrer Burs gerfriege als Gine Mation, fo bald fie um ben Tempel bes Beus ju ber Fener ber Olympifchen Spiele fic versammelten; so wurde die Ginbeit bes judischen Staats auf ben gemeinschaftlichen Dieuft bes Jebovah und bie Feier feiner Befte gegründet.

**B** 2

Für

Rur große, burch weite Geoberungen gebildes te, Reiche, die eine Menge Boller begeiffen, beren Cultus wiederum verschieden mar, tonnte bie Religion frenlich tein fo allgemeines, Band werden; fie wurde aber fur folche Reiche, und fur bie Staaten bes Afterthums überhaupt, auch auf eine andere Weife michtig, indem fie Befekgebun: gen moglich machte, welche bem Defpotismus eis nen Damm entgegenfekten, ber feine Bewalt zwar nicht vernichten, aber boch beschränten fonnte. Befeggebungen, wenn fie wirflich geltend gemacht werden follen, bedurfen einer bobern Mutorieat, bie ihnen Achtung und Folgsamfeit fichert. Unter Boltern, ben benen politifche Berfaffungen fich fcon ausgebildet haben, und ein gewiffer Grad von philosophischer Cultur verbreitet ift, tonnen Befege fich ihre Achtung burch fich felbft verfchaf: fen, weil die Ueberzeugung den Behorfam gegen fie zur Pflicht macht. Aber wie liefe fich biefes ben roben Wolkern erwarten, und welche andere Sanktion mare biet gedentbar, als bie ber Relie gion, indem fie als Befehle ber Gotter angeseben werben? Daber im Alterthum die Erscheinung, bag bie politischen Gefeggebungen zugleich ben ber religiofen Befeggebungen trugen. Stempel Im gangen Orient war und blieb biefe Berbins dung unzertrennlich, ben ben Aegyptern und Juben .

bn, wie bei ben Detfern und Indern, nnd noch ist ben allen den Wolkern wo Muhameds lehre herricht. Ja fethft bie alteften Gefekgebungen ber Briechen und Romer, wie die bes incuras und Dama, erhielten ihre Beftatigung burch bie Relie gim. Muf Diesem Bege tonnte Die Claffe ber Prieftet, ba wo fie, wie gewohnlich im Orient, (aber nicht in Griechenland und Rom) eine eigne Claffe, einen eignen Stand, ober felbst eine Cas fte bilbete, einen fo großen Ginfluß auf Die polis tifchen Ungelegenheiten fich verfchaffen , ber , wenn , et auch ofe gemigbraucht wurde, boch auch gewiß fein Gntes Batte, indem er bie Allgewalt ber Berricher befchränfte. Durch die Sulfe ber Res linion, burch Die Beobachtung ber Ceremonien welche biese vorfchrieb, konnte man die Fürften an gwiffe Formen binden; und die Beobachtung biefer Formen gab eben so viele Befchrankungen ibrer Gewalt.

Die bisherigen Bemerkungen sollten blos eis nige allgemeine Ansichten der Politik des Alters hums gewähren, wovon wir die Anwendung in der Folge oft zu machen Gelegenheit haben wers den, Eine eigentläche Theorie der Politik gehört nicht für ein West, win dem die Untersuchung durchaus den historischen Gang gehen soll; irre ich B2 2

aber nicht, fo ergeben fith fchon aus bem bisber: Gefagten einige Refuttate, wodurch die Duntele; beiten. in welche nach ber Behauptung unfrer Theoretiter ber Urfprung ber burgerlichen Gefelle fchaft gehult fenn foll, großentheils von felbft verfcwinden. Ge ift bier von teinem formlich abger fcoloffenen gefellichafelichen Bertrage bie Rebe, befe fen Schließung in ber Rindheie ber Bolfer fcb! fcmerlich begreifen lagt; ber Gtaat erscheint nicht als eine, in einem bestimmten Beitpunct gemachte, Erfindung, fondern als ein allmablig fich bils: bendes Inftitut, bas aus ben Beburfniffen und aus den Leidenschaften ber Deufchen berborging; ben bem anfangs an feine Theorie gebacht murbe; beffen Rormen Daber auf Die mannigfaltigfte Ure fich unterschieden und fich veranderten; und fich eben baber auch nicht in die Riaffen genau eines zwangen laffen, welche die neuere Theorie Davom: aufstellt.

Der Ursprung bes Handels verfiert sich nicht weniger in die Macht bes Alterhums, als ber Ursprung der Staaten. tast sich derselbe aber auch im Allgemeinen aus dem. Bedurfnis, und dem darans erzeugten wechfelseitigen Austausch der Producte hinreichend begreifen, so bleiben hier doch: wehrere der wichtigsten Fragen Abrig, die sich hie storisch

finich teinesweges beaneworten laffen. Wie, und w man querft babin tam ben blogen Taufch in einen eigenelichen Sandel ju verandern, indem man ben edlen Metallen als Maagstaben bes Preis fes einen gemiffen Werth benlegte; wie fich biefe Einrichtung unter ben Bolfern verbreitete, und welches Die erften Folgen bavon für ben Wertehr und die Civififation maren; wie man und wo man jene Metalle querft ju Geld ausprägte, und wie biefe Erfindung allgemeiner ward, - wiffen wir enweber gar nicht, voer boch fo wenig und mans gelhaft, baß es beinabe fo gut wie gar nicht ift. Es liegt auch nicht in unferm Dan, und warbe wahrscheinlich von wenigem Rugen senn; Unterüchungen barüber anzustellen, ba bas, was fich nis einiger Wahrscheinlichleit barüber fagen lage, langft bereits gefagt ift; besto nothwendiger, und hoffentlich auch befto lehrreicher, wird es bagegen fenn, ben Sandel ber alten Welt, indem mir ibn gleich fo nehmen, wie er in feinen blubenden Beis ten mar, nach feinen Sanptumriffen ju geichnen; und vor allen biejenigen Gigenheiten barmlegen, burch welche er fich fowohl in feinen Ginrichtungen als in feinen Gegenstanden von bem Sandel ber neuern Reit wefentlich unterfchied.

**5** 

Go lange von unfer Erde nur erft bie brem aroßen Continente befannt waren, welche wir uns ter bem Dabmen ber alten Welt; begreifen, mingten die Wege nicht nur, fondern auch die Ginrich's tungen bes Welthanbels, wefentlich von benjenigen verschieden bleiben, welche ibm in unfern Tagen eigen find. Jene bren großen Continente maren burch feine weiten Deere getrennt; fie berührten fich theils wirklich, theils bennahe; und basjenige Meer, welches fie in ihrer Mitte einschloffen, Das mittellandische, mar nur von einem beschränkten Umfange. Daraus ergiebe fich der hauptcharaes ter bes damaligen Sanbels, burch ben er fich von bem neuern feiner gangen Ratur nach unterfcheibet; indem er ber Sauptfache nach Landhandel, ber Seehandel aber nur Rebenfache mar. Sind wie elfo auch gleich gewohnt Fortschritte ber Schifffabrt und Fortschritte bes Sandels als ungertrennlich gu benten, und die Fortschritte von jener jum Maagftabe ber Fortschritte von diesem ju machen, fo paßt biefer Daafftab boch gang und gar nicht für jene Zeicen. Mochte bie Schifffahrt auf bem Mietelmeer und an einigen Ruften auch noch fo lebhaft fenn, fo biente fie boch meift nur ju einer Fortfegung und Erleichterung des Landhandels, ju einer Ueberfahrt ber Wagren.

Großer

Großer Seehandel ift erft entftanden und mbalich geworden burch bie Entbedung von Amerifa. Bis bahin, in ben Jahrhunderten des Alterthums und der mittlern Beit, blieb fich ber Bang, bes Sandels im Bangen genommen im-. mer abnlich; nur jene Begebenbeit allein ift allges mein epochemachend in feiner Beschichte. große Saupeftrage, Die aus dem Orient nach Europa und Africa fubrte, tonnte im Gingelnen burch Rrammungen ihre Richtung verandern; fie blieb aber boch im Bangen biefelbe, fo wie ber auf ihe geführte Sandel auch immer ber Sampthandel blieb. Much ift es erlanbt ju zweifeln, ob je bie Ums schiffung von Ufrika allein jene große und allge: meine Beranderung batte bervorbringen fannen. Auch die Schifffahrt nach Indien ware noch viele leicht lange blofte Raftenfchifffahrt geblieben, wie fie es im Anfange wirklich war.

Aber die Entdeckung von Amerika hatte als lein den Welchandel verändern muffen, ware fie auch nicht durch jene Begebenheit unterstiht wors den. Zu jener neuen Welt führte kein Weg zu tande, kein Schiffen an den Kuften oder von Instell zur Infel. Entweder mußte diese ganze Ents dekung, mit allen ihren unerwestlichen Folgen, ausgegeben werden, oder der Mensch mußte es wagen

. ..

wagen bem Ocean ju troten. Die Safen bes Mittelmeers fanden unn bald obe, ba die Rus Renvolfer bes meftlichen Europas Die ihrigen den Motten beider Indien offneten; und bas Beltmeer felite fich in ben Buffe feiner urfprunglichen Reche te: Saupterage fut ben Welthandel ju merben.

Wenn aber ber eigenthamliche Charafter bes aftern Welthandels barin beftand, bag er ber Bauptsache nach kandhandel war, so wird eine witere Entwickelung ber Ratur von biefem und and jugleich bie Sauptibeen ju der Sandelsges fchichte jenet Beiten im Bangen liefern.

in , Ge liegt in ber Matur ber Dinge, baf bies ienigen lander, welche am reichsten an den Pros bueten find, die am meiften gefucht werben, jumal wenn fie ihnen allein oder doch vormasmeise. eigen find, auch die wichtigften lander der Muse fuhr merben muffen, bie aus ihnen nach benjenis gen, felbst weit entfernten, landern geben wirb, welche jene Erzenaniffe baben tennen und ichaten. lernen. Unter ben bren Theilen ber alten Welt. blieb aber bas Innere von Europa bis auf bie Beiten ber romifden Monarchie berunter in einem folden Buftande, bag es unmöglich far ben Sandel von Wichtigfeit werder tonnte. Dur einige e :,

be süblichen Küstenvöller in Geleckentand und Itakm gingen aus ihrer Barbarei herwor; die übris
gen waren zu roh, und hatten zu wenige Bedürss
nisse und Erwerbsmittel, als daß der Handel mit
ihnen, wenn ja einiger getrieben wurde, von solader Erheblichkeit hatte senn kinnen, daß er einen
hauptzweig des Welthandels gebildet hatte. Selbst
der Handel von Griechenkand und Rom was konnte
er viel mehr sonn, als Handel sür den eignen
Verbrauch? Denn welche ihrer Producte, rohe
oder verarbeitete, hatten diese kander dem Orient
gegen die seinigen andieten können? Das subliche
Epanien schien hier fast allein eine Ausnahme zu
machen, dessen sobe Metalle ihren Markt auf als
len Plähen fanden.

Es ergiebe sich also hieraus, fcon von selbst, daß Assen und Africa, großentheils von culvivienten Willern bewohnt, und beide, vorzüglich das erstere, so überdaich an eigenthundichen herelichen Erzeugnissen, besonders in seinen dstlichen tändern, die Hamprschaupläse des damaligen Handels werz den mußten. Der unermeßliche Umfang der tans der dieser Sowindente, ihre natürliche Beschaffens heit, die vielen Wisten welcher sie umsassen, die ränderischen Boller die in diesen umherziehen, legs ten hier aber dem wechselseitigen Verlehr große Schwies

Schwierieftiten in iben Weg, Die ben Bewohnern policirter lander, wie gegenwartig Gurova fie ents balt, fremd find. Die Gicherbeit bes Sandels fibrieb ibni baber gemiffe Rormen vor, welche er in unfern lanbern nicht anzunehmen braucht. Ben ber Unmöglichkeit, bag einzelne Reifende jene weis ten und gefährlichen Wege jurudlegen fonnten, erforberte es bas Beburfnig unumganglich, baft fich gablreiche Sandelsgesellschaften bildeten , Die. entweder fart genug waren fich felber ju vertheidis den, ober auch ein jablreiches bewaffnetes Beleite zu bezahlen vermochten. Diefe Sandelegefellichafe men, welche wir mit einem verdorbenen Worce Caravanen benennen 2), fonnten aber nicht gu: jeder Zeit und allenthalben fich versammeln; es erforderte bies fefte Beftimmungen fowohl ber Beit als des Orts, wann und wo die Rauffeute barauf rechnen tonnten, eine hinreichende Angahl jufams. mentommen zu feben. Es ftand ferner nicht in ibrer Willführ die Plake des Einkaufs sowohl als bes Berkaufs, wie es ihnen gut bantte, ju vers anbern, fonbern man mußte bier ben benjenigen bleiben, die durch ibre gunftige Lage und andere Berbaltniffe, ober burch bie Gewohnheit, baut Bestimme maren; weil man mur bier Die Berfaus fer

<sup>2)</sup> Eigentlich Rierwanen; ich folge aber ber einmal angenommenen Aussprache.

fir fo wie die Raufer in binreichenber Benge er warten durfte; endlich bieng auch bie Wahl ber Straffen nicht von ihrer Willführ ab. In ben großen Steppen und Sandmuften, die bier au burchreisen find, bat die Ratur nur mit fparfamet hand einzelne Rubeplage bereitet; wo der Wanberer und fein Lafttbier miter bem Schatten bet Palmen, und bei ber Ruble ber Quellen die Erquidung finden, deren fie ben fo großen Dubfes ligfeiten nothwendig bedürfen. Man nehme binin, daß eben biefe Stellen gewöhnlich wichtige Plage des Zwischenhandels werden, daß Tempel und Beiligthumer gegrundet wurden, unter beren Schuke man handelte, und welche zugleich bie Biele ber Ballfahrten wurden, ja bag nicht felten eben badurch bier machtige und reiche Stadte erwuchsen, fo fieht man leicht, wie bas Bebarfs' nig fowohl als ber eigne Bortheil ber Rauffeute fle an gewiffe Strafen binben trufte.

Aus diesem Affen erhellt atso, wie der Carasbanenhandel nothwendig an gewisse Formen gerbunden wurde, und dadurch seinen sesten und besstümmten Gang erhielt. Se darf uns nicht mehr wundern, wenn wir sehen, daß dieser Gang Jahrhunderte, ja selbst Jahrtausende hindurch, im Ganzen genommen berselbe blieb, wenn er auch

auch burd bie Abnahme ober fetoft bie Berftorung gewiffer Plate, und bas Aufbluben von anderen, Die an ihre Stelle traten, im Ginzelnen einigermagen feine Richtungen verandern kontre. Es wird fich baraus ferner erflaren, wie gewiffe Begenden und Plate des Prients, Die burch ihre lage, felber hauptplage bes Wolfervertehre auf bem Com tinent werden mußten, wie j. B. Babnion und Megnpten, fcon fo frub in ber Gefchichte glangen, und troß aller Revolutionen die fie erlitten, boch Diesen Glang im Alterthum so wenig als im Mit telalter verlieren fonnten, wenn er auch zuweilen auf einige Beit verdunkelt mard. Es wird sich unblich von felber baraus das Refutat ergeben; auf welches bereits oben aufmertfam gemacht marb. bag im Alterthum fowohl ale im Mittelatter bee Bang bes großen Welthandels im Gangen genomemen derfelbige blieb; weil er nicht umgefchaffen werden fonnte, fo lange er nicht fein ganges Bee fen veranderte, und aus dem Landhandel Sceban: bel ward. Bis babin, b. i. bis auf bie Entdets kung von Umerika, bezogen fich felbft die größten Weranderungen bes Welthandels nicht sowohl auf Die Urt und Weise wie er, und die lander durch Die er geführt warb, ale auf die Bolfer die ibn Db bie großen Sandelsstraßen aus bem efflichen Affen in Alexandrien ober in Tyrus fich endigten ,

mbigten, Kounte für bas Wefen bes Handels von kiner folchen Wichtigkeit fenn, daß dasfelbe gange lich badurch verändert worden ware.

Die Matur bes Caravanenhandels erfordert eine Menge von taftebieren, vorzüglich von Cas melen, Die fowohl jum Portbringen großer Laften, als auch jum Musdauern ben langen Reifen, bes fonders durch mafferarme lander, vor aften andern geschickt find; fo wie Menfchen, Die ihre Bartung verfteben, und gleichfalls ju ber Ertragung Diefer Mubfeligkeiten abgebartet find. Wenn auch bas Pfeed und ber Maulefel jum Transport ber Waaren gu gebrauchen find, fo find fie es boch viel weniger als bas Camel; und baber ift ber große Caravanenhandel auch nur auf Diejenigen Lander beschrantt geblieben, mo bas Camel, bas Schiff der Bufte, fich findet, wie der Araber es nennt. Wenn aber gleich biefes Thier zu ben ges ichmten Sausthieren gebort, fo ift es doch viel weniger gefchickt in Stallen gezogen zu werden afs bas Pferd und ber Maulefel. Es lebt vielmebr im Fregen, und die Camelaucht im Großen blieb baber auch ftets das Gefchaft nomadifcher Boller. Schon baraus erklart es fic, - wenn auch bie lebensart des Momaden nicht ohnehin fo fehr für bas unftete Caravanenleben paßte, - wie gerade Diefe diese Boller gewöhnlich einen so großen Untheil an diesem Handel zu nehmen pflegten. Wenn sie auch selber nicht die eigentlichen Kausseute sind, so sind sie es doch — wie einzelne Benspiele in der Folge sehren werden — die den Bewohnern der Hanz delsstädte die Lastthiere hergeben, und gewöhnlich auch selber die Waarensührer machen. Wenn aber halb Assen und Africa von diesen Wolfern und ihren Heerden. 3) besetzt ist, dürsen wir uns wuns dern, wenn dieser Handel dort einen solchen Umssang erhalten konnte?

Wie groß aber auch bie Krafe des Camels ift, so ist sie doch noch immer zu beschränkt, als daß die Rückwirtung davon auf den Handel, der durch seine Hulfe getrieben wird, nicht in die Musgen fallend wäre. Mehrere hundert Camele würzden kaum hinreichen die tadung eines einzigen uns sere großen Ostindischen Schiffe forzubringen. Es ergiebt sich daraus von selbst, daß der Lands handel in Rücksicht der Quantität der Waaren großen Beschränkungen unterworfen ist. Die sehr schwer wiegenden, die großen Raum einnnehmens den, Waaren, konnen entweder gar nicht, oder doch

<sup>3)</sup> Das Camel lebt in gang Sab: und Mittelasten bis 53° R. B. so wie in gang Nord-Africa. Wie weit es fic in Sab: Africa verbreitet hat, ist ungewiß.

bi nitr in geringen Quantitaten Gegenftanbe bes lindhandels fenn; eine Bemerkung, Die ein gro: fet licht auf die Beschaffenheit bes alten Bandels im Gangen wirft, indem fie es aufelart, wie mande ber nuklichften Producte, ungeachtet man fie fannte, doch so wenig in den handel tommen fonnten. Wenn bas wichtigfte aller Indifden Ers jeugniffe, ber Reis, auch im Occident befannt war, wie batte man große Quantitaten besfelben berschaffen wollen? Wie murbe man ben Bucker und Salpeter aus Bengalen nach Europa bringen fonnen . wenn es ju Lande gescheben mußte? kichte bagegen, und zugleich toftbare Baaren. wie Gewürze, Rauchwerte, Kleibungen aus kichten Stoffen, Ebelfteine, und edle Metalle mren es, welche den Transport am ersten erlaube in; und baber auch bie wichtigften Begenftanbe bes Sandels murben.

Diese Bemerkungen werbem zugleich bazu bier nen, die Wichtigkeit des Caravanenhandels für die alte Welt zu zeigen. In so fern Cultur übers haupt eine Folge des Verkehrs der Nationen ift, ist es nicht zu verkennen, daß die Cultur der Bölker von Usien und Ufrika vorzugsweise an dies sem Handel hing; und die Natur desselben zeige auch deutlich, wie er auf eine doppelte Weise recht Seeren's Ideen Ah. I.

bagu geeignet mar, biefelbe ju grunden und ju vers, breiten. Denn erftlich bringt es bie Beschaffenbeit des Caravanenhandels mit fich, daß er einen ftare fen Smifchenhandel erzeugt. Der Weg ber Caravanen gebt durch viele lander und viele Bollerschaften', und die Bedurfniffe von diefen, fo wie die Bortbeile des Raufmanns, beifchen eis nen mechfelfeitigen Berfebr. Unftreitig indeß fann Diefer Sahrhunderte lang febr einfach bleiben; und es wurde ein febr voreiliger Schluß fenn, annehe men zu wollen, daß dadurch nothwendig und in jedem Fall eine fortschreitende Gultur Theilnehmer befordert murbe; ba fich bieß einzig und allein auf ben Gintaufch gewiffer Beburfniffe und Bequemlichkeiten bes Lebens befchranten wird. Bleichwohl ift doch schon diese eine Bervollfomme nung des bauslichen Lebens, fo bald es fein Gine taufch schädlicher, fondern wahrhaft nuklicher, Gegenstande ift. Allein ben mehr gebilbeten Bolkern gebt auch biefer Gintausch ins Große: und wenn gleich der Caravanenhandel feine gleiche Cule tur allgemein verbreiten tanu, fo mird er doch ba: burch ferner fur Diefelbe bochft wichtig, daß gewife Plate im Innern ber lander, wie bereits oben gezeigt ift, die haupmlage des Sandels, Die großen Markte werden, wo ein Bufammenfluß ber Mationen entftehet, wo viele, durch bie Leichs tigleit

wit des Gewinns bewogen, fich niederlaffen, md, große Stadte aufblühen, wo durch die Menschenmenge, die aufgehäuften Reichthumer, die Ueppigkeit und den Lurus die fie erzeugten, auch unausbleiblich eine gewisse höhere Bildung, wit der ganzen Begleitung der guten und üblen kolgen sich erzeugt, die davon unzertrennlich find.

Wenn aber gleich der Landhandel im Alteer thum der wichtigere, und der Seehandel ihm nur untergeordnet war, so darf dieser deshalb doch nicht aus der Acht gelassen werden, und erfordere hier um so mehr eine genauere Darstellung, da man sich oft sehr falsche, bald zu große, bald zu geringe Ideen davon macht. Es gab Schriftsteller, die kein Bedenken trugen schon Phonicier oder Carthager nach Amerika schiffen zu lassen; wenn andere dagegen nicht einmal zugeben wollen, daß sie im Stande gewesen sehn selbst diesenigen Schiffs sahrten auszusühren, worüber sich ausdrückliche Zeugnisse erhalten haben.

Der Saupteharacter der alten Schifffahrt läßt fich in dem einzigen Sage zusammenfassen, daß sie Ruste usch ifffahrt war und blieb; und bas Schiffen über das offne Meer nur in so fern flact sand, als von einer mäßigen Uebersahrt die Reda E 2

Digitized by Google

fenn mochte. Es ift bie gewöhnliche Meinung; bak ber Mangel bes Compaffes Diefe Unvollfome menheit erzeugt babe. Allein der Grund bavon lag gewiß um vieles tiefer, nemlich in ber Bes fchrantung der Erdfunde, welche nur bie bren Continente ber alten Welt umfaßte. Wo Schiff. fahrt über bas offne Deer ftatt finden foll, muß ein Biel berfelben vorhanden fenn; wo batte man aber vor der Entdeckung Americas Diefes Biel fuden wollen ? Man bedurfte folder Schifffahrten nicht: und felbst bje Erfindung des Compasses batte fie ichwerlich erzeugt, fo lange nicht ein tube ner Entbecker ju ben landen jenfeit bes Beltmeers burch benfelben geführt worden ware. Satte man ben Compag nicht bereits über ein Jahrhundert ges Fannt, ebe Columbus, von ibm geleitet, ben offs nen Ocean beschiffte?

Wenn aber gleich die alte Schifffahrt diesem zufolge Ruftenschifffahrt blieb, so hate man sich darum sogleich die Ideen von Unvollsommenheit daran zu knupfen, die man gewöhnlich daran zu knupfen pflegt. Wenn es vielmehr auf der einen Seite bekannt ist, daß gerade diese Schiffshre mit den meisten Schwierigkeiten verknupft ist, so ift es dagegen auf der andern auch nicht minder geswiß, daß eben durch sie die geübtesten Seeleute gebils

gebilbet werben. Gind nicht noch jest die gifde men ben Reufoundland. und die Roblenschifffahre bie eigentlichen Schulen ber brittischen Marine? Biebt es irgendwo Gelegenheit mehr mit ben Be: fahren vertraut zu werden, und fle befiegen zu Es ift alfo ein febr voreiliger Schluß, ben man aus ber Ruftenschifffahrt auf Die Unge: schicklichkeit ber Seeleute jener Bolter, und auf einen febr begrenzten Umfang ihrer Schifffahrten Die Lage ber brei Continente ber alten zieht. Welt macht es unmöglich bier irgend ein Biel ju be: fimmen, bis wie weit man habe schiffen tonnen ober nicht? Gben bas Fortschiffen langft ben Ruften, burch einen langen Beitraum fortgefett, ift ben ellmähligen Fortschritten am meiften gunftig; es ift hier tein Puntt wo man gerade aufhoren mußte; Bewinnsucht und Entbeckungsgeift führen von dem Bekannten ftets ju bem Unbefannten; und wenn wir uns Bolfer benten wie die Phonicier und Car: thager, die Jahrhunderte hindurch ihre Schifffahr: ten rubig und ungeftort trieben, - was batte biefe verbindern follen allmählig weiter zu tommen, und felbft febr entfernte Reisen anzustellen? Weit ent: fernt hierauf irgend -eine Sypothese grunden ju wollen, wird wenigstens fo viel baraus baß eine gesunde Critit es feineswegs erlaubt, Nachrichten über entfernte Schifffahrten langs ben Ruften **E** 3

## eine Borerinnerungen.

sropa und Africa, oder auch rund ere, für erdichtet zu halten, bloß: sern vorgefaßten Ideen von der Ges der Seeleute des Alterthums nicht a find.

Gleichwohl blieb die Schifffahrt der Alten nicht in dem Maaße Kuftenschifffahrt, daß sier nicht ben mäßiger Entfernung, und auf beschräntzten Seen, eine Ueberfahrt über das offne Meer geworden wäre. Ein Blick auf eine Charte, welz che die oftliche Hemisphäre unserer Erde mit ihren dren Continenten enthält, wird zeigen, daß es hier besonders zwen solche Meere giebt; das mitztellandische Meer mit seinen einzelnen Theilen, wozu ich auch das schwarze Meer rechne; und den Indischen Ocean zwischen den Kusten von Ost-Africa, Arabien, und der diesseitigen Indissehen Halbinsel, mit seinen benden Busen, dem Arabischen und dem Persischen; die hier wichtig sind.

Das Mittellandische Meer mußte nach feiner tage ber Hauptschauplat der Schifffahrt der alten Welt werden, da es von allen drei Contisnenten, und zwar von den fruchtbarften und cultis virtesten Theilen derselben, eingeschlossen war. Die vielen

willen Infein mit benen es befået ift, die allente fulben als Halbinfeln hervorragenden tander, und der maßige Umfang desselben mußten die Beschif, sung außerordentlich erleichtern. Es wurde die Straße der Rommunication zwischen den Bewohnern der dren Welttheile, die ohne Zweisel Barbaren geblieben waren, wie die Bewohner des mittlern Astens, ware die Fläche, welche dieses Meer ausfüllt, ein Steppenland gleich der großen Lartaren gewesen.

Der Indische Ocean, in bem vorher beschriebenen Umfange, erleichtert die Schifffahrt nicht nure gleichfalls burch bie maßige Entfernung der Ruffen, fondern auch noch burch bie regelma fig halbidbrig wechselnden Winde. Wenn in ben Sommermonathen vom May bis jum October bie bier berrichenden Gudwestwinde die Schiffe von ben Ruften Africas, ober Diejenigen welche Die gleiche zeitigen Mordwinde im Arabifchen Meerbufen burch . Die Strafe von Babelmandeb brachten, nach ben Ruften von Malabar und Ceplon binüberführen, so geleicen fie bagegen bie Rorbostwinde, welche in eben Diesem Meere in ben Wintermonathen herrschen, wieder nach ihrer henmath gurud, und gleichzeitige fubliche Winde im Arabifchen Meerbus fen führen fie bis in den innersten Winkel dessels ben C A

ben 4). Die Folge biefer Untersuchungen wird zeis gen, wie früh die Bolter des Sudens diese Bors theile, welche die Natur ihnen darbot, zu nußen wußten; und aus den eben gemachten Bemerkungen ist klar, daß eine solche Schifffahrt sehr gut ftatt sinden konnte, ohne daß die Schifffahrtskunde des Alterthums deshalb ihren Charakter verändert hatte.

Wenn diese allgemeinen Unsichten des alten Welthandels schon im voraus dazu dienen können, seine großen Verschiedenheiten von dem neuern zu zeigen, so wird eine Vergleichung bender in Rückssicht ihrer Art und ihrer Gegenstände vielleicht daz zu bentragen diese noch in ein helleres Licht zu seigen.

Die Ginrichtung bes alten Handels war im Ganzen genommen um violes einfacher, als die bes

<sup>4)</sup> Das Jubische Meer und ber Arabische Meerbusen haben bepde halbidbrig wechselnde Binde, ober Monsoons, aber nicht dieselben. Babrend der Sommermonathe herrschen in dem Arabischen Meerbusen Nordwinde, mit des nen man ihn hinunter schifft, im Indischen Meer aber Sudwestwinde; die man gerade braucht wenn man die Straße Babelmandeb passirt ist, um nach Walabar zu gelangen. Umgekehrt herrschen im Winter im Indischen Ocean Nordostwinde, im Arabischen Meerbusen aber sudseliche Binde, die also für die Rudtehr gunftig sind.

bet neuern; ba bie meiften ber funftlichen Ginride ungen noch nicht vorhanden maren, ohne welche ber neuere Sandel jest nicht murde befteben tone nen. Sein 3med im Gangen blieb beschränft auf die Stillung gewiffer Bedurfniffe, mochten es aun Bedürfniffe ber Mothwendiakeit oder bes Lurus fenn. Der Raufmann ber fie berbenfchaffte, fuchte fie theurer ju verkaufen ober ju vertaufchen als er fie eingekauft ober eingetauscht batte; besonders wenn fie durch feine Induftrie veredelt waren. Auf diefe Weise bereicherte er fich; aber über dies fen Rreis gingen auch feine Speculationen nicht Der Sandel des Alterthums blieb alfo feinem Sauptcharafter nach Baarenbanbel. In vielen, vielleicht, wenigstens im bebern Alter thum, in ben meiften, Fallen wurden biefe Baas un gegen andere eingetauscht; wo aber auch edle Metalle als Maakstab bes Werths gebraucht wur: ben, gefchab es gewiß mehr nach bem Bewicht, als nach bem Geprage. Wir wiffen von den Phoniciern, ben Perfern und andern Boltern, bag fie Bilb pragten; wir wiffen auch von einigen Belbarten, baß fie auch in fremden tanbern im Umlauf waren, wie bie Darifen ben ben Gries den; aber wie weit bieg im Gangen ber Raff war, barüber find wir fast gar niche unterrichtet. Bie dem aber auch fenn mag, fo ift doch fo viel E 5 gewiß,

gewiß, bag ber Gelbbanbel, ber einen Saupe ameig des neuern Handels ausmacht, im Alters thum zwan nicht ganglich umbefannt, aber boch in feiner Kindheit blieb. In ben großen Stadten, wie in Athen, Rom, Alexandrien und andern, wo ein beständiger Busammenfluß von Fremben mar, mußte war auch Gelbumfaß ftatt finben, und es gab Wechsler, die fich damit beschäftigten; aber fo lange es noch teine Wechsel gab, tonnte jener Beldumfaß fein hauptzweig bes Sandels werden. Die Spuren, Die man in ein paar Stellen alter Schriftsteller von Wechseln zu finden glaubt, find. sweifelbaft, und beuten schwerlich auf etwas weis teres als auf bloße Unweisungen. Daß bergleis chen baufig auf einen Dritten ausgestellt murden, war naturlich; allein man tannte die Runft noch nicht, diese burch eine weitere Girculation wieder Begenftanden des Sandels zu machen. Belbbandel im Großen, wie er gegenwartig ift; ftebt außerdem in einer ju genauen Berbindung mit bem öffentlichen Credit der Staaten, besonders der großen Sandelsstaaten; und ift erft eine Rolge ber Runft gewesen, auf die ber menschliche Geift viels leicht am meiften raffinirt bat, offentliche Schule ben auf die mögftlichft vortheilhafte Urt zu machen und wieder abzutragen. Diese Runft blieb unbes kannt in ber alten Welt, weil fie überfluffig mar.

Digitized by Google

Die bamals fo viel geringern Staatsausgaben wurden entweder burch aufgelegte Tribute bestritten, oder auch in außerorbentlichen Rallen, wenigftens in Frenftaaten, burch frenwillige Unleiben Burgern, Die man gurudzahlte; aber Die fein Begenstand einer taufmannischen Speculation wers den konnten. Der eigentliche Wechselbandel aber fann fewerlich obne regelmäßig eingerichtete Dos ften besteben; weil Alles daben auf eine sichere, ichnelle, und baufige Correspondenz ankommt. ift mar febr vertebrt, wenn man eine plokliche Aufbebung unferer Vofteinrichtungen annimmt, und aus ber Stockung, Die alsbann entfteben mußte. auf die geringe Lebhaftigfeit bes alten Sandels gus midfcbließen will; (benn die Aufhebung einer icon beftebenden Ginrichtung ift immer mit weit größern Unbequemlichkeiten verbunden, als ihr ganglicher Mangel, wo fich von felbst andre Erfagmittel zu finden pflegen); aber bag gewisse Zweige unfers Sandels lediglich von den Posteinrichtungen abe bangen, und durch fie erft möglich geworden find, bleibt barum nicht minder eine ausgemachte Sache.

Die größere Einfachheit des alten Handels, indem er nur im Kauf und Verkauf der Waaren bestand, zeigt sich auch darin, daß nicht so viele und

und fo verfchiebene Claffen von Theilnehmern bas ben beschäftigt maren, wie gegenmartig. muß man auch hier nicht ju absprechend in feinen Behauptungen fenn. Wer fann uns noch mit Bewigheit barüber belehren, wie es in einem gros fen Phonicischen ober Carthagischen Sandelshaufe aussah? Dag in ben großen Sandelslandern der Bandel auch außer ben eigentlichen Raufleuten eine große Menge von Menschen, von Zwischenbande lern u. f. w. beschäftigte, fieht man an mehreren Benfpielen, wie j. B. der Rafte der Dollmets fcher ober Mackler in Megnpten; und überhaupt burgt uns die Unveranderlichfeit der Gitten und bes gangen gefellschaftlichen Lebens im Orient wohl bafur, bag auch bie Ginrichtungen bes Sandels fich bier wenig geandert haben. Die Berfchiebens beit findet fich alfo nur hauptfachlich zwischen ber Korm des jegigen und des alten Europaischen Banbels. Dahrscheinlich indeß brachten es boch Die damaligen Berhaltniffe auch im Orient mit Ach. daß der Raufmann weniger burch andere in ber Rerne feine Gefchafte beforgen laffen fonnte; daß er felber Reifen machen mußte, um ben Ginfauf ju betreiben; befonders ben ben Landern jen: feit des Meers, wie Spanien und andre, Die von ungebilbeten Bolfern bewohnt murben; bag er alfo auch jugleich meift Gigenthamer und Rubrer feines

feines Schiffs war; wiewohl doch auch diefes Ab les häufige Ausnahmen gehabt haben mag. Der Commissionshandel konnte aber im Alterthum nicht die Form haben, die er gegenwärtig hat, weil diese auch zu sehr von unsern Posteinrichtungen abhängt.

Auch die Gegenstände des alten Handels waren ohne Zweifel um vieles beschränkter, da man nicht nur manche-Producte entweder gar noch nicht kannte oder doch nicht gebrauchte; sondern auch, wie bereits aus dem obigen erhellt, die das malige Art des Transports es unmöglich machte, daß sie wichtige Gegenstände des tandhandels were den konnten.

In die Ctasse dieser Gegenstände gehört schon purft die nothwendigste aller Waaren, das Gettreide. Wenn gleich dasselbe von dem Landhanz bel nicht ganzlich ausgeschlossen blieb, so lassen sich von demselben keine große Vorrathe auf große Eintsernungen auf diesem Wege fortschaffen. Der Getreidehandel im Großen ist vielmehr nothe wendig an die Schiffsahrt geknüpft, und ber schinkte sich daber auch im-Alterthum meist auf die länder um das Mittelmeer und schwarze Meer, und vielleicht den Arabischen und Persischen Meers busen.

bufen. Gben die Lander, die noch jest hier die reichen Getreidelander sind, die Ruften der Barsbaren und Aegypten, waren es gleichfalls nicht unr damals, sondern wegen ihrer hohern Cultur auch in einem viel hohern Grade. Wer weiß nicht, daß Nom von dort aus und von Sicilien seine Vorräthe erhielt?

Roch größern Schwierigfeiten ben bem tanbe transport ift ber Wein ausgesest, ber, fo mie alle fluffige Waaren, nicht leicht auf tafttbieren, fondern nur auf Wagen fortgefchafft werben tann . die aber nie in bas Gefolge einer Caravane fome men tonnen, weil es fo oft an gebahnten Beers ftragen fehlt. Mußerdem aber gab es noch andere Urfachen, welche dem Weinhandel im Alterthum eine andere Geftalt geben mußten. Die Lander bes westlichen Europas, die jest bennahe auss fcbließend die Weine bervorbringen, mit denen auswartiger großer Bertebr getrieben wirb, ers zeugten damals wenige oder gar feine. Uebere baupt aber konnte ber Sandel mit benfelben einige Ausnahmen abgerechnet - nicht fo betrachte lich fenn, weil die Bewohner berjenigen lander, Die felber feine Weine bervorbrachten, fich Diefes Getrants noch febr wenig bedienten, fatt daß ges genwärtig gerade ber umgefehrte Ball fatt findet. Jedes.

Jedes Land erzeugte und verbrauchte vielmehr das mals feine eignen Weine; und der Bau dersels ben konnte um so viel beträchtlicher senn, da es keine Religion damals gab, die, so wie jest die Muhamedanische, ihren Bekennern den Gebrauch diese Getränks untersagte.

Als Gegenstand des Handels war das Del im Alterthum von größerer Wichtigkeit. Es konnste besser versahren werden, und war, da man Buttet in den südlichen tändern wenig kennt, im allgemeinen Gebrauch. Im übrigen hat der Bau desselben sich wenig verändert; die Gegenden, die es damals erzeugten, erzeugen es noch; Sieilien und das südliche Italien verdankten dem Handel damit einen nicht geringen Theil ihres Reichthums.

Wiel weniger Schwierigkeiten bagegen war der-Transport aller derjenigen Waaren unterworfen, die zur Bekleidung dienen; wenn gleich das rohe Material nicht in solchen Quantitäten als jest versührt werden konnte. Die am meisten geschäßten Stoffe, die Seide, die Baumwolle, und die seine Wolle, waren nur dem Orient eigen, und die solgenden Untersuchungen werden es deutlicher zeigen, in welchem vorzüglichen Grade diese Waaren Hauptgegenstände des Landhandels waren.

Die

Digitized by Google

Die kostbaren Produkte endlich des Orients, Gewürze und Räucherwerke, die in uners meskeher Menge ben den Opfern verbraucht wurzben, strömten aus Arabien und Indien auf manz nigfaltigen Wegen dem Occident zu. Die weiteren Aufklärungen darüber kann erst die Folge enthalsten; daß aber keine andere Artikel so geschickt zum kandtransport waren, ist bereits oben bemerkt.

Rur bie Untersuchungen über bie Politif for wohl als über ben handel bes Alterthums find Die Zeiten ber Macedonischen so wie ber Romischen Alleinherrichaft feinesweges die wichtigften und lebre-Da, wo ein einzelnes Bolk Alles vor fich nieberbeugt, verschwindet naturlich jene Man: nigfaltigfeit ber Staatsformen, Die ein fo großer Borgug des Alterthums ift; und auch dem Sans bel werden leicht Resseln angelegt. Will man fich also in die Periode verfegen, wo jene Mannigfal: tigfeit der Staatsformen noch ju febn mar, und jugleich ber friedliche Berkehr ber alten Bolfer in feiner ichonften Bluthe ftand, fo bleibe man nicht ben jemen Beiten fteben. Der Beitraum gunachft por und mabrend ber Perfifden Monar: die icheint berjenige ju fenn, ber bier dem Beob: achter ben am mehrsten befriedigenden Unblick ges mabrt, und daber die aussubrlichfte Untersuchung verdient.

verdient. Der fpatere Alexandrinifche Sandel, bie Erscheinungen, welche bie Macedonische und Ris mifche Staatstunft erzeugten, werden bann leicht fich erffaren und wurdigen laffen. Steigt man aber in jene frubern Beiten binauf, fo. erfcbeint Mes mehr an feiner Stelle; Die Bolfer haben noch nicht fo wie nachmals ihre Gelbstftanbigfeie berloren; und jedes derfelben nimme ben bem ges meinschafelichen Bertebr ben Plag ein, ben es nach feiner tage einnehmen mußte. Die Ufer bes Mittelmeers waren damals allenthalben von fleifile gen und feefabrenben Bolfern umgeben; Carthas 10 batte ben größten Theil ber Africanischen Rus fte befegt, und fuchte fich in bem Befige bes Sandels mir bem innern Ufrica ju erhalten, ins bem es feine Bafen ju bem Baupteingang machte, burch den die auswärtigen Producte den Wolfern biefes Beltebeils jugeführt murben. Enrene, bas ben bflichern Theil ber Rufte beberrichte, war barin feine Debenbublerin. Jenem gegens aber haften Die Sicilischen und Stalischen Briech en durch Die Cultur ihres fruchtbaren Bodens fich große Reichthumer erworben, Die durch ihre Große fur fie felber verderblich murs ben. Ihre beschränften tander kounten taum fo viel Del und Wein hervorbringen, als bas uners mefliche Africa verschlang, wo diese Producte bas Beeren's 3been Eb. L. mals

mals noch wenig ober gar nicht einheimisch mae ren; Stalien felbst war großentheils burch bie Etrufter befest, einem Bolte, bas troß ber Eifersucht ber Carthager fich im Mittelmeere bes bauptete; bie Romer, Damals nur erft Berren von Latium, befuchten mit ihren Schiffen Die Ras ften von Afrifa, und ichloffen mit ben Carthas gern Sanbelsvertrage; der Bertefr mit bem ins nern Gallien war in den Sanden von Maffis lien, bem friedlichsten und gludlichsten unter als len griechischen Staaten. Un der Spanischen Rufte blubten Babes und andre unabhangige phonicifche Colonien, deren Schiffe fich felbft auf ben Ocean magten. Die Staaten bes eigentlis den Griechenlands, vorzäglich Corinth und Athen, fo wie ihre Pflangfiadte an der Sonis fchen Rufte, batten fich ben Sandel bes Megeis fchen und des fchmargen Meers jugeeignet; felbe bas verschloffene Aegopten batte ben Griechen einen Frenhafen in Raucratis eroffnet; und bie , legten ber Pharaonen, in ber Soffnung Berren von Phonicien und Sprien ju werden, waren aus Memphis nach Sais berabgeftiegen, und batten Megnprische Flotten auf zwey Meeren ausgeruftet. Die Bollerschaften des innern Afiens waren burch die Affgrischen und Babylonischen tanberftute mer genothigt worben fich genauer fennen ju lem nen;

i

41

h

Ì

nen; felbft bie gewaltsamen Berpflanzungen ber Boller - Dies erfte Mittel, Das Der Despotiss mus icon in feiner Rindheit erfand, um gemachte Eroberungen ju behaupten - batten ihre Befannte foaft und ihren Bertehr vermehren muffen. Das folje Babylon, burch feine tage ju der Berre fhaft von Uffen bestimmt, mar ber Gig ber Inc duftrie und ber Cultur geworden; mabrend bag Ene rus und Die übrigen Phonicifden Staaten ibr Recht behaupteten, die Sauptarme des Affas tifche Guropaifchen Sandels burch ihre Safen gu kiten. Unter der Perfischen Berrichaft ward Die fu Bertebr nicht geftort. Uffen ward unter ibnen ein in feinem Innern organisirtes Reich; auf ihr en Beerftragen reifete man ohne Schwierigfeit von Sardes bis nach Bactra und Perfepolis; und lelbst die Ruinen von den Pallaften ihrer Ronige, quiert mit ber Borftellung von Festen, mo jebe Mation mit den Producten ihres Fleißes vor dem Throne ericheint, find nach beute ein redender Bes weis von dem Runftfleiß ber Bolfer, und von ber Regierungstunft ibrer Ronige!

Fügt man zu diesen Zügen noch den gleiche zeitigen Verkehr bes füblichen Africas und Aethiopiens, der burch den Caravanenhandel durch die Africanischen und Arabischen Wäften D 2 mit mit Carthago und Tyrus im Zusammenhange stand, wie die Folge dieser Untersuchungen lehren wird, — so zeigt dieser Zeitraum ein Bild von teben und Thatigkeit, von Bolkerverein und Bolkerverlehr auf dem größten und schönsten Theile unfrer Erde, das den Beobachter in ein desto ans genehmeres Erstaunen sest, je mehr es durch die Menge und Mannigfaltigkeit seiner Gegenstände ihn überraschen muß!

Wir wollen es versuchen die Geschichte der Vorwelt von dieser Seite zu betrachten, und wes nigstens die Umrisse des reichern Gemähldes zu entwerfen, das sie alsdann aufstellen muß. Mes gen daben die kriegerischen Volker, die sonst fast allein den Vordergrund ausfüllten, sich etwas zus tückziehn, um auch andern Plaß zu machen, die bescheiden im hintergrunde stehen! Woge der Zug der friedlichen Caravane uns das Schauspiel verwüstender Heere, mögen die werdenden Mauern der neugegründeten Colonie den Anblick zertrümmers ter Städte ersegen!

Afien.

A i e n.

D 3

Unter den bren Theilen der alten Welt ift feis ner, ber die Aufmertfamteit bes philosophischen Gefdichtforfchers ber Menschheit, ber fich nicht blos auf die Betrachtung einzelner Nationen bes forante, fonbern mit feinem Blick bas Bange uns fers Befchiechts zu umfaffen fucht, mehr- auf fich ige und auch befriedigte, als Afien. Die erfte Dammerung ber Gefchichte bricht in ihm an; und durch alle folgenden Jahrhunderte, in denen Africa noch fast ganglich in ein tiefes Dunkel gehullt blieb, und Europa fich erft fpat und langfam aus bemfelben bervorwand, fcwebt über Afien licht, bas uns die großen Revolutionen, beren Shauplag es mar, zwar nicht immer in gleicher, aber boch in binreichender Rlarbeit zeigt, um ibs ten Sang im Gangen ju überfeben, und baraus Maemeine Schluffe fur Die Gefdichte unfers Bes foliches ju ziehn. Je tiefer wir in biefe gurude geben, je mehr wir die Sagen ber Walter von . D 4 ibrem

ihrem Urfprunge und ihren fruberen Schidfalen unter einander vergleichen, und je mehr wir jus gleich die Berschiedenheiten ihrer außern Bildung tennen lernen, um besto mehr werden wir immer auf Uffen jurudgeführt; um befto mahricheimlichet wird es, bag der Menich bort eigentlich ju Saufe gebort; wie febr er fich auch in andern Welttheis len, unter einem fremden Simmel, und unter dem Bufammenfliffe gunftiger ober ungunftiger Umftans De, mag veredelt ober verschlimmert baben. Gelbft Die Beschichte ber wiffenschaftlichen Rennt: niffe, fo viele Dube fich auch der Occident geges ben bat, fie ju bereichern und ju feinem Eigens thum umzustempeln, führt uns doch endlich auf ben Drient gurud'; von bem auch nicht weniger hinfre Bolfereligion noch immer bas: volle Gepras ae tráat.

Schon durch seine geographische tage ward Asien von der Natur vor den übrigen Theilew der Alten Welt auffallend begünstigt. Es sange in einer nördlichen Breite an, über welche hinz aus kein tand mehr für den Menschen bewohnbau ift; allein in seiner vollen Ausdehnung füllt es die nördliche gemäßigte Zone aus; und nur seine grossen südlichen Halbinseln erstrecken sich die ties in den heißen Erdgürtel; die öftlichste derselben sagar bis

bis nahe an den Aequator. Seine reichsten und fruchtbarsten Länder liegen unter den Breitengrasden, welche zwischen Africa und Europa das Mitstelmeer einnimmt; und nur seine nördlichsten und südlichsten Gegenden leiden von übermäßiger Hiße und Kälte. Dagegen erscheint Europa gleichsammer als Anhang des Nordwestlichen Asiens; und Africa, das in seiner vollen Breite unter dem Aequator durchgeht, und ben weiten dem größeren Theile nach der heißen Zone angehört, kann nur weinige känder auszeigen, deren gemäßigtes Climamit dem größten Theil Asiens verglichen werden könnte.

Die ungeheuere Ausbehnung, welche die Mas mr Assen gab, nach der sein Flächeninhalt das viersache von Europa, und fast ein Viertheil mehr als Africa ausmacht, bestimmt es zugleich zu dem größten Schauplaße, auf dem wir die leblose nicht weniger als die thierische Schöpfung in ihrer bichten Mannigfaltigkeit sowohl als Schönheit erz blicken. Europa hat keine Producte, die nicht auch Asien hätte; und bringt wenige derselben so vortrefslich hervor, wenn sie nicht etwa der Kunsts keiß des Europäers veredelte. Africa hat zwar seine eigenen Erzeugnisse und Waaren, die seiner eigenthumlichen Lage analog sind; — es erzeugt

Reger, Die Mien nicht bat, und Thiere und Bes machfe, Die nur unter bem Megugtor gebeißen; aber wie frembartig auch immer bie Ratter in Africa dem Guropaer erfcheinen mag, fo bleibt fie fich boch burchaus borten mehr gleich; ber Bes wohner bes Caffernlandes konnte auch an den Rus ften der Barbaren fich allenfalls in feinem Batere lande glauben; er wurde bier ungefahr biefelben Thiere, Dieselben Pflanzen und Bewachse, benfels ben himmel wiederfinden. Dagegen welch' eine Mbe wechslung und Mannigfaltigfeit in Uffen! Beld' eine andere Schopfung in den weiten mogotifchen Steppen; in ben glucklichen Thalern von Cafche mir, in ben beißen Gbnen von Bengalen, in ben bufrenden Sannen von Cenlon; und wiederum auf ben beschnenten Gebirgen Sibiriens, und an ben Ruften Des Gismeers!

Allein auch außer seiner Lage gab die Natur Assen Borzüge anderer Art, wodurch es sich vor Africa auffallend auszeichnet. So wie sowohl der Zugang zu diesem von außen, als auch der innere Verkehr seiner Bewohner, in gleichem Maaße erschwert ist; so ist dagegen sowohl der eine als der andere in Usen ausnehmend erleichtert. Die Mees re, die diesen Welttheil umgeben, bilden allents halben, vorzüglich aber in der südlichen Hälfte, welche 19

fi

welche von jeher der Wohnsis der gebildetern Bolster war, große Bufen, die sich bis tief in das Innere der Länder erstrecken; und da wo sie aushören wiederum große Flusse aufnehmen, die Asien nach allen Seiten durchströmen, und den bequemen und sichern Austausch der Erzeugsnisse der verschiedenen Länder befordern.

Diefe Bildung bes festen tandes, und bie gleichmäßige Bertheilung ber Strome, ift mabrs fdeinlich eine Saupeurfache, baß fich in dem Innern von Afien, mit Ausnahme ber Arabischen halbinfel, die ihrer gangen phyfifchen Beschaffenbeit nach vielmehr noch bem benachbarten Ufrica anjugeboren icheint, teine fo große Sandwuften finden, welche den Berkehr der Bewohner von Africa fo ausnehmend erschwehren! Denn obs gleich Ufien febr große Steppenlanber enthalt, so ift ber Reisende boch in diesen nicht benjenigen Befahren ausgesett, Die ibm in ben Ufricanischen Sandmeeren drohen. Wuften von diefer Art ent: balt bagegen Afien in feinem Innern nur Gine, die Bufte Cobi in ber fleinen Bucharen, welche aber nur ben Bugang ju bem oftlichften Lande. bem eigentlichen China, erschwert, beffen West: und Mordfeite fie umgiebt; aber eben baber bem Berfehr ber übrigen Uflatifchen lander und Wolfer tein Sinderniß in den Weg legt. 11m

Um von ber phyfifchen Befchaffenheit von Mien, und bem barauf gegrundeten Berfehr feis ner Bewohner fich beutliche Begriffe ju machen ... muß man vor allen Dingen bie großen Bebirge tetten tennen, welche biefen Weltebeil burchfreuszen, und jene Beschaffenheit bes Bobens, so wie Die Lebensart feiner Bewohner, großentheils bes Zwen diefer Gebirgreiben laufen von Westen nach Often, und bilben jusammen mit ben Zweigen, Die fich sowohl nach Morden als nach Suben erftrecken, und bende in Berbindung fegen, ein Deg, bas gleichsam bas Gerippe ausmacht, an dem bie Oberflache biefes gangen Welttheils Die erfte biefer Gebirgreiben, Die aber ben Griechen mehrentheils unbefannt blieb, gebe burch bas fubliche Sibirien, und ift, obgleich' ibre Dahmen ofters wechseln, boch bem größten Theil nach unter ber Benennung bes Altai bes tannt. Sie fangt an gleich oberhalb dem Cafpi: fchen Meer, wo felbst ein Urm berfelben, unter bem Mahmen bes Urals, in einer nordlichen Richtung bis zum Gismeer binlauft. Gie burche ftreift alsbann bas subliche Sibirien, und wird immer breiter, je weiter fie nach Often gebt, fo baß fie am oftlichen Ocean, wo fie fich mit einem nordlichen Sauptzweig ber fublichen Gebirgkette vereinigt, bas Land ber Tungusen, und bas Sie birifche

biriche Ruftenland ausfüllt. Die Kenning biefer Gebirgkette verdankt die Welt erft den neuern Entdeckungsreifen Ruffischer Gelehrten; vorher hatte man sehr unvollständige Nachrichten davon; und im Alterthum blieb se fast ganzlich unberkunt. I).

Weit bekannter hingegen war damals die graske fühliche Gebirgkette, die unter dem Nuhmen des Taurus in einer gleichen Richtung von Werften nach Often queer durch Affen freicht. Sie nimmt ihren Ursprung bereits auf der Halbinfel von Worderasten, deren sädliche Kustenländer, vormals Pistien, incien und Silicien, sie eine nimmt 2). Sie zieht sich alsdann, mit einer sehe beträchtlichen Höhe, durch Armenien, indem zus zieich ein Arm derselben, der nach Norden geht, die Cauchstichen Länder zwischen dem schwarzen und Caspischen Meer ausfüllt, die von ihr den Nahmen sühren sühren Armenien geht sie durch

I) DESCUICMES Hift. des Huns T. I. P. II. p. 111.
ABULGASI-CHAN Hift. geneslog. des Tartares p. 30.
et ibi Not.

<sup>2)</sup> ARRHIANUS de exped. Alex. V. 5.

<sup>3)</sup> Der nahme des Cancasus bezeichnet in ber alten Geographie eigentlich bie Gebirge zwischen ben eben erwähnten Meeren; ob er gleich un eigentlich auch auf andere

bie Lanber an ber Gubs und Suboffeite bes Cofpifchen Meers, Durch bas norbliche Medien, und die vormals fo berühmten Provinzen Sprcas nien. Partbien und Bactrien, bis ju ber Ofts arente ber großen Bucharen; ober bes alten Goge Sier theilt fie fich in zwen Sauptarme, von welchen ber erfte eine nordoftliche ber andere eine füdoftliche Richtung nimmt; beibe aber bilden gleichsam die Beftabe eines weiten Sandmeers, bas ben Berobot, ber es ichon fannte, überhaupt ben Rahmen ber Sandmufte führt; ben ben Meuern aber die Wafte Cobi beifft. Die norde bfliche Rette, ober bas Bebirge von Cafgar, bearenat biefelbe nach Noeben ju; und geht burch bas Land Engur, die Mongolen und Sum garen, nach ber Gibirifchen Grenge, mofelbit es fich mit bem Altai verbindet. Es fuhrt mes gen feiner Sobe, ben ben Chinefen fowohl ale ben Mongolen, ben Rahmen bes himmelegebir ges 4). Det fuboftliche Sauptarm begrenze Das nordliche Indien, geht burch groß und flein Tibet, und verliert fich in bem mittlern Ching, an ben Ruften bes oftlichen Meers. Die Mahmen Desfels

anbere Theile ber Caurifden Berglette übertragen wirb; 3. B. auf die Gebirge bes nordlichen Indiens. Cf. Annuan. L. c.

<sup>4)</sup> DESCUTORES I. c.

besselben wechseln nach den Gegendens die Ratte längs der kleinen Bucharen führt den Nahmen des Musitag oder Schneegebirges, ein Theil des alten Imaus; die Indischen Grenzges birge, oder die Gebirge von Candahar und Cashmir, hießen ben den Alten der Paropas misus. Auch von dieser laufen mehrere Arme in einer geraden südlichen Richtung bis zu den lands spisen von Cap Comorin und Malacca; und bis den die Gerippe, an denen die benden Indischen Halbinseln hängen.

Die Richtung biefer Gebirgfetten bestimmt auch zugleich ben tauf ber großen Gluffe, bie auf ihrem Rucken entspringen, und Diefen Wete theil nach allen Seiten durchschneiden. Auf der nordlichen Rette, ober ben Boben bes Aftai und feiner Zweige, entspringen die großen Sibis rifden Strome, Die größten ber alten Belt: bie, weil Sibirien gegen Morben ju abbangie wird, ihren Lauf nach diefer Weltgegend nehmen. und ihre Bewäffer in bem Gismeer entladen; Der Brtifch, ber Jenifen, und bie noch großere. leng: fammtlich Gluffe, die erft bie neuere Geographie fennt, und beren Rahmen felbft bem Alterebum ganglich unbefannt blieben. berühmter aber waren schon damals die vier Saupt

Bauptftrome bes fablichen Afiens, bie auf Der füdlichen, ober Taurifden Bergtette ibren Urfprung nehmen, und, indem fie ihren lauf gegen Guben richten, fich in dem Perfischen und Indifden Meere verlieren; ber Gupbrat und Tigris, fo wie ber Indus und Banges. Much auf bem boben Bergrucken, Der unter bem 'Rahmen bes Imaus ober Muftag, an ber Brenze ber fleinen Bucharen, Die benben Bergs fetten verbindet, entspringen theils an der Beffe feite der Bibon ober ber Drus, und ber Girt oder ber Jarartes, die bende durch die große Bucharen ihren tauf westlich nach bem Cafpischen Meere nehmen, und, ob fie gleich gegenwartig fich in bem Gee Aral verlieren, boch mabricheins lich vormals mit jenem Meere in Berbindung ftans ben; theils an der Oftfeite die großen Chinefis ichen Strome, ber So:ang:bo, und ber Mantfe : Riang, Die burdy bas nordliche und füdliche China ihren Lauf nach bem oftlichen Ocean richten. Rechnet man noch ju diefen die Wolga oder ben Rha, (ber aber unter biefem Rab: men 5) nicht eber als ben Ptolemaeus vorfommt), fo tennt man die Sauptstrome Aftens; wenigftens alle Diejenigen, Die in den gegenwärtigen Unterins dungen

11

'n

in

115

1

Ė

۱۱

ij

<sup>5)</sup> Bermuthlich bemfelben mit Arares, einem Appellativ, bas benn auf mehrere einzelne Strome übertragen ift.

chungen in Betrachtung kommen. Die Kenntniß biefer Strome aber ist nicht nur überhaupt für die Geographie, sondern auch besonders für die gegent wärtigen Untersuchungen, von der größten Erhebs lichkeit. Denn an ihnen hängt nicht nur die polis tische Ländereintheitung Asseus; sondern sie wurden auch Hauptstraßen des Handels, und aben daher wiederum ihre Ufer die Sise der Cultur, und zur gleich der Pracht und des Lurus, die mit jener in den Königsstädten, die hier eine nach der ans dern emporstiegen, ihre Wohnsise ausschligen.

Durch jene großen Gebirgfetten wird babee Mien in dren Theife abgesheilt, die durch ihr Elima, und burch die Beschaffenheit ihres Bos bens, mefenelich von einander verfchieden find, und eben fo große und auffallende Berfchiedenheis ten in Rucksicht auf Die Lebensart, und die Gite ten ihrer Bewohner, zeigen. Der nordlichfte, fet unter bem Rahmen Sibirien bekannte Theil, von bem Rucken bes Altai bis jum Gismeer, fann ben ben gegenwärtigen Unterfuchungen in ges ringe Betrachtung tommen, weil er, bis auf eis nige buntle Gagen, die in ber Folge ihren Plag finden werden, den Alten unbefannt blieb. Seine menigen Bewohner, fammelich Jagervoller, werden zwar bem Beobachter der Menschheit best Beeren's Ibeen Eb. I.

Digitized by Google

halb wichtig, weil fie ibm zeigen, bag ber Menich, und wie ber Menich bis ju ber Rabe bes Mordpols, felbit nochein benjenigen Begenben' lebt, wo auch der robe Wilde es empfindet, daß fe für feine Matur nicht mehr paffen; und für bas, mas er bier enebehren muß, jenfeit bes Grabes, in einem Lande mo eine beffere Rennthier? jagd ift, Erfaß ju finden hofft 6); bet Geschichtforscher aber findet bier fur fich nur einen febr Durftigen Stoff, bis der Sprachforscher ibm befe fer wird vorgearbeitet haben; weil nach ben wei nigen Ueberlieferungen, die fich unter ben Bewohnern diefer Gegenden erhalten haben, und burch ihr Meußeres und durch ihre Sieen fich zu bestätigen Scheinen, fie wenigstens jum Theil abgeriffene Zweige ber großen Bolferstamme bes mitte lern Aftens find, die entweder burch Rriege, ober auch durch andere außererbentliche Beranlaffungen. in Lander getrieben murden, beren, mit ewigem Schnee

ob S. Georgi Beschreibung ber Ablker bes Aussischen Reichs S. 383. So allgemein verbreitet auch ihm zu Folge der Glaube an eine Art von Fortdaner nach dem Tode unter den Sibirischen Wöllern ist, so finde man doch, daß gerade die Bewohner der robesten und wildesten Gegenden sich idie reizendsten Worstellungen von ihrem kunstigen Justande machen; statt daß die andern ihn für traurig, und eben daher den Tod für ein Unglud halten, dem sene freudig entgegen geben. Gewiß eine interessante Bemerkung!

Schnee bedeckte, Gefilde, fich schwerlich ein Bolk fremmillig zu seinen Wohnsigen gewählt haben wurde. Dennoch aber durfen auch selbst diese tänder nicht ganz von unserm Gesichtskreise ausges schlossen bleiben; denn die Folge dieser Untersuchums gen wird es lehren, daß sie bereits im hohen Ale terchum dewohnt, und vielleicht stärker als selbst gegenwärtig bewohnt gewesen sind.

tenhuns und Geschichtsorscher die meitläustigen ichner des mittlern Asiens, die zwischen ichen den benden großen Gebirgketten des Altai und Laurus liegen, und noch zum Theit von ihnen eingenommen werden. Man begreift diese weiten Steppenländer, von dem Caspischen Meer bis zu dem östlichen Ocean, unter dem Mahmen der großen Tartaren, obgleich die in denselben wohnenden mächtigen Völker keinesweges alle von tartarischer Abkunft sind 7). Denn sie enchalten zugleich die Wohnsige der Mogolischen Wölkers schaften und Sungaren, so wie mehres

<sup>1)</sup> Die beffichige Bermechfelung der Mogolen und Tartaren, welche besonbers Desguignes fich bat ju Soulben tommen laffen, hat große Berwirrung in die Boltergeschichte gebracht.

mehrerer andrer Stamme, Die aus ber Bermis fcung von benden entftanben ju fenn fcheinen. Sie werben gwar von einigen großen Stromen, Die ihren lauf mehrentheils nach dem Cafpis fchen Meere ju nehmen, burchfcnitten; gleichwohl reichen biefelben nicht bin, biefe unermeglichen Sonen fo ju bemaffern, baß fie fur ben Acters bau tuchtig murben. Mußerbem geboren fie burch ibre lage ju ben bochften tanbern unfrer Erbe; und genießen, ob fie gleich zwischen bem 40 und 50° M. B. alfo in gleicher Breite mit bem fibe lichen Deutschland und Italien liegen, boch nicht eines fo milden himmels, als die ebenermabnten Suropaifchen lander. Demungeachtet findet man nur felten in ihnen ganglich burre und unfruchtbare Plage; vielmehr find fie bem größten Theil nach mit Sutterfrautern mancherlen Art bebeckt, bie in vielen Begenden einen fo uppigen Buchs haben, baß fie dem in ihnen weidenden Bieh an Sobe eleich fommen 1).

Diefe natürliche Befchaffenheit des Bobens, in Berbindung mit einer andern Sigenthumlichkeit, einem fast ganglichen Mangel an Waldungen und allen großen Holzarten, bestimmt bie

<sup>8)</sup> Hift. genealog, des Tert. p. 126, et ibi Not.

bie lebensart der bier mohnenden Bolfer. tonnten, fo lange fie in ihrem eigenen Lande blies ben, nie ju festen Wohnfigen und jum Acterban fortgebn; und die Befchichte liefert bavon fein Benfpiel, fo baufig auch die Ralle find, daß fie in den von ihnen eroberten landern ihre Nomadis ide Lebensart mit biefer vertaufchten. Bielmebr hatte die Borfebung fie auf immer jum berums giebenden Birtenleben bestimmt. Ibre weis ten Sbnen find baber nicht mit Stadten und Daw fern, fondern mit Begeiten und Lagern bebedt, die von ihren manbernben Sorden bewohnt, und nicht felten meilenweit von jabllofen Seerden gris fern und fleinern Biebes, Schaafen, Rinbern, Pferden und Camelen, umgeben find, die ben Reichthum ber Bewohner ausmachen, und groß tentheils, oft ganglich, ihre befchrantten Bedurfe niffe befriedigen. Die Dild und bas Fleisch ibe rer Stuten und Rube giebt ihnen Dahrung; fcon fruh lernten fie bie Runft aus jener, felbft berau: fcende Getrante ju verfertigen 9); ihre Saute, und bas Saar ihrer Camele, verfchafft ihnen Rleider, und Filge fur ihre Begelte; und bas Robr an ben Ufern ihrer Geen und Ritiffe Bogen nnp

' 9) Pallas Gefc bet Montol. 26ff. C. 133.

und Pfeile. Der Boden ihrer weiten lander ist ihr gemeinschaftliches Eigenthum; und von ihren heers Den begleitet, ziehen sie, je nachdem es die Bes Durfnisse von diesen erfordern, von den abgeweis deten Plagen die sie jest inne haben, zu ans dern, die ihnen neue oder reichlichere Weiden versprechen.

Diese Lebensart bat auch jugleich auf ihre defellichaftlichen Berhaltniffe ben mert: lichften Ginfluß. Burgerliche Berfaffungen, Die wir von Jugend auf uns gewöhnen, konnen fich ben ihnen nicht bilden, weil diese erft die Folge eines rubigern Lebens, eines bestimmten Landeigenthums, und fester Wohnsige find. Stelle von Diefen vertreten bafur die naturlichen Bande ber Bermandeschaft; die aber auch eben beshalb ben ihnen viel fester gefnupft, und viel weiter ausgebreitet find, ale es ben Guropaern ber Rall fenn kann, ba dies Band bier nicht blos einzelne Familien, fondern gange Stamme und Bolfer umschlingt. Jedes Bolt nemlich theilt Ach in mehrere Stamme, Die oft einzeln wieder machtige Bollersthaften werden, und fich, je nach: bem es die Umftande erfordern, wiederum in meh: rere ober wenigere Borben theilen, beren jebe eine größere ober geringere Ungabl eingelner & ami: lien

lien umfage. Die Stellen der Magiftrate vertres ten die Saupeer ber Kamilien und Stane me, Die angleich bie Richter in den Beiten bes Friedens, und die Unfabrer in den Rriegen find; und eine Berrichaft ausüben , bie baufig in den ungebuedenften Defpotismus ausartet 1). find die Kalle nicht felten, wo die hanpter eine idner: Stamme burch .. Gewalt ober auch burch frewillige Wald Baupter bes gangen Bolts, und badurch jugleich machtige Groberer werben; Die an ber Spige furchtbarer Beere, wie Enrus, Uttila und Limura übet reiche und fruchtbare lander Todt und Berderben verbreiten; und -mehr als Einen Welstheil mit ihren jahllofen Schaaren über fowenmen. Die Rolfe Diefer Unterfachungen wird es lebren, wie unendlich wichtig es fur Matifche Befchichte nicht nur; fondern auch fur Die Bes schichte ber Menscheit aberhaupt ift, von biefen Romadischen Bollern; von ihrer Lebenkart und ihren Berfassungen, beutliche und bestimmte Bei griffe ju faffen :- Die größten Devolutionen umfers Gifchlecher, Die nicht wir bas Schickfil von Ufien bestimmten, fondern auch bfære Africa imo Eil topa erfchatterten, gingen nan ihnen: aus, und politicen gegen von gefolgt bie beiden wurden

176. 3

<sup>1)</sup> Pallas bon ben Mongolischen Bolterschaften.

wurden durch sie gemacht. Es lag, wie es schilden, in dem Plan der Borfehmg, daß dieser Theil ihrer Kluder der Matur gerreuer, und seis nem ursprünglichen Zustande um einige Stuffen naber bleiben sollte; weil sie, wie die Geschichte lehrt, sich ihrer zu bedienen pflegt, um durch see die Stelle der ausgearteten Bolker zu erseten, die durch Weichlichkeit und kurus in ihrem Justarn verderbt, sich selber ihren Untergang vordes reitet haben.

Der britte Theil von Aften, ben wir unterber Benennung von Gubafien begreifen, ums faßt alle biejenigen lander, bie von ber fublichen ober Taurifchen Bergfette theils eingenommen wers ben, theils ibr gegen Guben liegen, nebft ber Salbinfel von Worderaffen, in ber biefe Bergfette felbst ihren Urfprung nimmt. Sudaffen fangt alfo en mit bem 400 M. B. und geht als ein großes Continent bis ju bem nordlichen Wendeziefel binunter; über welchen binaus aber, bis tief in bie beife Bone, Die bren großen Salbinfeln, Arabien, und bas diffeitige und jenfeitige Indien, fich erftrecken. Es begreift babet bie reichften und fruchtbarften lander ber Bele; bas eben ermabnte Borderafien; Die fammtlichen Provinzen Des Deuperfifden Reiche, vom Ligeis bis jum Indus:

Inbus: Das nordliche Sindoftan, nebft ben benden Salbinfeln fowohl biffeit als jenfeit bes Ganges; endlich Libet, und bas gange et gentliche China. Ueber alle biefe Lander, in fo fern fle nicht etwa von boben Gebirgen eingenommen find, gof die Matut ihre fconften Geegnuns gen aus. Gie genießen nicht nur bes milbeften himmels, fondern find auch bem ardfern Theibe nach von einer Menge arbfierer und fleinerer Strie me bewäffert. Die edelften Obftarten, Getreibeat: ten und Früchte-, fammen aus ihnen ber; bie thierische Schopfung, unter ben vierfafigen Thit ten wie unter bem Geflügel und Infecten, zeint fich hier in ihrer bochften Schonbeit; die Baums wollstaude und die Seidenraupe find in ihnen gu Saufe; die mehrften und toftbarften Bemurjarten und Rauchwerte find ihnen eigen; ja auch felbft biejenigen Baaren, benen ber Babn bes Mens iden einmal ben borbften Werth beigelegt bat, Bold, Edelfteine und Perlen, finden fich in ihr nen in vorzäglicher Menge.

Won einer folden Rame umgeben durfen wir uns nicht wuidern, wenn der Mensch hier anch emas ganf anders ward, als er in den leeren Steppen des mittlern Affens werden konnte. Die Borfehung hatte ihn hier nicht mehr zum Sieben

Digitized by Google

feben bestimmer Pfier biatte taffir gefongt, ; bag et Berantaffung fant, ju' einer eblette lebensart forts augeben; und die Geschichte zeigt, bag er biefe Bekimmung frub mphrnahm, und nie bergaß. Schon bie graueste Sage des Alterthines :fift im diefe lander ben Alufang bes landbaues; Beinbaues, fo wie den Urfprung der Stadte, amboder erften politischen Berbindungen, ... 3wor wieben auch noch in ihnen, vorzüglich wo fich ktaue termiche Steppen finden ; wie mifchen bem Ene shrat und Ligris, jahlreiche nomabifche Stamme berum, und nicht felten erblicht man neben ben Mauern einer Stadt Das lager einer Sorbe; aber biefe frammen eineweder aus den nordlichen, Stepe men, oder auch aus den Urabischen Wiften ber: joder fe geboren auch ju ben Gebirgvolkern, beren Mand wegen ber boben lage jum Aleferhaus nicht stauglich ift. Dagegen aber ift es eine Bemere , Imig, bie burch die gange Geschichte laufe, bas nicht : nur bie, bier einheimischen größern Rationen gu feften Wohnsigen und pofftischen Werbindungen foregingen, sondern daß auch felbst bie Momadia fchen Bolfer, bie fich als Bifte oder Groberer langer unter ihnen aufhielten, ihr berumfreifenbes Aeben fremwillig mit biefer rubigern Lebensart very rauschten. Die Parallele unter bem 40° M. B. bilbet gleichsam die unveranderliche Grenglinie តលើផ zwischen

zwischen dem Hirten: und Ackerlande; und ob ich gleich nicht zu erinnern branche, daß die ses blos vorzugsweise zu verstehen sen, und der Uebergang nur allmählich ist; so wird man doch die Wahrheit dieser Bemerkung im Ganzen in jeder Periode der Asiatischen Geschichte bestatigt sinden. Diese Parallele scheidet Caucasien von Armenien; Sogdiana, oder die große Bucharen; von Baktrien oder Balk; und China von det Chinesischen Tartaren; von welchen Ländern die städte bewohnender Volger, so wie die nördlischen von jeher auf gleiche Weise der Ausenihalt nomadischer Horden waren.

So viel und so ausgebreitet auch die politik schen Revolutionen in dem innern Asien geweste sind, so herrschte in der Geschichte dieses Welt: theils doch eine Einformigkeit, wodurth sie sich von der Europäischen gar sehr unterscheidet. Ret che entstehen, und Reiche gehen dort unter; aber die neu entstandenen nehmen immer dieselbe Form wieder an, welche die vorigen hatten. Diese aufs sallende Erscheinung aber erklart sich von selbst; wenn man den Gang der Aslatischen Geschichte im Ganzen übersieht.

Di

Die großen bort entstandenen Reiche wurden nicht auf dieselbe Weise gebildet, wie unfre Euros paischen Staaten. Sie verdankten ihren Ursprung durchgehends machtigen erobernden Vollern; und zwar, mit sehr wenigen Ausnahmen, Nom as dischen Vollern. Dies ist der Hauptgesichtse punct, den man nie aus den Augen verlieren darf, wenn man ihre Geschichte und ihre Versassungen beurtheilen will.

Es ist bereits oben bemerkt, daß das ganze nordliche und mittlere Afien mit solchen herumzies benden Wölkerschaften angesüllt ist. Außerdem war aber auch im sudlichen Asien nicht nur manche Strecke der Taurischen Bergkette, sondern auch fast die ganze Arabische Halbinsel, mit Ausnahme der sudlichsten Theile, (oder des sogenannten glücklichen Arabiens,) von ihnen beseht; weil die ungeheuren Sandwüsten dieses Landes noch viel weniger zum Ackerdau und zu sesten Wohnsigen ges schickt sind, als die nördlichen Steppeplander.

Die wenigen Nachrichten, die bereits oben über die Lebensart diefer Boller im allgemeinen ges geben sind, muffen schon auf die Bemerkung führen, daß sie sich vorzüglich zu Eroberern schillen. Ihre Lebensart harret sie gegen alle Beschwer lichteis

lichleiten des Rrieges ab; ibre wenigen Bedurf: niffen ersparen ihnen den Trof, der die Unters nehmungen unfter Disciplinirten Beere erfchwert; ihre jahlreichen Seerden geben ihnen im Ueberfluß Pfrede fur ibre Renteren; und ihre Beere besteben gtoftentheils, oft einzig, aus Diefer; weil fie auch in rubigen Zeiten ben ihrem berumftreifenden Les ben faft nie von ihren Gatteln tommen. Muberenen, benen fie ergeben zu fenn pflegen. find fur fie gleichsam eine Schule bes Rriegs: und fiben ihnen, wenn gleich nicht die feste Tapfers Rit, und ben falten Belbenmuth bes Europäers. bennoch eine Raschheit im Angriff und eine Bermes genheit ein, Die aus ber Bewohnheit an Befahr, und aus ber Begieche nach Beute entspringt. Bleich vermuftenben Beufdredenichmarmen brechen fle que ihren Steppen oder Sandwuften, wie Mos golen und Araber, berbor; ober fleigen auch, wie Parther und Verfer, von ihren Gebirgen berunter. und überfchwemmen als wilde Groberer die frucht baren und ebnen lander bes füdlichen Afiens. Die dort wohnenden reichen cultivirten Rationen werden von ihnen unterjocht; fo weit nur ihre rauberifchen Sorben ftreifen tonnen, breiten fie auch ihre Berrs ichaft aus, und werben fo bie Stifter machtiger und ungeheurer Reiche, indem fie ihr unbantbares Baterland gang ober jum Theil verlaffen, und

mit affirtlichern Mobnitsen vertaufchen. Allein. Die Bekanntschaft mit ben Runften bes turus und ber Beichlichkeit, nebft bem Ginfluß des verans, berten Climas, bringt auch bald eine Berandes rung bes lebens ben ihnen bervor; Die Gieger pehmen die Sitten der Besiegten an; wozu ber Momade überhaupt um fo viel geneigtet ift, ba er an feinem Baterlande bangt; es entfteht unter ibe nen nicht sowohl eine auf bobere Moralität geftutte Cultur, als vielmehr eine Cultur des Lupus, und je fchneller ber Uebergang von ber Robbeit ju biefer, und je beftiger bie Begierde nach bloß finnlichem Benug ift, um besto bober ift auch der Grad, ben jene ju erreichen pflegt. Go schwächen alsbann die Sieger fich felbft; und bes bannten ibre Berrichaft furger ober langer, je nachs bem es die Zeitumftande mit fich bringen, daß aus den von ihnen verlaffenen Wohnfigen, ober auch aus andern, neue und unverderbte Bolfer hervorbrechen, die auf den Trummern des bisberigen Reiche ein neues errichten, bis wiederum ihnen ein gleiches Schickfal wie ihren Worgangern 211 Theil wird.

Dies ist, wenn man den Placedonisch-Affatisschen Zeitraum ausnimmt, (das einzigemal wo Europäer tief in dem Innern von Sudsusien herrs

herichten), ein Abrif von ber Geschichte dieses Weitz theils im Großen. So entstanden und verschwanz den im Alterthum die Neiche der Affirer, den Chaldaer, der Perfer und Parther; so im Mittela alter die Arabische Herrschaft; so späterhin die Tartarischen und Mogolischen Staaten, die noch gegenwärtig, wenn gleich halb in Trümmern, das stehen.

Wenn man diese Emflehungsart ber großen Usiatischen Monarchien kennt, so wird man auch von felbst auf folgende Bemerkungen geführt wers ben:

Erstlich: Allmähliges Entstehen und Junehmen ist ben den Affacischen Reichen unmöglich; vielmehr erhalten dieselben gleich ben oder doch turz nach ihrem Entstehen einen eben so schnelken als großen Umfang. Dies liege in der Art wie Nomadische Völker ihre Eroberungen machen, und nothwendig machen muffen, wenn sie von einigem Vestande sehn sollen. Sie brauchen weitläuftige länder zu ihrer eigenen Erhaltung, und außerdem giebt es, so lange sie Sieger sind, keine einzige Kucksiche, die sie bewegen konnte ihren Eroberung gen Schranken zu sehen. Vielmehr wird die in jedem Lande gemachte Beute ein Antrieb zu neuen Streife

Streifzügen; und diese Raubsucht, in Berbindung mie der groben Unwissenheit in der Erdeunde, erz zeugt ben ihnen nicht selten die Idee Herrn der ganzen Welt zu werden; die sie zwar nie ganz, aber doch öftrer in einem Grade ausgesührt has ben, der den Geschichtschreiber in Erstaunen setzt. Die Arabische Herrschaft erstreckte sich von Spas nien und Marocco dis nach Indien, und die Mosgolischen Heere sochen unter Oschingis: Chans Rachfolgern zugleich in Schlessen, und an der Chinesischen Mauer.

3meitens: Bon Bolfern biefer Mrt wirb man es nicht erwarten, bag fie ihren Reichen fos gleich eine bestimmte burgerliche Berfase fung geben. Bie follten fle ihnen etwas geben, bas fie felber nicht haben? Bielmehr liegt es in Der Matur ber Dinge, daß die Berfaffung bafelbft urfprunglich blos militarifch fenn tann. Die Bermaltung ber eroberten Provinzen wird Relbberen an der Spife gablreicher Wemeen übertragen, Die von bem tanbe felbft entweber als Befagungen in Den Stadten, ober auch als herumgiebenbe Bori ben ernabrt werben muffen. Die ursprungliche Bes fimmung biefer Stadthalter ift noch teine andere als die pon Beit ju Beit willeubrlich, ober auch nach gewiffen Beftimmungen, aufgelegten Befchenta aber

ober Tribute einzuereiben; und burch ihre Beere bie unterjochten lander ju biefem Endzweck in ber vollfommenften Abbangigfeit zu erhalten. Die in denfelben bereits bestehenden fruberen burgerlichen Einrichtungen merben baber gewöhnlich unverandert gelaffen; felbft bie bestegten Furften, ober boch ibre Machtommen, behalten oft ibre Regierung; wenn nicht etwa Wiberfeglichkeit ober perfonlicher Saf ihren Untergang bewirft. Dies war Sitte ben ben Perfern wie ben ben Mongolen; man urtheife aber febr unrichtig, wenn man ben Urfprung bies fer Sitte in ber Milbe und Belindigfeit ber Eros berer fucht; vielmehr mar es gerade ihre Robbeit und Unwiffenheit, Die Dies Berfahren bervorbrache te, weil biefe Dinge anfangs ganglich außer ihrem Befichtsereis lagen, und fie fic barum weber bes timmern tonnten, noch wollten.

Drittens: Gleichwohl ift es nicht weniger nachtlich, daß aus diefer roben blos militarischen Berfaffung nach und nach eine Staats Berfaffung sich bildet, wenn die Sieger durch langern Aufents balt unter den Besiegten milder in ihren Sitten, und überhaupt mit burgerlichen Einrichtungen bestannter werden, und gang, ober doch zum Theil, ihre Nomadische Lebensare werlassen, und zu dem Ausenthalt in Städten, oder in sesten Wohnsigen, geeren's Ideen Eh. I.

fortgebn. Das Genie einzelner folder machtigen Eroberer, wie bas eines Timur, und einiger ans bern, ragte frenlich weit genug über ihre landess leute bervor, um fogleich Ginn fur bargerliche Befeggebung ju faffen, dem ohngeachtet aber muß man nicht vergeffen, daß die Entftebung und Forts bildung im Bangen bennoch nur allmablig gefcab. Sene militarifchen Befehlshaber, beren Macht obe nebem burch feine Befege bestimme mar, mischten fich nach und nach in Civil-Angelegenheiten, je nachbem fie bamit befannter wurden, und Ginn bafur betamen; und murden aus blogen Feldberen Bu Satrapen; ober die Gifersucht des Defpoten feste biefe auch jenen ausbrucklich an die Seite. Daber machen bie großen Matifchen Reiche ges wohnlich ein Ganzes aus, bas nur durch eine Berrichaft im Allgemeinen jufammengehalten wird; bie aber eine fo große Mannigfaltigfeit ber Theile im einzelnen erlaubt, daß eine Menge ber verschies benartigften Berfaffungen in berfeiben enthalten find; und felbft unter ber Regierung bes Defpo: tismus nicht nur fleine Eprannen, und beschränfte Burften, fonbern fogar Republiten gebuldet werben tonnen, wovon die Phonicifchen und griechischen Stadte in Rlein : Uffen unter ber Derfifchen Berre fcaft ein Benfpiel geben.

Die

Die bisher gemachten Bemerkungen werden bereits einigen Stoff zu der Beantwortung einer Frage enthalten, die dem Beobachter der Affatis schen Boller sich von selber aufdringt, und für die Geschichte der Menschheit überhaupt von dem hochs sten Interesse ist; "wie nemlich jene despotische "Form, die den großen Uffatischen Reichen "durchaus eigen war, sich nicht nur gebilder, sons "dern anch erhalten, und ben so vielen Revolus "tionen sich jedesmal wieder erneuert habe?"

Da wo alles von bloßer Erobermg und milis birischer Herrschaft ausging, mußte die Grundlage ber bürgerlichen Verfassung desposisch senn; und mar um so viel mahr, wenn schon bes den eros bemden Völkern seibst durch die unbeschränkte herschaft ihrer Stammhäuptet der Grund dazu gelegt war. Denn so befremdend es auch scheinen mag, so giebt es doch mehreve dieser Välker, ben denen selbst im Stande der Natur und scheins daren Frenheit schon der härteste Despotismus Wurzel gefaßt hat, und das Familienhaupt der mumsschränkte Herr seines Stammes ist 2). Auch list dieser scheinbare Widerspruch sich auf, wennt man

a) So ist es ben den Mogolen. Pallas Beffichte der Mogolischen Bollerschaft. S. 185.

man fich erinnert, daß die ganze Stammberfass fung von der vaterlichen Gewalt ausgehr; welche ben allen unenftivirten Wolfern in gleichem Maafie mit ihrer Robbeit zu wachsen pflegt.

Außerdem ift es auch unleugbar, daß bie Große und der ungebeure Umfang jener Reis. che ben Defpotismus beforberten. Daß mehrere Boller Ginem gehorden, ift an fich gegen bie Matur; benn nichts ift wohl flarer, als daß eis gentlich jedes Bolt feine Regierung baben follte, wenn gleich Zeitverbaltniffe bas Begentheil berbens fabren tonnen. Die Machtheile bavon aber zeigen fich erft auffallend, wenn man fich weit von ber Matur entfernt; eine Menge verschiebener Boller, verschieben durch Sprache, Sitten und Religion, laffen fich nicht nach gemeinschaftlichen Befegen res gieren, und bie Folge bavon ift, bag Willenbr an die Stelle bes Gefeges tritt. Gine Gatras penregierung bleibt bann bas einzige Mittel, bas Bange jufammenguhalten, und gu überfeben; und auf biefe Beife organisirt fich der Despotiss mus von oben berab, weil auch ber machtigfte' Defpot nicht machtig gening ift Satrapen unter bas Jodi bes Gefeges ju beugen, wenn er fie auch unter bem Joche bes 3manges halten fann.

Indeß

Indef reichen boch biefe Bemerkungen nicht bin, um ums bas traurigfte aller Phanomene in ber Geschichte ber Menschheit aufzuklaren, wenn wir die iconften, bie reichften, die fruchtbarften lander unfrer Erde, wo der menfchliche Geift, wie es fcheint, feine bochfte Reife batte erhalten follen, durch alle Jahrhunderte ju einer emigen Sclaveren verdammt feben. Mag 'es fenn, baß die Ketten des Despotismus den Bolfern Affens and ichon in ihrer Rindheit angelegt wurden, mag is fenn, bag ber Eroberungsgeift fie verftartte, fo bleibt boch noch ftets bie Rrage übrig, burch auf immer ihre Rrafte gelahmt, und fie felbst in ihren blubenoften Perioden verhindert wur ben, ein Joch abjuschutteln, bas bem gebilbeten Europaer unertraglich icheint?

Um biese Frage zu beantworten, muß man tinen Schritt zurückgeben, und die Ursachen dies ser Erscheinung nicht sowohl erft in der sehlerhafs ten Einrichtung der bürgerlichen, als vielniehr schon der häuslichen, Gesellschaft suchen. Unter den großen Wölkern Aftens war und ist diese, aus Gründen deren Entwickelung hier außer unserm Besichtskreise liegt, anders eingerichtet, als ben den gebildeten Wölkern Europas. Durchgebends herrschte unter ihnen von jeher, so wie noch gegens Wärtig,

wartig, Polngamie; und biefe fahrt, nach ber gangen Anlage unferer Ratur, jum ungebundenen Defporismus.

Daß bie beffere ober Schlechtere Ginrichtung ber bauslichen Gefellschaft überhaupt auf Die ofe fentliche Berfaffung gurudwirft, wird Diemand Tengnen, ber die genaue Berbindung tennt, in ber bende unter einander fteben. Die fo oft gefagte Wahrheit, daß Republiten, wenn fie besteben fol Ten, auf Tugenden gegrundet werden muffen, lofet fich eigentlich in ben allgemeinern Gas auf, baß politische Frenheit und Moralität unter einander in einem engen Berbaltniffe find; und bag bie erfte unausbleiblich mit ber lettern fintt. Es giebt aber feine Sitte, Die ber Ausbildung ber Moralitat überhaupt, und befonders ber bauslichen Tugenben, welche Sauptquellen bes achten Das triotismus find, mehr entgegen mare, als Poly gamie; und barans erflart fich nicht nur bas all gemeine Phanomen in der Gefchichte, daß tein po-Ingamisches Boll 3) eine mahrhaft: republicanische, ober

<sup>3)</sup> D. i. ein Bolt ben bem Polygamie nicht blos erlaubt, fondern wirklich berrichen de Sitte war. Erlaubt war fie auch ben den Griechen, aber nie war fie bep ihnen allgemein eingeführt. — Ein anderes, für die Untersphung noch offnes, Feld muß ich mich begnügen hier unt anzus

ober durch Gefege geborig beftimmte, Berfaffung, jemals errungen hat, sondern man kann auch mie Zwerlässigkeit sagen, daß es sie nicht wurde ber haupten können, wenn man sie ihm auch schenkte.

Bielweiberen grundet nothwendig Familiens bespotismus, weil sie das Weib zur Sclavin, und eben dadurch den Mann zum Herrscher macht. Die Gesellschaft der Staatsburger besteht also hier nicht aus einer Zahl von Hausvätern, sondern bäustichen Despoten, die, weil sie selber bespotissten, auch wieder desposissier senn wollen. Werblind besiehlt, ist auch nur geschieft blind zu ges horchen.

Bielweiberen ferner, indem sie das Band ber chelichen Zärtlichkeit auslöset, schwächt auch zus gleich bas Band ber elterlichen tiebe; und eben daburch das Interesse, das jeder Staatsburger an der Erhaltung und Fortdauer des Ganzen nimmt. Die Ideen von Vaterland, und von Weib und Kind, die ben den Ustaten stets getrennt erscheis nen,

angubenten, die Darlegung ber Folgen welche Polygamie und Monogamie auf das Privatrecht gehabt baben. Irre ich nicht, so geht daraus eine gang neue Classification der Gesetzebungen hervor, die zu merkwurdigen Refultaten führen konnte. nen, wenn die erste nicht ganzlich fehlt, warenben den edlern Bolfern Europas immer auf das
engste vereinigt. Die Anhänglichkeit an diese, ers
zeugte die Anhänglichkeit an jenes; der beste Hausvuter war auch von jeher der beste Burger;
und aus dieser Quelle stoß nicht nur die Sprsucht
gegen die Gesehe und die Handhaber derselben,
sondern auch selbst jener heroische Muth, und jene
Verachtung des Todes, mit der schon einst der
rohe Teutsche, wenn er für seine Frenheit, und
sein Weib und seine Kinder socht, seine Brust den
Spießen der Römischen Legionen darbot.

Bielweiberen enblich außert ihre verberblichsten Folgen gerade am meisten in der hoheren Classe, wo die Rante mit der Anzahl der Weiber zunehe men, und der Despot endlich selber wieder ein Sclave von diesen und ihren hatern wird. Die Regierungen aus den Serails waren von jeher immer dieselben, außer in so fern der personliche. Charafter des Despoten eine vorübergehende Versschiedenheit bewirkte. Der Fortgang dieser Untersuschungen wird es deutlicher zeigen, wie auffallend abnlich das Innere des Hoses in Susa und Perssepolis dem von Constantinopel, und wie ahnlich auch die Folgen waren, die daraus hervorgiengen.

Wenn

Wenn es alfo flar ift, bag burch Pelmas mie der Despotismus von unten auf gegrundet wird, so muß auch baraus die völlige Unmöglich feit bervorleuchten, ben ben Bolfern bes Drients ibn jemals ju beben, fo lange fie bie gange Gins richtung ihres banslichen Lebens nicht anbern. Much jene Bolter genoffen felbft unter bem Defpos tismus juweilen gludlicher Zeiten, wenn ein gurft von mildem Character ben Thron bestieg. Aber Die Form der Regierung blieb darum immer bies felbe, und es murbe weit über bie Rrafte auch bes beften Surften gegangen fenn fie ju anbern, weil er die Mation felber vorher ganglich batte ums fchaffen, und Sitten ausrotten muffen, bie nicht auszurotten fieben. - Dlogen Diefe Bemertum gen, wenn fie auf ber einen Seite bie Erwartum gen berer zweifelhaft machen, bie an ein ftetes Fortrucken ber Menschheit glauben, bagegen auch auf der andern uns die erfreuliche Musfiche gemabe ten, bag Europa burch feine Moralitat vor bem Jod bes Affatischen Defpotismus gefichert ift. Bwar haben auch wir Europäer unfere Recone ges habt, allein ihre Eprannen war nicht nur vorüber: gebend, fonbern auch die årgften unter ihnen mage ten es nicht, fich aber alle Formen megur feben. Gerade barin aber beftebt ber unterfcheis dende Chargeter Des Affatifchen Despotismus, bas

daß die Unterthanen nicht mehr als Personen, sons bern nur als Sachen betrachtet werden, mit bes nen der Despot, in so sern ihn nicht etwa die Gesetze der Religion beschränken, schalten und walten kann wie es ihm beliebt. Es mag senn, daß die Majestätsgerichte und Revolutionstribundle auch nichts weiter als blose Formalitäten waren; auch als solche waren sie von entschiedenem Werth, weil sie das stillschweigende Bekenntnis des Tyrannen enthielten, daß er nicht über die Gesetze erhoben, sondern unter ihnen sep.

Gine abnliche Ginformigfeit, als wir bisber in ben Berfaffungen ber großen Affatifchen Reiche wahrgenommen haben, zeigt fich auch borten in bem Bertebr ihrer Bewohner. Ungeachtet Affien leichter zu bereifen ift als Ufrifa, fo ift die Art bes inlandischen Sandels boch größtentheils biefelbe wie in diefem Welttheil. Auch bier reifet niche leicht der einzelne Raufmann, fondern es bilben fich Sanbelsgefellichaften ober Caravanen, wie wir fie bereits oben haben tennen lernen. Die lange ber Reifen, Die nicht felten burch obe Steppenlander geben, und Die, auch in cultivirten Lanbern, ober boch an ihren Grangen berumftreis fenden Nomadifchen Sorden, Die gewöhnlich ber Rauberen ergeben find, oder wenigftens durch große Gefdens

Befchente befriedigt werden muffen, erzeugen bas Bedurfniß in gablreichen Gefellichaften ju reifen, um fich und feine Baaren gegen gewalefame Aus griffe vertheidigen ju fonnen. Much ichentte bie Matur bem gangen fublichen und mittlern Uffen bas Laftebier, ohne welches großer und weiter landhandel nicht geführt werden tann, - bas Denn es lebt nicht weniger in ben beis fen Sandwuften von Arabien, als in ben Steps pen der Rirgifen und Kalmucken, an ber Mords feite bes Cafpifchen Meers. - Rwar find die großen Rluffe Afiens auch allerdings Strafen bes Sandels gemefen; aber weil fie größtentheils burch Steppenlander fliegen, fehlt es ihren Ufern ges wöhnlich an Soly, bas jum Schiffbau bequem mare; fo wie manchen Begenben an Gifen; und in diefen benden Urfachen mng man mabricheinlich ben Grund fuchen, warum die Fluffchifffabrt in Afien nicht ben Grad von Bichtigfeit erhielt. ben fie in Europa erreichte.

Der innere Handel dieses Welttheils war beshalb von jeher, so wie in Afrika, Landhans del; und ward auf ahnliche Weise geführt. Weil aber der Usiatische Handel in sich felbst unendlich beträchtlicher ist; weil die Nationen, die ihn suhrs ten, wenigstens dem größten Theil nach, weit culs tivits

eivieter als die Africanischen, und bie lanber, burch die ihre Buge geben, ungleich mirthbarer find, fo tann es uns nicht befremden, wenn wie in Ufien weit mehrere Unftalten jur Bequemlichfeit und Beforderung bes Sandels gemacht finden. Dabin geboren theils die Beerstragen, theils Die Bebaude ju der Aufnahme ber Caravanen, oder Die Caravanferenen. In großen, burch erobernbe Boller gestifteten, Reichen, wie die Uffatischen waren, wird die Unlage von Beerftragen fehr balb ein fühlbares Beburfniß, wenn man die errungene Berrichaft behaupten, und die entfernten Boller unter bem Joch balten will. Denn bies ift nur badurch moglich, bag einer Urmee fters ber Beg au ihnen offen ftebt. Daber finden mir, im Der fichen nicht weniger als im Mogolifden Zeitalter ber großen Beerftragen; ber toniglichen Wege. gebacht, bie burch bas gange befannte ober bes groungene Aften liefen, und mit einem Aufwande und einer Anstrengung angelegt waren, bie nur in folden bespotifchen Staaten, wo man die gange Rraft und Thatigfeit ber Boller auf Ginen Puntt concentriren fann, moglich find 4). Zwar find Diefe Geerftragen nicht immer jugleich bie Strafen ber

Digitized by Google

<sup>4)</sup> Man sehe über die Persischen heerstraßen, Henod. V. 52. und vergleiche damit über die Wongolischen Manco Poto in Ramusio Raccolta di Visggi Vol. II, p. 50.

der Caravanen; benn es liege in der Ratte ber Dinge, daß diese oft kurzere, wenn gleich dere oder raubere, Wege vorziehen; aber daß der iw nere Verkebe der Affatischen Wolker gleichwohl burch sie außewerdentlich erleichtere ward, bedarf kines Beweises.

Die Anlage ber Cgravanferenen, ober ben Stationen fur Die Carabanen, geht auch icon ins bobe Alterehum hinauf; wenn fie gleich leit Dus hameds Zeiten noch badurch beforbert ift, baß man diefelbe als ein gutes Wert betrachtet 5). Diefe Caravanserenen find gewöhnlich große vierette Bebaube, Die einen weiten Sof ober Plag eine foliegen. Um diefe herum findet fich Gine ober auch eine boppelte Reihe von leeren Rammern, in benen bie Ankommenben ihr Machtquartier nebe men, indem man fie fur ihre weitere Bequeme, lichteie sowohl, als ihre Rahrung, felber forgen lage 6). Rennte man auch in Mien unfre Eurog paifchen Gafthofe, fo murden fie doch nicht binreichen, um Gefellschaften ju faffen, Die gewöhne. lich ans mehreren Sunderten, ja wohl Taufenben von ankommenden Fremdlingen und Laftebieren bes. fteben.

Yus

<sup>5)</sup> Ben herodot beißen sie naradisisc 1. a.

<sup>5)</sup> Voyages de Tavernier I. p. 96.

Mus ber vorbin gemachten Bemerfung, baß. ber Uffarifche Sandel vorzüglich Landhandel mar, folgt zugleich bie zweite, bag bie Befcichte Desfelben mit ben politifden Ummalzuns gen Diefes. Beletheils in genauen Berbins bung ftebt. Wenn neue erobernbe Bolfer bers porbrachen, und mit ihren gahlreichen Sorden bie Bereits bestebenben Reiche über ben Baufen marfen. fo tonnte es nicht anbers fenn, als daß biefe Beranbetungen auch auf ben Sandel guruckwirken mußten. Gleichwohl ift es eine Bemerftung, wels che burch bie gange Affatifche Gefchichte bestätigt wird, bag ber Gang besfolben badurch wohl auf eine Zeitlang unterbrochen, ober auch in etwas verandert, aber nie ganglich gerftort marb. Begentheil finden wir ibn faft immer fchneller wies ber bergeftellt, wie man erwarten follte. Die Urs fachen bavon find leicht ju errathen. Die eroberne ben Boller lernten bald ben großen Rugen einfes ben , ben fie felber baburch baben fonnten. Bedürfniffe ber Beffegten wurden balb auch bie ihrigen; Die Abgaben und Gefchente ber burchzies Benben Caravanen bereicherten fie ober ihre Unfuh' rer; und ein gewiffer Sinn fur Sandel und Bers tebr ift auch felbft unter ben roben Affatifchen: Bolfern verbreitet. Schadlicher als diese Berans derungen ber Berrichaft, und die Rriege ber eros bernden

bemden Nationen, ist dagegen dem Asiatischen Sandel die Anarchie geworden, in welche der Dessportismus sich gewöhnlich aufzulösen pflegt. Unter solchen Umständen bilden sich bald zahlreiche raus berische Horden, die alle Sicherheit vernichten, so bald ihnen die Schwäche der Regierung keinen Einhalt thun kann. Die anarchische Werwirrung, in der sich Persten schon seit geraumer Beit besand, bat den Handel dabin fast ganzlich unterbrochen.

Ungeachtet ber vielen und großen politifchen Beranderungen alfo, Die Afien in feinem Innern von Rebucadnegar und Enrus bis auf Dichingis can und Limur erfahren hat, blieb ber innere Bertehr feiner Bewohner boch im Gangen barfelbe, benn er fich auch im Ginzelnen veranberte, ober enf eine furge Beit unterbrochen warb. Er Reilte fich felbft wiederum ber, und nahm feine alee form in eben bem Maaffe wieder an, als bie Form der neuentstandenen Reiche immer wieber biefelbe marb, als bie ber vorigen gewefen mar. Seine Sauptfige veranderten fich nicht; Die lane der, wo biefe waten, prangten immer mit reichen und biabenden Stadten, die nach den fthrectliche ften Pinnberungen und Bermuffrungen bennoch wies der ans ihrer Afche hervorftiegen. Die Beburfe niffe ber Menfchen, Die bes Lupus und bes Wolf lebens

Digitized by Google

tebens nicht weniger als die der Rothwendigkeit, find ju fühlbar und dringend, als daß der Krieg wer der Despotismus sie sehr vermindern, oder gar aufheben kömte.

Dagegen giebt es in bet Befchichte nur Gine Bogebenheit, Die in dem Gange Des Affatifchen Sans bels im Geoffen eine bleibende Epothe macht, und mabritheinlich auf immer machen wird: bie Enes Dedung bes Wegs um Africa nach Oftin: 3mar ift es bereits im voraus bemerft, und wird in ber Folge weiter bewiefen werben. daß ichon im boben Alterthum von den Arabie fcben Ruften aus eine Schifffahrt nach Offindien fatt gefunden babe; und es ift hinreithend bes fannt, bag biefe Sanbeleverbindung, wenn auch unter verschiebenen Abanberungen, bennoch faft burch alle Jahobunderte, im Macedonifchen und Romifchen Zeitalter nicht weniger als im Urabie fchen und Benetianifchen, forthauerte; aber biefer Seehandel fand boch felbst auch in feinen blite benoften Beiten in gar feinem Berbaltniß mit bem unermeflichen landhandel von Afien; burch mele den auch felbst ben weiten ber großere Theil ber Alfatifchen Producte die Europa verbrauchte, bier fem Welttheil aus ben Safen bes fcmargen und mittellanbischen Meers jugefahrt murbe.

d by Google

Me biefe Umftande murden veranbert, als bie Europäer den Weg jur Gee nach Offindien fanden. Europa jog von der Zeit an feine Affar tifchen Bedurfniffe nicht mehr auf ben bisberigen Begen burch das mittlere Afien, fonbern bolte fie unmittelbar von feinen fudlichen Ruften ab; und biefe fublichen Ruftenlander, befonders die der biffeitigen Salbinfel, mußten jest Sauptfiße bis Sandels werden. Die Buruckwirfung biefer. Beranderung auf ben innern Landbandel mar uns vermeidlich, benn ein großer Theil von biefem mußte fich jest nach eben biefen Ruften gieben . welche die Stavelplake der Waaren des Orients für ben Europaifchen Schiffer wurden. Gleiche wohl blieb auch noch damals der innere Verkehr wn Afiem außerft lebhaft, fo lange auf ben Der: ficen und Mogolifchen Thronen Burften fagen, bie neben ihrem Eroberungsgeiste bennoch Ginn für die Kanfte bes Friedens, und Dacht gemig batten, Die Rube und perfonliche Sicherheit in bem Innern ihrer lanber aufrecht zu erhalten. Erft ber eiferne Turtifche Despotismus, die Angr, die des Perfischen Reichs, und Die Wermaftung gen bes nordlichen Indiens burch bie rauberie iden Ginfalle ber Geils und Maratten, baben ben Sandel bes innern Afiens fast ganglich qu Brunde gerichtet; und die blubenden lander an Beeren's Ideen Sh. I. ben

ben Ufern des Euphrats und Indus ju Ginoden umgeschaffen, wo man an den Trummern gewes fener Konigsstädte nur die Ueberbleibfel der vors maligen Herrlichkeit fieht!

Unter ben verschiedenen Theilen von Mfien Beichnet fich ber fudoftliche, ber die Indifchen Lander begreift, burch bie Mannigfaltigfeit und ben Reichthum feiner Erzeugniffe vor allen übrigen Denn jene lander bringen nicht nur, bis auf wenige Ausnahmen, alle Diejenigen Producte bervor, die das abrige cultivirte Affen befift: fondern auch eine folche Menge anderer, Die is nen, und bem Simmelsftrich unter bem fie liegen. ausschließend eigen find, baß gleichsam eine neue und iconere Schopfung bier unter ben Sanden ber Matur bervor ju geben icheint. Faft alle Ber murg: Arten, die ben gebildeten Bollern unter ale fen himmelsftrichen in eben bem Daage nothwent biger wurden, als Wohlleben und turus fich und ter ihnen vermehrten, geborten im Alterthum wie noch gegenwärtig nur allein ihnen ju; fo wie nicht weniger zwen der wichtigften Producte, Die bas menfchliche Gefchlecht ju feiner Betleidung brancht, die Baumwolle und die Geibe, ursprunge lich hier ju Saufe waren, und vorzugsweise 'es noch gegenwärtig find, wenn gleich ihr Unbau fich allmabe

ĸ

Vi

allmablich von bort aus auch über anbere Segen: ben verberitet bat. Bermoge ihrer naturlichen Bei icaffenbeit find baber diefe Lander Sauptlander bes Affarifchen Sandels; ibre Erzengniffe ftromten bon ieber bem Occident ju, und diefer Strom berfiegte nie, wenn gleich einzelne Meme besfelben ihre Richtung veranderten. Der Ginfing, ben ber Berfehr mit Indien in allen Jahrhunderten auf bie Cultur ber Menfcheit batte, verbient Die ans geftrengtefte Aufmertfamteit bes Befchichtforfchers; und ift, ungeachtet ber wichtigften Aufflarungen, Die wir in neuern Beiten barüber erhalten haben. boch noch nicht binreichend entwickelt. Es ift von der größten Erheblichkeit, Die Canale ju tennenwelche berfelbe in den verfchiedenen Beitaftern fic bffnete, oder in die er geleitet mard; und es ift eine Bemerkung, Die Die gange Wefchichte befiche tigt, bag diejenigen tander, welche Die Stapele plate, ober auch bie logten Mieberlagen besfelben wurden, einen hoben Grad von Bohihabenheit und Reichthum exfliegen, wodurch bie tebensart ihrer Bewohner geanbert, und mit ber Milberung ber Sieten auch zugleich ber Gaame bes turus uns ter ihnen ausgestreut ward, ber ihren Untergana nicht felten vorbereitet, und fie gulife ins Berbers ben gestürzt bat. Durch diese Ginrichtung ber Borfebung, nach bet gerade die entlegenften Theile unfee **(3** 2

unferer Erbe mit ben toftbarften, und wenn gleichnicht mit den nothwendigsten, doch den am mehrs
ften gefuchten, Raturgeschenken bereichert wurden,
legte sie den Grund zu dem wechselseitigen Verkehr
ihrer Bewohnet, und dadurch zugleich zu ihrer wechselseitigen Bilbung, die ben allen isolirten Wolfern, wenn sie auch über ihre ursprüngliche Barbaren sich durch eigne Kraft erhoben, bennoch in einer ewigen Kindheit blieb.

Go bald man diefe Grundibeen fur die Bec schichte bes Affatischen Sandels gefaßt bat. fo verbreitet fich uber ben Bang besfelben im Großen, wie er vor der Umschiffung von Africa burch die Mittellander jenes Weltebeils lief, ein Licht, bas uns ibn mit leichter Dube verfolgen lagt. liegt in ber Matur bes Caravanenhandels, wie bereits oben gezeigt ift, bag er gewiffe Stapele plage haben muß, wo die ankommenden Kaufe leute ibre Mieberlage finden, und die mitgebrache ten Waren wiederum auf gleiche Weife in andere Begenden verschicken tonnen; benn wie mare es moglich, bag bas belaftete Camel einen ununters brochenen Weg vom Ganges bis ju ben Ufern des Mittelmeers machte? Der wie follten fonft bie Bewohner bes innern Affens felbft ben ihnen gue kommenden Untheil von den Waaren der reie dern

dem lander erhalten, und ihre Bedürfniffe Rile

Die Natur felber bestimmte biese Plage; und eben aus bieser Ursache find fie auch durch alle Jahrhunderte, so lange ber Affatische Landhandel blübte, dieselben geblieben. Es gehören dahin die Linder am Euphrat und Tigris; vorzüglich aber Babylonien; die Länder am Oxus, Bactra und Samarcand; und endlich die Küstenkans der am schwarzen und mittelländischen Meer.

Babylonien war von jeher ber Stapelplag ber Waaren für das ganze westliche Asien, und then dadurch zugleich für Europa und die Lander von Vorder: Afien. Die merkwürdige Lage und Beschaffenheit dieses Landes wird unten genauer beschrieben werden. Ein beträchtlicher Theil der roben Indischen Producte ward hier verarbeitet; und die eigene, fast allen Glauben übersteigende, Fruchtbarkeit des Bodens vermehrte sie mit neuen.

Bactra und Maracanda', die wir jest unter bem Nahmen der großen Bucharen begreifen, sind für den Forscher der Handelsgeschichte nicht weniger merkwürdig, Gie waren die Niederlagen der Waaren für das nordliche Afien; sowohl G 3 berjes berjenigen, bie aus Indien nach bem Cafpifchen Meere zugiengen, als auch berjenigen, bie aus China und Canqut durch die Sandwufte Cobi, ober auch burch die Bebirge aus Große Libet, an-Igngten. Die Caravanen, Die aus allen Diefen Landern tommen, finden bier ihre erften Rubefta: ten, jugleich find eben biefe Begenden, fo wie Diejenigen, die unter gleicher Breite an ber Wefte feite bes Cafvifchen Meers liegen, burch ibre lage Die natürlichen Marktplage für die gablreichen Sors ben des mittlern und nordlichen Ufiens, auf wels chen biefe, mit ben Erzeugniffen und ben Beichenfen der füdlichen Lander mehr oder weniger befannt, ibre größeren oder geringeren Beburfniffe ftillen. Daber barf man fich nicht wundern, wenn man auf Diefen Grenglinien ber Momabenlan-Der, (ein Ausdruck, ber durch bas oben Be: mertte verståndlich und gerechtfertigt fenn wird), einen großen Verfehr von Bolfern, und eben bas ber in ihren Bewohnern eine fo erstaunliche Mans nigfaltigfeit entdectt.

Die Ruftenlander enblich bes Mietelmeers, Phonicien und Vorderafien, waren die nas turlichen Stapelplage ber Affatischen Waaren, die über das Meer nach Europa oder Ufrica geführe werden sollten. Ihre Bewohner, Griechen und Affaten,

Affaten, bildeten fich, von ihrer Lage begunftigt, - 34 feefahrenben Bollern, indem fie bie 3mis ichenbanbler amischen bren Welttheilen murben; und vertauschten auf ihren Markten Spanifches Silber und Preußischen Bernftein, gegen Indische Gewürze und Arabischen Weihrauch. Thre Lane ber murben baber ju ben reichsten ber Belt; unb prangten, bereits vor dem Urfprunge ber Perfis ichen Monarchie, mit einer Reibe blubender Sans beloftabte, die von der Meerenge von Bnjang bis ju ber Grenze Megnptens eine fast ununterbrochene Rette bildeten; und einen Unblick barftellten, bers gleichen mabricheinlich bie Nachwelt an ben Ruften von Rordamerica wiederseben wird, wenn gleich die Gegenwart teinen ibm gleichen aufzuzeigen bat.

Wenn die bisherigen Bemerkungen einiges licht auf den Gang und die Beschaffenheit des Affatischen Handels im Großen warsen, so wird dasselbe vielleicht noch heller werden, wenn wir aber die vornehmsten Gegenstände dieses Handels im Alterthum, in Vergleichung mit den gegenwärtigen, einige Bemerkungen hinzufügen. Es fehlt uns zu oft an Nachrichten, um dem Gange desselben bis in die fernsten Gegenden in der Geschichte nachzusphren: wenn wir aber gleichs wohl Waaren erwähnt finden, von denen es auss G4

gemacht ift, daß sie nur in einem gewissen tande zu Hause sind, so ist dadurch zugleich eine Verbindung, in der dieses mit bekannten tandern stand, hinreichend erwiesen, wenn sich auch die Art derselben nicht weiter bestimmen läßt. Ein Stuck Jucker, und eine Messersiße voll Pfesser, in dem abgelegenen Winkel einer Dorfschenke, wurden ein sicherer Beweis für den Handel mit benden Indien bleiben, wenn uns auch kein Staz tistiker von der Schiffsahrt und dem Handel von Hollandern oder Britten die mindeste Nachricht geben könnte.

So groß auch die Mannigfaltigkeit der Affat tischen Producte ist, so glaube ich doch die Haupte gegenstände des Handels unter solgende Classen begreisen zu können: Erstlich: Kostbarkeiten; wohin ich sowohl edle Metalle, Gold und Sile ber, als Sdelsteine und Perlen zähle. Zwens tens: Wäaren zur Bekleidung; Wolle, Baums wolle, und Seide, nicht weniger als Pelzwerk. Endlich Drittens: Specerenen, Gewürze und Räuchwerke.

Der unermeßliche Reichthum an eblen Mer tallen, vorzäglich an Golde, ber sich in ben altesten nicht weniger, ale in ben neueren Zeiten in hi

in bem innern Mften findet, muß nochwendig fer bem auffallen, ber Affatifche Geschichte ftubirt : und gleichwohl find Die Rachrichten barüber, for wohl ben ben Alt: Perfifchen Konigen als ben ben Arabern und Mogolischen Rurften ju glaubwarbig, als daß barüber vernunftigerweife ein Zweifel fatt finden tonnte. Es war ber beftandige Gefchmack ber Affatischen Bolter, bas Gold nicht sowohl zu Mangen, als zu Gerathichaften jeder Art. zu Rierrathen, und ju Stickerenen ju gebrauchen. Die Thronen ibrer Rurften, nebft bem größten Theil ihres hausgeraths, befonders allem was jur Tafel geborte, waren fcon in Salomons Beite alter, fo wie in neuern Zeiten, aus gebiegenem Bolbe; ihre Waffen waren bamit ausgelegt; und bie Goldgestickten Rleider und Teppiche maren von jeber, fo wie noch jest, eine ber gesuchteften Waaren bes Orients 7). Auch war biefer Reiche thum nicht etwa blos ein personlicher Borgug ber Affatischen Berricher, fo bag fie alles Gold que fammengerafft batten, um allein in vollem Glanze

<sup>7)</sup> Man vergleiche die Nachrichten ben Chanden II. p. 370. mit denen des Arnoph. Cyrop. Op. p. 215. ed. Leunc-LAV. Bende Schriftsteller fommen in ihren Beschreibungen von dem Reichthum und der Pract der Perfischen Könige so genau übereiu, daß man glauden sollte, sie waren Zeitgenossen gewesen.

gu erscheinen; sondern er verbreitete sich auch stuff fenweise weiter herunter, so wie der Despotismus. sich weiter organistrte. Die Persischen Satrapen waren verhälenismäßig so reich wie ihre Könige, und eben dieses gilt wiedernm von denen die unter ihnen standen. ). Nicht weniger treffen wir Bens spiele einzelner Privatpersonen, die erstaunliche Neichthamer besasen ?); und selbst ein Nomas dischehamer besasen stlichen Asiens versetrigte, nach Herodots Zengniß, seine mehrsten Gerächschaften von Golde !). — Naukrlich muß hier die Frage entstehen, wo denn die reichen Goldgruben waren, die diesen ganzen ausgebreiteten Westztheit mit diesem Metall so überstüssig versorgen komten?

Rach allem was wir von der Natur wiffen, erzeugt sich Gold und Silber nirgends anders als in dem Schoose der Gebirge, aus denen es gleichwohl zuweilen durch die herabsließenden Strosme weggerissen, und aus dem Sande, den sie mit sich führen, oder den sie zurückließen, ges sammelt oder gewaschen wird. Ebne Länder, wie fruchtbar und gesegnet sie auch sonst senn mögen, erzeus

<sup>8)</sup> Man fehe Henod. I. 192.

<sup>9)</sup> HEROD. VII, 27.

<sup>1)</sup> Die Massageten; Henop. I, 215.

erzeugen daher kein Gold, seibst das reiche Bent galen nicht, ob man gleich häusig diesen Bahn zu hegen pflegt. Wenn wir dagegen dem Laufe der großen Gebirgketten in Asien folgen, und das mit die ausdrücklichen Zeugnisse des Alterthums zusammenhalten, so werden wir auf folgende Bes merkungen geführt:

Die Uffatischen Bergketten scheinen defto reis cher an Golde zu werden, je weiter fie sich nach Often ziehen. Die westliche Salfte dieses Welts theiles ift, nach allem was wir wiffen, mit dies sem Metall nur sparfam von der Natur ausges stattet; die oftliche scheint es besto mehr zu sen.

In Vorderassen enthielt das tydische Gebirge Em olus zwar Gold, das durch die Flusse Pacs tolus und Maeander fortzespult, und aus ihrem Sande gewaschen ward. Indes sindet sich kein sicherer Beweis dafür, daß Vergwerke dort aus gelegt wären. Gleichwohl war der Ertrag des Goldsandes, der vorzüglich die Schahkammer der alten tydischen Könige angesüst zu haben scheint 2), beträchtlich, wenn er auch im Verhältniß gegen die Usiatischen Schähe überhaupt gering senn mochte. Die Caucasischen Gebirge, zwischen dem

<sup>2)</sup> HEROD. VI, 125. cf. STRAB, p. 928.

schwarzen und Caspischen Meer, enthalten zwar eble Metalle, aber nach dem was wir von ihnen wissen mehr Silber als Gold 3). Jenes ward schon im hohen Alterthum dort gegraden; dieses wird dorten nicht als einheimisch erwähnt; wenn man nicht mit einigen Alten die Tradition von Jasons Zuge zur Abholung des goldnen Bließes dahin deuten will.

Die Fortsetung ber Tanrifden Berglette, burch Armenien, Medien, Sprcanien, und dem eigentlichen Persien, bis zu der Grenze von Backteien oder der großen Bucharen, ist, wenn auch nicht ganz ohne, doch teinesweges reich an Gold; wenigstens sind dorten, so weit die Geschichte reicht, nie Bergwerke von beträchtlicher Ergiebigskeit angelegt worden 4).

Die ersten reichen Goldgebirge in Asien scheis nen ihren Anfang an den Osts Grenzen der großen Bucharen zu nehmen; da wo die Taurische Bergs kette sich in zwen Arme theilt, welche die kleine Bucharen, und die Sandwuste Cobi einschließen. Die Flusse die von diesen Gebirgen kommen, und sowoht ٥

<sup>- 3)</sup> Strab. p. 826. Maller's Sammlung Ruff. Ges foichte II. S. 14 2c.

<sup>4)</sup> CHARDIN II. p. 28.

sowohl nach Westen als nach Often Rießen, wo sie sich in jener Buste im Sande verlieren, suhr ren sammtlich Golp mit sich, jum Beweise, daß reiche Goldadern in ihrem Schoose sind. Das Gebirge selbst daber, so wie die Lander zu bene ben Seiten desselben, der angrenzende Theil det großen Bucharen und an der östlichen Seite die ebengenannte Wüste, sind in allen Jahrhunderten als Goldländer bekannt gewesen. Vorzüglich aber im Persischen Zeitalter wurde das Gold von den nördlichen Indern, die den Persen tributair war ren, aus diesen Wüsten geholt, wie die Folge dieser Untersuchungen deutlicher zeigen wird.

Die weiter oftlich laufenden Bergketten bes Taurus, sind sammtlich goldreich. Wir wissen dies von den Gebirgen von Große Tibet, von Shina, von Siam, Cochinchina und Malacca 6). Aber wir wissen es nur im Allgemeinen, weil diese kander den Europdern noch gegenwärtig sehr wenig bekannt sind. Im Persischen Zeitalter lies gen sie noch ganglich im Dunkeln; weil sich Heros dots kanderkunde mit der Wüste Cobi, und den sie begränzenden Gebirgen, endigt.

Die

<sup>5)</sup> Hebob. III. 102. cf. Abulpasi Hift, de Tartares p. 388. et ibi Not. Müller's Sammlung R. G. IV. p. 183. und Baucs Memoire p. 123 etc.

<sup>6)</sup> ROORON Voyage à Madagalcar et enz Indes p. 297.

٠.

Die bamals befannten Golblander von ber gangen Gudbalfte von Affen fchranten fich alfo auf inbien, und die Grenggebirge ber großen und fleie nen Bucharen, ein; und zwar murde in ber leks tern das Gold nach Berodots ausbrücklichem Zeuge nif niche blos gewafchen, fonbern auch gegras ben 7). Gleichwohl bedarf es feines Beweises, baf ber Ertrag berfelben, wie reichhaltig man fich ihn auch benten mag, (und er lagt fich eis nigermaßen aus bem Tribut berechnen, ben Die Sinder bezahlten), in gar feinem Berbaleniß mit ber Menge bes Goldes ftebe, welches wir in bies fen Beiten bereits in Uffen finden. Bober tames also diese Schabe? Erhielt man fie aus den vorhin genannten sudoftlichen Landern von Mien? Der murden damals ichon Sibirifche Bergmerke bearbeitet? Es fen mir erlaubt auf Diefe lekte Frage zuerft zu antworten.

Durch die Ruffischen Entdeckungen ift es hinreichend bekannt, daß die Sibirische Bergkette,
die unter dem Nahmen des Altai dieses Land
von der großen Tartaren trennt, nicht ohne Gold
ist. Auch scheint die oben gemachte Bemerkung
sich hier zu bestätigen, daß ihre aftlichen Zweige,
die hochsten und ausgebreitetsten, auch die goldreichsten

أويا فأهوي هرارا فحارفه فالمهران

<sup>7)</sup> HEROD, III, 106.

reichsten sind. Denn die Ruffschen Goldgenben fangen erst an jenfeit des Sees Baital, wo sie sich vorzüglich in der Rertschinstischen Provinz längs dem Onon Flusse finden, der sich in den Amux ergießt; und werden von den daseithft wohr nenden Dauren und Tüngusen bearbeitet . Die weiter östlich liegenden Tungusischen tänder, die unter Chinesischem Schuß stehen, enthalten die Fortsehung jener Gebirgkette, und waren stets wergen ihres Reichthums an Golde berühmt ?).

Es ist bereits oben bemerkt worden, daß die Gebirgkette des Altai, so wie die daran grenzens den kander, vorzüglich die oftlichen, im Altersthum noch außerhalb der Grenze der sichern und zuverlässigen Erdkunde lagen. Man wird also, wenn

<sup>8)</sup> Georgi Beschreibung aller Nationen des Ausstehen Reiches S. 204. — Aus den vor kurzen bestant gemachten Angaben kennen wir den jabrlichen Eretrag der Auslischen Bergwerke sowohl an Gold als an Silver. Jener wird auf 1600 Pfund (40 Pub) dieser auf 40000 Pfund (1250 Pub) angegeben, in den Labellen zu dem cinssichen Wert des Z. w. Zeimann: die Wichtigkeit des Aussischen Bergbaues. Ich der Ertrag an edlen Metallen jest nicht größer, wo der Ban sowohl im Ural als Altai kunstmäßig zettleben wird; so war er wohl höchst wahrscheinlich im Alterthum noch geringer.

<sup>9)</sup> Muller's Cammlung R. G, II. 300 ic.

wenn die Frage von der Bearbeitung der dafigen Gruben beantwortet werden soll, auch keine Geswißheit, sondern nur wahrscheinliche Aufklarungen erwarten durfen. Und Spuren, die zu diefer Bermuthung führen, finden sich allerdings, besreits im Persischen Beitalter.

Erftlich: Mehrere Nomadische Boller bes nördlichen Affens werden uns schon damals als goldreiche Boller geschildert. Dahin gehören die Massageten an der Now. Oftseite des Caspisschen Meers, die ihre Geräthschaften aus Gold machten; und noch tiefer ins nördliche Asien die Arimaspen, von denen die Sage erzählte, daß sie den Greifen das Gold entwendeten.

Zwentens: Nach Herodots Versicherung ist bas nordliche Europa ein sehr goldreiches Land. "In dem Norden von Europa ist eine sehr große "Menge Gold. Wo es sich findet, das kann ich "nicht sagen, außer daß man erzählt, die Aris "maspen, einäugichte Männer, raubten es den "Greisen. Ich glaube das aber nicht, daß es "einäugichte Menschen geben sollte ")." Ben her todet aber, der das schwarze und Caspische Meer nebst dem Phasis als die Nordgrenze von Asien betrach:

<sup>1)</sup> HEROD. III. 116.

betrachtet, begreift bas nordliche Europa jugleich unfer ganges nordliches Aften, ober Gibirien, befe fen Große und Umfang ibm zwar unbefannt blieb, aber von bem er boch mußte oder glaubte, daß es fich eben fo weit als Mittelafien nach Often ju erftrecte, und baber biefen Beleibeil überhaupe an Große übertreffe. Dan tann alfo jenen Aus: bruet bas norbliche Europa eben fo gur auf Mordafien als unfer Europa beuten. bie lette Erflarung fatt, fo fonnte fich feine Bere ficherung nicht leicht auf andere Berge als auf Die Carpathen beziehen; Die unter ben Guros phischen Gebirgen noch gegenwartig bie reichfte Musbente an Golbe liefern. Allerbings werden auch von ibm die Agathyrfen, bie bier mobnten. ale ein goldreiches Bolt beschrieben 2). Aflein biefer Erflatung fieht entgegen, daß Berobot fein norbliches Europa in jener Stelle ausbrudlich bem meftlichen entgegenfest, und alfo viel mabre fceinlicher von Mordasien, als bem Mordwesten pon Europa, (von Griechenland aus gerechnet). redet; ferner: bag ber Gig der Rabel von ben Arimafpen nach einer andern Stelle bes Befchicht ichreibers offenbar in dem nordoftlichen Aften ift 3).

Driv

<sup>. 2)</sup> HEROD. IV. 104.

<sup>3)</sup> HEROD. IV. 27.

Beeren's Ibeen Et. L.

Drittens: weiß man aus neueren Rachs richten, daß fich in den Sibirifchen Gebirgen eine Menge alter Gruben findet, Die ben Beweis ges ben, daß ber Bergbau auf abnliche Beife wie jest fcon feit langer Beit borten getrieben fen. Diese Gruben aber bestehen in nichts weiter als blos Ben Schurfen, bergleichen noch gegenmartig bie Daurifchen Gruben in ber Mertichinftifchen Proc wing find 4). Wenn man alfo, auch unfere Bers muthung über das Alter der Sibirischen Berge werke julaffen wollte, fo murbe baraus boch gang und aar nichts fur die Sopothefe berer folgen, die fchon frug ein boch cultivirtes Bolt im nordlichen Affen baben fuchen wollen. Bielmehr fieht man leicht, daß Bergbau von ber beschriebenen Urt auch von roben Boltern, felbft von Momaden, aetrieben werden fann, weil bagu gang und gar feine wiffenschaftliche Renneniffe, fondern nur einis ge einfache Berathichaften, und gereizte Sabsucht. erforderlich find.

In jedem Fall beweifet aber die Menge bes vorhandenen Goldes im Persischen Zeitalter, daß die Verbindung mit den reichen Goldlandern unfrer Erde, mag man dieselben auch im füdlichen oder nordlichen Asien, oder auch in bepden suchen, viel größer

<sup>4)</sup> Georgi Befdeibung ic. G. 204.

ariffer und ftarter gemefen fen, als bie Befchichte es uns ausbrucklich fagt. Gollte man aber glaus ben, daß Affen allein das Gold nicht habe erzeus gen tonnen, movon mir lefen, fo murben bier bie Aufflarungen, Die wir in bem folgenden Bande aber die Berbindung mit ben Ufricanischen Golde landern geben werden, Diefe Schwierigfeit großens theils beben. Wenn man aber ben blubenden Que Rand fennt, in bem die lander gwifchen dem Ine bus und Ganges in dem Perfifchen Zeitraum maren, wenn man fich baben erinnert, daß das Ders fifche Reich mit Indien grangte, und die Commus nication fren und offen war, so wird es wenige ftens eine nicht unwahrscheinliche Bermuthung. bag auch bas oftlichfte Uffen ber übrigen Welt feinen Tribut an Golde icon damals entrichtet babe.

Roch auffallender muß für den, der Affen kennt, die große Menge von Silber fenn, die wir daselbst im Persischen Zeitalter sinden. Die Tribute der sammtlichen Bolker, bloß die der Ins der und Aethioper abgerechnet, wurden nach Heros dots Versicherung in Silber bezahlt i); auch wurde dasselbe, wiewohl nicht so häusig als das Gold

<sup>5)</sup> HEROD. III. 95.

Gold, jum Schmuck und zu Verzietungen gez braucht. Gleichwohl sind Silbergruben in Assen wiel seltener als Goldgruben. Das wichtigste silberreiche Gebirge, das als solches berühmt war, ist der westliche Theil des Caucasus, oder das tand der Chalpbes, dessen schon der Sanger der Iliade erwähnt 6):

"Fern von Alinbe fer, bem Baterlande bes Silbers."

Die Bewohner dieses tandes trieben fortdauernd den Bergbau; und auch noch in viel spätern Zeis ten wurden hier von den Genuesern, als sie Herrn des schwarzen Meers waren, Gruben angelegt, deren Spuren man noch gegenwärtig sieht ?). Außerdem wissen wir, daß Bactrien im Alters thum Silbergruben, und zwar sehr tiese Gruben, hatte 8). Silber sindet sich zwar noch in den Sibirischen Bergwerken, in China, und dem sudslichen

<sup>6)</sup> Hom. Il. II. 364.

<sup>7)</sup> Muller's Samml. R. G. II. p. 14.

<sup>8)</sup> Crus. Ind. c. 11. Noch jest finden fich Ueberbleibfet folder febr tiefer Gruben, aus denen Gold und Sile bererze gezogen wurden, in dem Berge Baisli-Kara, in dem Gebiet von Chiwa, in der Nahe des Orus ober Gibun. S. Alls. geogr. Ephem. 1804. August. S. 447.

lichen Affen; aber wie gering bie Ausbeute baran fen, lebrt icon bie große Menge biefes Metalls, bie jabrlich aus Europa, wegen bes boberen Preifes in dem es borten ftebt, babin gefchleppt wird. Man barf also auch mit Zuverlässigkeit annehmen, daß der größte Theil bes Affatischen Silbers schon damals aus ber Fremde eingeführt fen; und ber Weg, auf bem bies geschab, ift' fein Bebeimniß. Das' bamals filberreichfte land war bas subliche Spanien, in beffen Befit bie Phonicier maren. Bon bort bolten fie bies Des tall in eben bem Ueberfluß als es bisber die Spa: nier felber aus Gudamerica bolten, und verbreite: ten es burch ihren inlanbifchen Bertebr über gang Mien. Die Menge besfelben im Perfischen Reich wurde daber auch allein ichon binreichen, Die Muss beeitung und ben Umfang ihres Landhandels ju be: weisen, wenn es bafur auch teine ausbruckliche Beugniffe gabe.

Heber die unedlen Metalle sen es mir erlaubt hier nur die einzige Bemerkung zu machen, daß die nomadischen Wölker des mittlern Asiens, an der Offseite des Caspischen Meers, bereits im Persischen Zeitalter durchgebends entweder den Gesbrauch des Erzes oder auch des Eisens hatten, wie man aus der Beschreibung ihrer Rüstungen B 3

in Herodots Nachrichten fieht ?). Bestärkt bie: fer Umstand nicht die Vermuthung, daß das In: nere der nördlichen Gebirge und der Kette des Altai schon damals nicht ununtersucht geblieben sen?

Der Befchmack an toftbaren Steinen war in Uffen nicht weniger ausgebreitet, als ber Gebrauch ber eblen Metalle; und fteigt, wie man aus den Mosaifchen Schriften, und bem Schmuck ber Judifchen Priefter weiß, icon weit über die Verfischen Zeiten binauf. Man gebrauchte biefelben aber nicht blos jum Dut, und ju der Bergierung toftlicher Gerathschaften, sondern auch vorguglich ju Siegelringen. Um allgemeinsten fcheint der Gebrauch berfelben ben ben Babplos niern gewesen ju fenn, wo nach Berodots Bericht ieder einen folchen Siegelring trug 1); und viels leicht waren die Perfer und Meder barin die Schuler ber Babylonier, ben benen die Griffe ber Dolche und Gabel, Die Urmbander und Retten. die

<sup>9)</sup> Bon den Massageten sagt Herodot, sie hatten tein Cisfen, sondern Erz, welches in ihrem Lande in unermeß-licher Menge sep. Herod. I. 215. Bon den andern Wolstern aus jenen Gegenden im Heere der Aerres bemerkt er zwar ihre Spiese, Schwerdte, Golche 26. aber er sagt nicht aus welchem Metall sie waren.

<sup>1)</sup> Herod, I. 195.

bie Rleiber, felbit bas Befdirr ber Pferbe, bas mit befest mar 2). Gewöhnlich finden wir ben ben alten Schriftstellern aus Diefen Beiten Die Sarber, die Onnre und Sardonnre, Die Smaragden und Sapphire ju biefem Behufe ermabnt. if aber bereits aus ben Untersuchungen gelehrter Manner bekannt, wie außerft fchwer es balt, Diefe Steinarten naturhiftorisch zu bestimmen 3). Daß ber Sapphir der Alten fein anderer als unfer lapis Lazuli fen, ift von den Mineralogen aus erfannt 4); fcmerer ift es, etwas über ben Smas ragd festzusegen, ber baufig mit einem blogen Alug: Spath verwechselt ju fenn scheint 5). Nahme ber Sarber icheint ein allgemeiner Mah: me gemefen ju fenn, ber alle die feinen Sorns fteine

<sup>2)</sup> ARRHIAN. VI, 29.

<sup>3)</sup> Doch find feit der Erfceinung ber erften Ausgabe biefes Werts barin große Fortschritte gemacht. Durch die Ausgabe bes Manbodus de gemmis von Beckmann; die Untersuchungen bes H. Grafen von Veltbeim in seinen versmischten Schriften, und die gewechselten Streitschriften bes H. Hoft. von Robler und bes H. Leibmedicus Brackmann ist wohl bas Meiste bestimmt, was sich bier bestimmen läst.

<sup>4)</sup> Bedmann's Gefd. b. Erfind. III. G. 182 1c.

<sup>5)</sup> Beckmann's Beptrage jur Geschichte der Erfind. III. p. 297. cf. h. v. Veltbeim über die Statue des Mems nons und Meros Smaragd.

steine von mancherlen Farben umfaste, bie, june Theil wenigstens, nach diesen wieder unterschieden wurden. Die rothen hießen Carneole; die weiße, lichen, die die Farbe des Nagels hatten, Onpre; und die aus beiden jusammengesetzen beshalb Sardonnre 6). Auch die Chalcedonier u. a. gehorten zu jener Gattung.

3ch muß bas Weitere Diefer Untersuchungen ben Mineralogen überlaffen, und begnuge mich bier blos, die Frage ju beantworten, woher man bie Edelfteine in Diefen Beiten bekommen babe? 3ch hoffe es in den Untersuchungen über Die Carthas ger hinreichend zu erweifen, bag ein großer Theil berfelben, vorzüglich ber fogenannten Chalcebonier, burch ihren Caravanenbanbel aus bem Innern Ufrica geholt wurde. Dicht minder ift es befannt, baß die fogenannten Smaragde in ben Gebirgen oberhalb Megypten, fo wie auf einer Infel bes Arabifchen Meerbufens, brachen. Bier beschäftigt uns blos Ufien, bas nicht weniger einen reichen Bentrag ju Diefen Roftbarteiten lieferte; womit aber die Matur wiederum, eben fo wie mit ben edlen Metallen, ben oftlichen Theil besfelben viel reichlicher als ben westlichen ausgestattet bat.

Eigente

<sup>6)</sup> Brudmann über ben Sarder, Dupr nub Garbonpr 6. 3.

Eigentliche Diamantgruben finden sich nach den vorhandenen Nachrichten von Tavernier, nach dem noch, so viel ich weiß, sie kein Europäer wies der beschrieben hat, auf der dießeitigen Indischen Halbinsel, und zwar auf der delichen Kuste dersels ben im Königreich Golconda 7). Allein das Alter dersels

7) Tavennien II. p. 267 tc. - Det freundicheftlichen Dit theilung bes Brn. Sofr. Blumenbach's verdante ich eine Charte von Oftindien, auf der bie jeBigen Diamantgrus ben burd Rennel's Sand verzeichnet find; woburd ich mich in den Stand gefett febe, einige Bereicherungen ju Tas vernier's Radrichten ju geben, die ben Freunden ber Statiftit und Maturgefdicte nicht unangenehm feyn werden. Cavernier tennt nur brep Diamantgruben, Die ju Raofe conda, unweit Bifapur (17º R. B. 95° L.); die ju Coloor, in den Circars, alfo jest in bem Britifden Gebiet 17° R. B. 98° L. etwa 15 Meilen B. von Masulipa: tan, mo, wie Cavernier fie fab, gegen 60,000 Menichen arbeiteten (II. p. 278.); endlich die gu Sumelpoor ober Suel an ber Sadwestgrenze von Bengalen 220 R. B. 1010 2. Diefelben Gruben finden fic and auf der Rennelichen Charte verzeichnet; aber außer biefen noch folgenbe andere: Erftlich ju Gandicotta in ben pormaligen Staaten von Tippo, etwa 30 Meilen R. 28. von Dabras 140 9. B. 959 2. gwifden Gooti und Endbalab. Rerner gu Bepragvor, 15 Meilen füblich von bem vorber ermabnten Gumelpoor ober Eumbelpoor auf R. Charte. Endlich eine britte oberhalb ber Salbinfel bei dem Orte Danna, etwa 15 Meilen G. 28. von Alfababab am Sanges unter 25° R. B. 100° L. Die Lage biefer Gruben ift bis jest bas einzige, was ich bavon angeben tann; vielleicht burfen wir bald weitere Auftidrungen boffen. **- D** 5

berfelben ift unbefannt, und eigentliche Diamanten werden auch im Perfischen Zeitalter, meines Wife fens, gar nicht ermabnt. Die gewöhnlich vorfoms menden edlen Steinarten find vielmehr die oben genamten; und über bas Baterland berfelben in Uffen giebt uns eine Stelle in ben Fragmenten eis nes gleichzeitigen Schriftstellers, bes Ctefias, beuts liche Mustunft. "Cteffas", fcbreibt Photius in feinen Ercerpten, habe in feiner Befchreibung In: Diens gebandelt, "von ben großen Indifchen Bun-"den, so wie von dem großen Gebirge, mo die " Bruben fenn, aus benen die Sarder, Onnre, " und die übrigen edlen Steinarten bertamen, be-"ren man ju ber Berfertigung der Giegelringe ", fich bediene. Gie fanden fich an ben Grengen "ber großen Sandmufte, in welche gebn Tagereis " fen hinein ein Tempel der Sonne fen" 8).

Ich halte es fur mahrscheinlich, daß diese Gebirge an den Grenzen der kleinen Bucharen ju fuchen

Für ben Alterthumsforscher wird besonders die lette wichtig, weil sie jum sichern Beweise dient, daß es auch in
dem, den Alten befannten, Indien Gegenden giebt, welde Diamanten enthalten; denn die Gegend nm Panna
gehörte zu dem Lande der Prasier, dem mächtigsten aller Indischen Bolter, deren hauptstadt Palibothra in
der Rähe von Patna gewöhnlich als hauptstadt von ganz
Indien betrachtet wird.

ì

R

la

be

kı

<sup>8)</sup> Cres. Indica Cap. 5.

suchen find 9). Ctefias beschreibt, so wie großens theils Berodot, uns bas Mordliche, ben Perfern befannte, Indien, ober die Begenden oftlich von Bactrien; b. i. die Gebirge des Muftag oder Imas us, eben bie, welche auch, wie oben gezeigt, bas Baterland des Goldes maren. Diese Gebirge aber find auch nach ben Berichten neuerer Reifens den als bas Baterland jener eblen Steinarten, und vorzüglich bes Lagurs, befannt, ber in feiner andern Gegend ber Welt von fo vorzüglicher Bit te gefunden wird. Die Berichte bavon findet man schon in den Nachrichten des Marco Polo; und ber Sandel mit bem Lapis Laguli, - und ber bobe Werth in bem biefer ftebet, hat bas Undenten baran immer erhalten 1). Doch belehrender barus ber find die Machrichten des Miffionars Boes. ber 1605. von Indien durch die fleine Bucharen nach China reifete. Roftbare Steine, (er neunt fie Saspis und Mgur) machten ben wichtigften Sans belss

<sup>9)</sup> herr Graf v. Veltheim in feiner Abhandlung über die Onpre Gebirge des Eteffas (Sammlung vermischt. Schriften II. S. 237.) sucht dagegen zu beweisen, bas diese Gebirge die Balla Shaut nuweit Beroad in Decan fepen. Ich werde unten in der Untersuchung über den handel der Babylonier auf diesen Punct zuracksommen.

<sup>1)</sup> Manco Polo bey Ramusio H. p. 10. Man vergleiche Abul-Gasi Chan Hift, des Tartares p. 388. 416. und Beckmann I. c.

vielleicht den ersten Fingerzeig zu einem Handel mit China.

Unter die vorzüglichsten Kostbarkeiten des Orisents ente endlich, marb von jeher die Verle gerechnet. Ihr bescheidner Glanz, ihre anspruchlose Schonsbeit, und ihre regelmäßige Form scheinen den Orisentas

<sup>2)</sup> Allgemeine historie der Reisen zu Wasser und zu Lande B. VII. S. 544. 549. Rach der Angas be von Goez ist dieses der berühmte Stein Du oder Dussche, (baß so für Tusche gelesen werden müsse, ist schon dort in der Anmerkung gesagt;) worans, nach der Bersmuthung eines neueren Schriststellers (Haden Panthéon Chinois p. 82.) die Vasa murrhina gemacht seyn. Aber der Rame Du scheint in China selber so unbestimmt zu seyn, wie es die Namen mehrerer Edelsteine auch bei uns sind. Man sehe: Memoires concernant les Chinois Vol. VI. p. 259., aus welcher Stelle wenigstens erhellt, daß in China Steine von sast allen Farben mit diesem Namen belegt werden.

entaler mehr als das blendende Fener bes Dias mants ju feffeln; und haben fie, vielleicht burch eine gebeime Sympathie, fast burchgebends jum lieblingefchmuck in bespotischen Reichen gemacht. Im Occident erftieg Die Liebhaberen baran ibren Bidften Gipfel erftlich um die Zeiten des Unters gangs ber Romischen Frenheit; wo fie in Rom und Alerandrien den Sbelfteinen gleich geschäft wurden. In Uffen war biefer Gefchmad um vieles alter, und stieg schon über die Beiten ber Perfischen Berrichaft binauf. Es ift befannt, bag fie gegens wartig vorzüglich im Perfifchen Meerbufen, und an den Ruften von Cenfon und ber bieffeitigen Ins bifchen Salbinfel aufgefischt werben; und eben bies fes war auch schon ihr altes Baterland. ber Perlfischerenen auf ben Infeln bes Perfischen Meerbufens ermabnt ichon ber Begleiter und Abe miral von Alexander, Nearch: und eben biefer fest bingu, Die Perlen murben bier, fo mie bem Indischen Meere, gefische 3): worunter ohne Zweifel die Strafe zwischen Cene lon ober Taprobane und bem füblichen Borges birge von Indien, Cap Comorin, ju verfteben ift; von woher Europa noch jest biefe toftbaren Muschelgewächse in ihrer bochften Schonbeit erhalt.

Blet

<sup>3)</sup> Annuant Indica p. 194. ed. Strem.

Biel fdwerer, aber auch noch um vieles wichtiger fur die Geschichte bes Uffatischen Sans bels, ift die Untersuchung über die verschiedenen Reuge und Stoffe zur Rleidung, Die ber Dris ent in diefen fruben Zeiten tennt; nicht weil es überhaupt bagu an Dadrichten, ober an Stellen alter Schriftsteller fehlte, wo diefe Rleidungen er: mabnt und befchrieben murben; fondern weil biefe Beschreibungen fast nie so technisch genau find, bag man den Stoff berfelben baraus mit binreis denber Sicherheit bestimmen konnte. Gleichwohl bangt von diefen Bestimmungen die Beantwortung einiger ber wichtigften Fragen fur ben Affatischen Sandel ab. Rleidungs: Sachen, rob oder verars beitet, geborten von jeber unter Die Sauptgegens fande beffelben, weil der Orient das Baterland ber vorzüglichsten Stoffe ift, aus benen unfere Rleis ber verfertigt werben. Denn außer der Baums molle und Seibe, Die ihm ausschließend anges borten, besitt er auch die feinfte Wolle, bas Baar bes Camels und ber Angora Biege; und Sanf wenigstens so gut wie Europa. Der Werth diefer Waaren aber wurde noch erhobt burch Die vortrefflichen Rarberenen, worin die Affatis fchen Bolfer von jeber alle übrigen Rationen über: trafen, weil fie einen Reichthum an Farbemaaren befigen, wie teiner ber andern Welttheile ibn auf: guzeigen bat.

Eine

M

le

'n

Eine, Ungersuchung über jeden der vorhin ges nannten Gegenstände wurde zugleich jedesmal eine eigene Schrift erfordern. In einer allgemeinen Uebersicht wird man nicht mehr als allgemeine Res sultate der Untersuchungen erwarten dürfen.

Dag der Gebrauch ber Baumwolle im Berfifchen Zeitalter nicht nur in Mien befannt, fondern auch febr gemein mar, ift teinem 3meifel unterworfen; und laft fich bereits aus Berodet ers weisen. Der Bater der Geschichte wußte, bag fie aus Indien tam; und baß fie ben Indern ju ibe rer gewöhnlichen Rleidung Diene 4). Er ermahne berfelben in mehrern Stellen feines Bertes, mors aus man ben Gebrauch ber baumwollenen Geman: ber nicht nur ben ben Inbern, fondern auch ben ben Megnptern und Perfern, tennen lernt. Die Sindones Boffinae ber Perfer 5) mas ren gewiß baumwollene Rleider, wie aus einer gleich anzuführenden Stelle des Theophraft unmis berfprechlich erhellt; von den Megyptern aber bes merft er ausdrücklich, fie batten ihre Todten in eben Diefe Sindones eingewickelt 6); gang ben neus eften

<sup>4)</sup> HEROD. III. 106. "Die wilden Baume tragen bort Bol: "le, bie an Schonheit und Gute die ber Schafe übertrifft. "Die Inder aber bedienen fich dieser Bolle ju Aleidern."

<sup>5)</sup> HEROD. VII. 181.

<sup>6)</sup> HEROD. II. 86.

eften Unterfuchungen ber Betteidung ber Mumien gemaß, bie burchgebenbe fur Baumwolle anerfannt ift ?). Mimmt man noch bingu, bag Berobot baufig ben Musbrud binnen auch von Baums wolle gebraucht zu baben scheint, so wie g. B. ben ber Beschreibung der Befleibung ber Megnptis ichen Priefter 8), fo tann über ben allgemein eins aeführten Gebrauch baumwollener Benge auch aus Berhalb Indien fein Zweifel mehr bleiben. Mun aber tommt noch bas entscheidenbe Beugniß eines großen Schriftstellers und Raturforschers bingu, ber zwar etwas fpater fchrieb, aber boch noch ber Beitgenoß von Ariftoreles und Alexander war, und felber aus frubern Dachrichten, - wahrscheinlich benen des Mearch - Schöpfte, von Theophraft 9). Er melbet uns "bag auf ber Infel Enlos im " Perfifchen Meerbufen fich große Pflanzungen bes "Baumwoll: Baums, (Gossypium arboreum L.) " finden. Man mache daraus Rleiber, Die Gins "bones beigen, und zwar von febr verfchiedenem "Werthe, theils fostbare, theils mobifeile. Es "gefches

<sup>7)</sup> BLUMENBACH Observat. on some Egyptian Mummies p. 12.

<sup>8)</sup> Herod. II. 37. Nach dem ausbrücklichen Bengniffe Auberer, war die Kleidung der Aegyptischen Priefter nicht Leinen, sondern Baumwolle, cf. Fonsum de byslo p. 85-

<sup>9)</sup> THEOPHRASE. Hift. Plant. IV. 9.

"geschehe dieses aber nicht nur in Indien, sone "dern auch in Arabien;" (worunter zugleich Barbylonien — Frak : Arabi — begriffen wird.) — Nach diesen bestimmten Zeugnissen wird es nicht noch mehrerer bedürfen, um den allgemeinen Gerbrauch der Baumwolle in diesen Zeiten zu beweissen. Frensich sieht man aus Herodot, daß Indien damals das eigeneliche Vaterland derselben war; allein sie war doch auch schon auf den Inseln des Versischen Meerbusens, in Arabien, und höchst wahrscheinlich auch in Aegypten zu Hause; und ihre Verarbeitung ein Haupezweig der Manufactus ren der alten Welt 1).

Weit schwieriger ist die Frage, ob seidene Stoffe und Gewänder damals in Usen bes wis bekannt waren; und wie weit ihr Gebrauch sich erstreckte? Weber Herodot, noch irgend ein anderer griechischer Schriftsteller aus der Persischen Veriode, erwähnt ausdrücklich der Seidenraupe, der Seide, oder der seidenen Stoffe. Der nache mals

Beeren's Ideen Th. I.

<sup>1)</sup> Welche Arten ber Banmwollftande sowohl als der Baumwollpflanze von den Alten gebraucht wurden, sindet der Freund der Naturgeschichte vortresslich auseinandergesetht in Fonsun do dysto antiquorum p. 38. sq. Man vergleiche Beckmann's Bepträge zur Waatenkunde St. I.

mals so berühmte Nahme von Serica, und dem Wolf der Seres, war damals noch unbekannt; und wird unter den griechischen Geographen, nems lich denen die wir jest noch besigen, zuerst von Strabo erwähnt. Aber dennoch sehlt es nicht an Spuren, die einen nicht nur sehr frühen, sondern auch sehr ausgebreiteten, Gebrauch seidener Kleis der und Stoffe in Usien hochst wahrscheinlich mas chen.

Ware es entschieben, daß die Worte, die in den Schriften der Hebraer durch Seide übersetzt werden, wirklich diese Bedentung hatten, so bes durste es keiner weitern Untersuchung. Wer erins nert sich nicht der seidenen Vorhänge im Tempel, der seidenen Seile in der Stiftshutte, der seides nen Gewänder der Tyrier, nach Luther's Ueberssehung? Aber da diese Wörter nicht mit Inverslässigkeit bestimmt werden können, und nach der Erklärung mehrerer Interpreten keine Seide bes zeichnen, so mussen. Nur vorher solgende Bes merkung!

Es ift eine falsche Meinung, wenn man glaubt, daß un fer Seibenwurm das einzige Insfect dieser Art sen, bessen Gespinfte zu Weberenen

gebraucht werben tonnen, und wirflich gebraucht werden. Afien bat mehrere Arten folcher Infee ten, und es ift teinem Zweifel unterworfen, bag bereits im Alterthum auch die Gespinfte von mehr rem wirklich gebraucht worden find. Allein da bie Befdreibungen bes Infects felten technisch genau find, und ber Matur ber Sache nach auch niche sem konnten, so wird man die Unmöglichkeit leicht beraus abnehmen, immer ba, wo von Bombne bie Rede ift, mit Buverlaffigfeit zu bestimmen . ob unfere Seidenranpe ober ein anderes Infect damit Go intereffant inbeffen die Beants gemeint fen? wortung Diefer Rrage auch fur ben Maturforscher fenn mag, fo liegt bem Geschichtforscher bes Sans dels boch weniger baran, ber fich eber mit allges meinen Bestimmungen begnugen tann.

Der erste Grieche, der der Seidenraupe ers wähnt und ihre Verwandlungen beschreibt, ist Arisstoteles, in seiner Naturgeschichte-2). Seine Ans gaben passen aber nicht genau auf unsere Seidenstaupe, und es ist daher eher wahrscheinlich, daß it von einer andern Art derselben redet, obgleich die Stimmen seiner Erklärer hierüber getheilt sind. Das

<sup>2)</sup> Anistot, Hist. Nat. V. 29.

Das Gespinft bieses Insects ward thm zufolge von Weibern abgewickelt, und aledann gewebt; wovon eine Griechin Pamphyle auf ber Insel Cos bie Erfinderin gewesen fenn foll. - Bober biefe Seide fam? fagt ber Schriftsteller zwar nicht auss brucklich; allein Dlinius 3), ber biefe Worte übers fette, und fie vielleicht vollständiger las als wir, nennt bestimmt Uffprifche, d. i. überhaupt Uffatie iche. Seide: und erklart die uns bunfeln Worte bes Ariftoteles auf feine Beife. "Die Griechins nen, fagt er, batten die aus Affen tommenden "feibenen Beuge erft aufgelofet und bann wieber , gewebt, und baraus mare jenes feinere Bewebe " entstanden, welches unter bem Rabmen ber Cos , ifchen Gewander ben ben Romifchen Dichtern fo . befannt ift." Ein berühmter Belehrter bat bars auf die Meinung gegrundet, bag die fammtlichen Affatischen fogenannten feibenen Rleiber, nur balbfeidene gemefen maren; welche von ben Briechinnen wieder aufgetrennt maren, und aledann mit Sinweglaffung des baumwollenen Ginfchlages bie bloße Seide wiederum ware verwebt wors ben 4). Gine Meinung, die zwar die Stelle des Plinius ju begunftigen Scheint, Die jedoch aus ben Wors

<sup>3)</sup> PLIE. L. XI. c. 22 - 23.

<sup>4)</sup> Forster de bysso Ant. p. 16.

Worten des Ariftogeles, fo wie wir fie jest has ben, fich nicht heraus erklaren laft 5).

Bie bem aber auch fen, so ift fo viel ger wiß, es gab bereits ju Aristoteles Zeiten einen Affatischen Seibenhandel; mag nun bas Gespinft von unfrer oder von einer andern Raupe gemesen Much batte man Beuge und Stoffe biefer fenn. Art bereits in Griechenland, ob fie gleich allers dings noch febr felten gewesen senn mogen. Wie groß und beträchtlich aber diefer Sandel in bem innern Afien bereits im Derfifchen Beitalter ger wesen senn muß, wird sich von felbit ergeben, wenn ich über Diejenige Urt von Gemandern, wels de ich fur feibene balte, meine Meinung außere. Ich glaube nemlich, daß die im Perfischen Zeit: alter fo berühmten Medifchen Rleider feidem gewefen find. Diefer Mebifchen Rfeibung bebiens un fich nicht nur bie Meder felbft, fonbern auch

**3** 3 1 1 1 1 1 1

<sup>5)</sup> Bereits Salmas. ad Salin. p. 101. hat gezeigt, daß Plis nins den Aristoteles misverstanden, und seine Erklarung bineingstragen habe. Die Worte des Aristoteles: τα' βομ-βύνεα αναλύουσε αι γυνάτας αναπηνίζομένας, κάται-τα υφαίνουσε, heißen nichts anders als: "die Weiber, "wickeln die Gespinste ab, und weben bann mit den få"den"; nicht aber wie Plinins will: "sie wickeln die Ge"webe ab, und weben sie wieder."

Die Perfer hatten fie von ihnen angenommen, und von diesen wieder gang odet jum Theil mehrere benachbarte Bollerschaften, deren Trachten heros dot beschreibt. Ließe es fich mit Gewisheit zeis gen, daß diese so oft erwähnten Gewänder keine andere als seidene waren, so ware damit auch jugleich das Alter und der Umfang ves Affatisschen Seidenhandels erwiesen.

Es ift indef unmöglich bier über einen ges wiffen Grad der Wahrscheinlichfeit binauszus geben. Es giebt fein gleichzeitiges und ansbrucke liches Zeugniß bafur, allein mehrere Umftanbe treten gusammen, Diefe Bermuthung gu beftatigen. Mus ben Befdreibungen gleichzeitiger Schriftsteller ift es beinlich, daß Diefe Debischen Aleider eine eigene Art von Gewändern ausmachten, Die fich burch ihren Glang, burch bas Spiel, Die Mans nigfaltigfeit und Pracht ihrer garben, vor allen benen auszeichneten, welche ben ben Griechen ges wöhnlich maren 6). Sie maren feine allgemeine Tracht, fondern nur bie Tracht ber Bornehmen und Großen; und wurden eben deshalb als Rofts barteiten betrachtet. Gin Medifches Rleib, nebft einem Gabel, einer golbenen Rette, und foftbar aufges

<sup>6)</sup> Жекоги. Сугор. Орр. р. 215.

aufgeschirrtem Pferde, maren bas gewohnliche The rengefchent, welches Die Perfifchen Ronige, fo wie gegenwartig ben Caftan, (ber ftets ein feibenes Bewand ift,) ihren Gunftlingen ju machen pflege ten 7). - Rerner: Bas vormals Debifche Aleider und Debifche Gemander bieg, beißt nachmals ben ben Romifden Dichtern Affprifche Rleiber 3). Es ift aber fein 3meifel, daß unter biefen Affprifchen Gewändern feibene ju verfteben find. Affprien ift fo wie Debien ber allgemeine Nahmen ben ben weniger unterrichteten Schriftfeli lern fur bas innere Aften, woher man bie feibes nen Beuge: erbielt, ohne noch ju wiffen ober ju abnden, daß fle aus einer fo gewaltigen Berne, aus bem eigentlichen Serica an ben Grenzen von China, ober aus biefem lande felbft, gebolt wer: ben mußten. Bu biefen Beweifen tommt enblich ein ausbrudliches, wenn gleich fpateres, Beugniß, wn einem glaubmurdigen Schriftfeller. "Ans bie: "sem Gefbinft, fagt Procopius 9), (wo er von ber Ginführung ber Seibe in Europa rebet, ) "pflegte man bie Gewänder ju verfertigen, wel-,, de

<sup>7)</sup> XENOPH. Anabaf. I. p. 249.

<sup>8)</sup> Man findet die Stellen bep Fonsten 1, c.

<sup>9)</sup> PROCOP. Perfic. L. I. Cap. 18.

", che die Griechen vormals Medische ", nannten, und welche man jest seidene ", beißt." — Ich gestehe daß diese Beweise zus sammengenommen, für mich einen großen Grad von Evidenz zu haben scheinen; da es mir aber so wes nig als irgendwo in diesem Werke um die Aufstellung irgend einer Hypothese zu thun ist, so überlasse ich das Urtheil darüber gern meinen zesern. Man kann dunkle Spuren in der Geschichze verfolgen, und die Resultate andeuten zu des men sie zu sühren scheinen; allein Vermuchungen der Art sind keine Hypothesen, d. i. willsührliche Behauptungen, so häusig man auch diese Benene nungen selbst von Eritikern verwechseln hört.

Die feinste Wolle, die vorzüglich in Baz bylonien und den Phonicischen Stadten verarbeitet ward, war in mehreren Gegenden Assens zu Haus se. Das Arabische Schaaf, und zwar bepde Spielarten deselben, sowohl die mit dem breiten als die mit dem langen Fettschwanze, kennt und beschreibt bereits Herodot I). Auch in den Ges birgen des nordlichen Indiens, in dem Belurs kande oder der Nachbarschaft von Cashmir, gab es zahlreiche Schaasbeerden, welche den Reichs thum

I) HEROD. III, 115.

thum ber bort wohnenden Polfer ansmachen 2). Wie reich ferner Vorderafien, besonders die Gegend um Milet, an Schaafen war, ist teb nem Forscher der Alten unbekannt. Die Milestesche Wolle galt wenigstens ben den Griechen sur die seinste, wahrscheinlich weil die Wolle aus dem innern Affen und Arabien, wegen der kostbaren kransports, nicht leicht zu ihnen kam.

. Auch von bemjenigen Sanbel endlich, ber tu unfern Tagen fo berühmt geworben ift, bem Dely bandel, fenden fich nicht nur die beutlichften Spuren, fondern auch Beweife genug, bag er eis nen großen Umfang gehabt haben muß. Benn er nicht diejenige Wichtigfeit erhielt, Die er gegens wartig bat, fo lag die Urfache davon nicht fo: wohl in Der ganglichen Unbefanntschaft mit ben Delglandern, welches bie Folge binreichend zeigen wird, fondern vielmehr barin, bag bie cultivirten Boller ber bamaligen Welt in landern wohnten, beren milbes Clima diefen 3meig bes Lurus nicht emportommen ließ. Gleichwohl machten die grief hifder Stabte an ber Mordfeite bes fcmargen Mers hiervon eine Musnahme, Gie holten ibre Pelamerte, wie Biber unt Geenterfelle, tief que bem . 13.15

<sup>2)</sup> CTES. Cap. 15. 92.

dem innern Rußland 3), vielleicht gar von den Alfern der Oftse; und fanden einen reichen Absatz in dem benachbarten Thracien; dessen Roster sich großentheils in: Pelze kleideten. Unter den Beswohnern des innern Assens aber nennt uns Heros vohnern des innern Assense Wolkerschaften, die den dem Kriegszuge des Xerres Theil nahmen. Dahin gehören mehrere Kationen an der Ostsund Nordostseite des Caspischen Meers, um den See Aral; wie die Caspier, die Utier u. s. w. außerdem über auch die Bewohner des rauhen Ber birglandes an der Südost: Grenze der großen Bus Maren, die Pactner aus dem Belurstande, und andere 4).

Die britte Hauptgattung Affatischer Waaren ist die der Gewürze und Rauchwers te. Bende sind in Europa nicht einheimisch, und wurden doch bereits im Persischen Zeitaleer in uns ermestlicher Menge verbraucht. Nicht nur ben den Griechen, sondern auch den übrigen nicht ganz ros hen Volkern, konnte nach den Begriffen der alein Welt kein Opfer ohne Weihrauch seyn; und wennt man auch nur im allgemeinen sich eine Vorstellung von der Menge von Rauchwerk macht, das auf den

<sup>3)</sup> HEROD. IV. 109.

<sup>4)</sup> HEROD. VII. 67 fq.

ben Altaren fo vieler State und Boller taglich verbrannt wurde, so begreift man es leicht, baf diefer Handelszweig zu den ausgebreitetften und eintäglichften der alten Welt gebort haben muffe.

Das Baterland bes Weibrauchs und ... ber übrigen vornehmften gefuchten Rauchwerte mat Arabien, befonders ber fudliche Theil; außerdem aber auch nicht weniger, wie zu feiner Beit gee jeigt werben wird, die bem Gingang bes Arar bifchen Meerbufens gegen über liegenden Provins jen von Africa. Gine bestimmte Rachricht von ben verschiebenen Arten berfelben, verdanten wie bem Barer ber Geschichte, Berobot; ber auch nicht unterläßt anzuzeigen, burch wen biefe Wage ten nach bem Occident tamen. Die Stapelplage biefes Sandels maren die großen Phonicifden Gea ftabte, wie die Folge diefer Untersuchungen lebren wird 5); allein eine noch vielleicht größere Mens ge gieng über ben Perfifchen Meerbufen nach Bas bylonien und in bas innere Affen. Die von Ros rogfter's Schulern beobachteten beiligen Bebrauche und Opfer ben ben Perfern, beganftigten biefen Sandel außerordentlich; und es tommen Benfpiele von einem faft unglaublichen Aufwande vor, ber beg

<sup>5)</sup> S. unteil ben Abichnitt uber ben Sanbel ber phonicier.

ben fenetlichen Gelegenheiten, Ben! Begrabniffen un.5 Feften, mir Rauchwert gemacht ward:

um haufigsten kannte und gebrauchte, nimmt der Jimmet oder ber Cancel den ersten Plat ein. Er ist in unsern Tagen nur in Indien zu Haus sein. Dr ist in unsern Tagen nur in Indien zu Haus seine Saterland war, ist eine schwer zu besintwork rende Frage. Sehr glaubwürdige Schefftstellet Lassen denselben auch in Arabien wachsen; allein wenn man die Nachrichten anderer, besonders des vortressischen Berodot vergleicht, so ist es dennoch wahrscheinlicher, daß er nur über Arabien kan; und eine Frucht der Handelsverbindung war, in der dieses Land mit Indien stand, welche wit weiter unten erläufern werden.

Der Zweck dieser Worerinnerungen wurde erreicht senn, wenn diese Bemerkungen über die Hauptgegenstände des Usiatischen Handels im Alsterthum auch nur eine vorläusige Uebersicht dessels ben gaben, und den Weg zu den genauern Untersstüchungen bahnten, welche die solgenden Abschnitz we enthalten werden. Je beschränkter der Ideenstreis zu senn pflegt, den man sich über diese Gesgenstände bildet, desto mehr liegt dem Geschichte schreiber

schreiber baran, ihn allmablig zu erweiterng um Wahrheiten, welche Resultate forgfaltiger Fors schungen find, nicht etwa ben Schein von blens benden, aber willführlichen, Behauptungen zu lafe sen.

Der große Ginfluß, welchen bie Berfchiebens beit und die Bermandtschaft ber Sprachen auf bie Verbindungen der Boller und ihren wechsels feitigen Bertebr bat, erfordert es, auch davon eine turge Ueberficht in ber Perfifchen Periode gu Diefer Ginfluß mar gewiß im Alterthum noch um vieles großer als in neueren Zeiten; wo es noch feine fo allgemein bekannte, und außers balb ihrem Baterlande verbreitete, Sprachen gab. wodurch man fich auswarts batte verftandlich mas men konnen; wo die Boller weit fcharfer abgefond bert maren, und ber Fremde nicht felten als ein Beind betrachtet zu werden pflegte. Die Rachriche ten, welche die Griechen über Diefen Begenftand uns aufbewahrt haben, find frenlich durftiger als man fie municht; allein wenn man weiß, wie verachtlich fie von den barbarifchen Sprachen dachten, fo darf man fich darüber nicht wundern.

Much ben ber Sprachengeographie Ufi: ens kommt bie Berschiedenheit ber physischen Bes fcafe

Schaffenbeit gar febr in Betrachtung. Lander, wo man in einem geringen Umfange eine Menge ganglich verschiedener Sprachen borte; und andere, wo man auch in großen und weiten Strete fen nur geringe Abweichungen ber Mundarten mabrnahm. Bu ben erftern gehoren faft die famte lichen Gebirglanber, in benen eine Menge fleiner Bolferschaften ibre Bobnfige batte; nicht weniger bie Ruftenlander, welche mehrsten Ginmanderungen auswärtiger Stanme ause gefekt gemefen maren. Die weit ausgebreiteten Sauptsprachen Affens bingegen muß man in bein Innern diefes Welttheiles, und ben unermeflichen Much bier Ebnen suchen, Die er in fich faßt. machen bie großen Kluffe und Gebirgketten - Die natürlichen Grenzen der Bolter - wieder Die Grenzen ber Sprachgebiete aus. Gine andere Sanptfprache berrichte vom Mittelmeer bis gum Halps; eine andere vom Halps bis jum Ligris: und wiederum eine andere bom Tigris bis jum Indus und Orus 6).

In

in

i

<sup>. 6)</sup> Die Beweise für bie folgenden Rachtichten findet man gesammlet und ausgeführt in meiner Abhandlung de linguarum Aliaticarum in Persarum imperio cognatione et varietate, die in dem XII. Bande der Commentationen der hiesigen Gocietät erschienen ist. (G. Götting, gel.

In bem Innern von Borberafien bie jum Salpsfluß berrichte Die Alt : pbrngifde. Sprache, die man icon felbft im Alterthum für eine ber alteften Sprachen bielt; fo wie bas Bolt ber Phryger gewiß ju ben alteften Bewobe nem von Borderaffen geborte. Gie mar nach ben glaubmurbigften Machrichten eine Tochter bes Ars menischen, womit fie auch noch im Perfischen Beit, alter eine unverfennbare Mehnlichkeit batte. Dem gewöhnlichen Gange ber Bevolferung gemaß, fcheine et, daß die Armenier in fraben Zeiten von ihren, Bebirgen berunter gestiegen maren, und in ber Ebne bes benachbarten Borberafiens fich ausges breitet batten 7). Allein die Ruftenlander von Borderafien maren von febr verfchiebenen, fpatee. eingewanderten, Bolfern befest. In ben reichen griechischen Sandelsftadten, welche fich an ber gans un Weftfufte berunterzogen, borte man griechifche Mundarten, fo wie man in ben Stadten von Rordamerica englisch bort. Allein die Landese Prace

Ang. St. 72. 1795.) Ich halte biefes für ben schiedlichften Ort, mehrere gelehrte Untersuchungen, wovon ich im gegenwärtigen Werte nur die Refultate liefern tank, mit ihren Beweisen bem Publicum porzulegen.

<sup>7)</sup> Hanod. VII. 73. Er macht aber umgefehrt die Armenier zu Colonisten der Phryger, weil er diese für eines der altesten Boller hielt, das aus Thracien eingewandert fewn sollte.

prache ber Einwohner mar bie Carifche, wies mobt in verfchiedenen Dialecten; benn bie inber : Mnfer, und Bewohner des eigentlichen Cariens rebeten Dialecte Giner Sauptsprache. Die Rorbs tifte von ber Salbinfel war großentheils mit eine gewanderten Thracischen Stammen befest, welche fich in Biebynien niedergelaffen, und ibre Dunds arten mitgebracht batten. Gie erftrecten fich bis jum Fluß Parthenius, ber fie von ben Paphlas goniern fchieb, Die ihre eigene Sprache redeten, wenn fle nicht vielleicht ein Dialect ber Phrygie ichen war. Gine noch größere Mannigfaltigfeit ber Mundarten icheint in den gebirgigen Gud: l'andern ber Salbinfel, Pifidien, Pampholien. umd Cilieien fich gefunden ju haben, beren genaus eres Berbaltniß ju einander wir aber wenig ober gar nicht tennen.

Diese große Verschiebenheit ber Sprachen horste auf, wenn man über ben Fluß halps nach Cappadocien fam, unter welchem Nahmen bamals auch das nachmalige Pontus mitbegriffen ward. Jenseit dieses Flusses nahm eine der grossen Hauptsprachen Usiens ihren Unfang, die zwar in manchen Dialecten, aber doch unverkennbarstets als Eine Hauptsprache nach Often bis zum Tigris, und von Norden nach Süden von den Caucas

Cancaffchen Gebirgen bis ju ber Gudfufte Aras biens berrichte, und welche man unter bem allges meinen Rahmen ber Semitifchen Mundarten ju begreifen pflegt. Ihre verfchiedenen 3meige maren bas Cappadocifche, in ben westlichen lans bern am Salns; bas Sprifche, zwischen bem Mits telmeer und Euphrat; und bas Affprifche, noch jeufeit des Tiaris in Churdiftan, oder dem alten Abiabene; bas Chaldaifche, welches in Babplon geredet mard; bas Bebraifche und Samaritanifche in Valaftina; bas Phonicifche in den Phonicifchen Seeftadten, und ihren weit verbreiteten Colonien : und endlich bas Arabische auf ber gangen weiten Salbinfel von Arabien nicht nur, fondern auch in den Steppen von Mesopotamien, wo Arabische Borden von jeber wie jest herumzuziehen pflegten. Mehrere Dieser Dialecte leben noch gegenwartig: andere fennen wir aus ichriftlichen Ueberbleibfeln: und es leidet teinen Zweifel, daß in uralten Beis ten, Die uber Die Geschichte binaufgeben, Gin Bolferftamm fich über diefe unermeglichen Conen verbreitete, der allenthalben nach dem Dertlichen feine Lebensart und Sitten einrichtete; in ben Aras bifchen Wuften fein nomadifches Leben fortfette: in Snrien jum Ackerbau und festen Wohnsigen fortgieng; in Babylonien die prachtigfte Stadt ber alten Welt erbaute; und an ben phonicifchen Rus ften Zeeren's Iden Ab. I.

sten die ersten Safen anlegte und Flotten ausruftes te, wodurch er den damabligen Welthandel in feis ne Sande befam.

Die Grenze Dieses Semitischen Sprachgebiets war der Tigris, außer daß in dem eigentlichen Uffprien auch noch eine Semitifche Mundart geberricht ju haben icheint. Jenseit Diefes Stromes fiengen die Perfischen Sprachen an, die nicht nur in ihren Wortern und Ausdrucken, Tondern auch in ihrem Bau und ihren Elementen von den Semitischen fo ganglich verschieden' waren, daß man fogleich in ihnen die Zweige eines gang an: -bern Stammes erkennt. Ungeachtet Die Briechen in fo langwierigen und mannigfaltigen Berhaltniffen mit ben Perfern ftanden, fo find bennoch bie Rach: richten, Die fie uns von den Berfischen Sprachen binterlassen haben, so durftig, daß sich so gut wie nichts durch fie ausmachen läßt. Meue und wich: tige Aufflarungen aber über Diefen dunteln Gegene fand verdanken wir bem wiedergefundenen Bendas vefta, und Anquetil's glucklichen Untersuchungen 8).

Durch

<sup>8)</sup> Man vergleiche vor allen — bis uns ein gludlicher Bufall vollständigere Wörterbucher des Bend, des Pelvi und
des Parsi, verschafft, — die Aleuterschen Abhandlungen
in dem Anhange jum Bendavesta.

Durch diese find nicht nur die Rahmen mehrerer Mt: Verfischen Dialecte befannt geworden, fondern auch von brenen berfelben ichriftliche Ueberbleibfel. and licht gezogen, und Worterverzeichniffe nach Europa gebracht; bem Bend, welches die Gpras. de des afren Mediens war, und worin die Boros aftrifchen Schriften urfprunglich verfaßt murben : bem Delvi, welches in ben fublichen, an Affprien und Babylonien ftogenden, landern geredet murde: und dem Parfi, ober bem eigentlichen Alt Dere fifchen, welches mabrend ber Perfifchen Berrichaft fich weiter ausgebreitet, und die übrigen Dialecte verschlungen zu haben scheint. Die Bergleichung der Ueberbleibfel diefer alten Sprachen Affens zeigt zwar allerdings, baß fie gar febr von einans ber verschieden maren; aber boch immer in ihrem Bau fomobl als in ihren Ausbrucken fo viel übere einstimmendes batten, daß man ichwerlich anftes ben fann, fie fur Zweige Gines Stammes ju er-· Haren.

Unter den herumziehenden Boltern des mitte tern und nordlichen Affens bemerkt bereits hes rodot eine große Verschiedenheit der Sprachen. Die griechischen Kausteute, welche aus den hans belsstädten vom schwarzen Meer durch das jegige Kaptschad nach den Nordlandern der Caspischen

R 2

Digitized by Google

Get

See und ber großen Bucharen zogen, mußten sies ben verschiedene Dollmetscher mit sich nehmen, weil sie durch eben so viele, anders redende, Wolster kamen ?). Ungeachtet dieser Verschiedenheit aber kann man doch nicht zweiseln, daß es auch in diesen großen Steppenlandern weit herrschende. Sprachen gegeben habe; sobald man die großen und weit verbreiteten Wölkerstämme kennt, wie Schsthen und Sarmaten, die hier herumzogen, und ben aller Verschiedenheit der Mundarten doch jes der gewiß eine Hauptsprache hatten; da die gemeinsschaftliche Abkunft und Verwandtschaft der Horsden, die zu jedem Stamme gehörten, keinem Zweissel unterworsen war.

Die größte Mannigfaltigkeit ber Sprachen scheint sich im Alterthum in den Caucasischen Gesbirglandern gefunden zu haben, so wie sie sich dort auch noch gegenwärtig findet. Die große Menge kleinerer und größerer Bolkerschaften, die: hier ihre Wohnsise hatten, und theils durch Kriesge, aber gewiß noch mehr durch den lebhaften Verkehr und Handel, der in diesen ländern statt sand, dahin gezogen waren, kamen aus sehr versschiedenen Gegenden, und hatten baber auch alle ihre

<sup>9)</sup> HEROD. IV. 24.

ther verschiedenen Mundarten mitgebracht 1). In der einzigen griechischen Handelsstadt Dioscurias, an den Ost Usern des schwarzen Meers, hotte man zu der Zeit der großen Markte, die dort ges halten wurden, nach Strado's Bericht, über 70 verschiedene Mundarten reden 2). Eben dieses leht ten auch die Nachrichten, die uns Kenophon in der Geschichte seines berühmten Rückzuges, der durch diese Gegenden gieng, ausbehalten hat. In Armenien konnte er sich noch durch seine Versischen Dolmetscher verständlich machen; allein wie er sich aus diesem Lande weiter nach Westen und dem schwarzen Meere zog, traf er eben so viele ihm gänzlich unbekannte Dialecte, als er kleine Vollert schaften vorsand 3).

Als Hauptsprache Asiens muß man also von zuglich die Semitischen und Persischen Munde arten ansehen, von welchen die letztern bis zum Indus reichten. Die Untersuchung über die alten Sprachen jenseit des Indus liegt noch zu sehr im Dunkeln, als daß es möglich ware daraus ste chem

<sup>1)</sup> HEROD. I. 205.

<sup>2)</sup> STRAB. p. 761.

<sup>3)</sup> XENOTH. Anab. IV. Op. p. 549.

chere Resultate ju ziehen. Bielleicht ist es aber unserm Zeitalter noch ausbewahrt, auch hierüber zu größern Aufschlussen zu gelangen, wenn sich die nas he Verwandtschaft des Zend und des Sanscrit, der heiligen Persischen und der heiligen Indischen Sprache, bestätigt; wenn es dem Brittischen Entz deckungsgeist gelingt, mehrere Ueberbleibsel der Altz Indischen Literatur der Vergessenheit zu entreissenz und ein zwenter Anquetil die heiligen Bucher der Vraminen mit gleichem Erfolge ans Licht zieht, als der erste die der Parsen Europa geschenkt hat.

Obgleich die Kenntniß von Uffen in seinem gangen Umfange erft ein Borgug unferer Beiten ift. fo mar bennoch ein weit größerer Theil deffele ben im Derfifchen Zeitalter ben Griechen befannt, als man vielleicht erwarten mochte. Gie kannten Die Lander bes Perfischen Reichs, vom Mittelmeer bis jum Indus, und ju der Sandwufte der flei: nen Bucharen, in ihrer gangen Ausbehnung. Dicht weniger ausgebreitet und genau findet fich schon ben Berobot die Kenutniß des mietlern Uff ens, ober ber Cartarifch: Mogolifchen Steppenlane und der bort berumziehenden Bolferftamme, besonders in ber Machbarschaft bes Cafpischen Meers. Nur das Mordlichste und Destlichste Usien bleibt noch in ein zweifelhaftes Dunkel gehallt; in welches welches aber bennoch schon einige Lichtstrahlen fals len, die eine weitere Aufklarung hoffen laffen.

Bon ben vielen Bolfern Affens tonnen uns nur diejenigen beschäftigen, welche nicht bloß als wilbe Eroberer glangen, fondern als civilifirte und bandelnde Mationen erscheinen. Die Derfer, als bas berrichende Bolt, ziehen billig zuerft unfere Augen auf fich; Die Renntnig ihres Reichs und ihrer Berfaffung giebt ben Maafftab fur Die Bers faffung aller ber großen Monarchien, Die in als tern und neuern Beiten fich in Aften gebildet bas ben. In zweifelhafter Ferne bleiben die Inder Die Phonicier und Babnionier, fteben. in beren Sanden ber Seehandel und landhandel, und fast alle Manufacturen Diefes Weltebeils mas ren, fordern nach biefen junachft unfere Mufmert's famteit. Unter bem Abichnitt von ben Gens then werden wir alsbann bie Rachrichten, Die fich von ben Momadischen Bolfern bes mittlern Asiens, und dem Caravanenhandel, der durch ibs re lander lief, erhalten baben, jufammenftellen. Rlein : Ufien enthielt im Perfifchen Zeitalter tein einziges einheimisches Bolt, bas einen eis genen Abschnitt verdiente; und die Untersuchung über ben Sandel ber Griechisch Affatischen Stads te versparen wir lieber bis auf die allgemeine Ues berficht

berficht bes griechischen Sanbels, welche wirin einem folgenden Theile zu geben gedenten.

Perfer.

# Perser.

**£** 5

Die Perfer haben mehr wie andere Nationen dafür geforgt, das Undenken ihrer Thaten burch schriftliche Denemabler aufzubewahren; aber fie bas ben bennoch bas Schicksal ber mehrften Boller des Allterthums getheilt, welche die Erhaltung ih: res Rubms fremben Gefdichtschreibern überlaffen mußten. Go forgfaltig fie auch in der Aufzeich: nung der Begebenheiten ihres Reichs maren, fo find die Urkunden ihrer Geschichte, bis auf menis ge, bie ber Bufall erhielt 4), dennoch verlohren gegangen; und die Inschriften auf ben Ruinen von Persepolis haben, so wie die auf ben Megny: tifchen Monumenten, gleichsam fich felbst überlebt, fo lange uns der fichere Schluffel ju ben Ulphas beten fehlt, in benen fie gefchrieben find. Berbaltniffe indeg, in welche die Derfer mit frem: Den

<sup>4)</sup> Die Edicte Perfifcher Konige in den Buchern Efra und Rebemia.

ben Bolfern geriethen, verschafften ihnen unter bite fen gleichzeitige Geschichtschreiber, unter wele chen fogar einige teine Dube und feine Roften fparten, um in Uffen felbst fich von Allem ge: borig ju unterrichten. Es geboren babin theils Juben, theile Griechen; von fenen Die Unnaliften, Debemias und Efra 5), und einige ber fp as tern Propheten; von biefen vorzüglich Bero: bot, Ctefias, Xenophon und Arrhian. Der lette entlehnte feine Rachrichten foft wortlich aus ben Schriften ber Begleiter Alexanders, bes Urit ftobuls und Ptolemaeus Lagus 6), und tritt alfo mit in die Reibe der gleichzeitigen Schriftsteller. bie noch Augenzeugen von dem Fall bes Perfischen Reichs waren; die gefunde Critit aber, bie in feie nem gangen Werke berricht, erhobt noch ben Werth beffelben, und macht es gu einer · Haupte

<sup>5)</sup> Auch das Buch Efther rechne ich babin, das, wenn es gleich nur eine fingirte Erzählung enthält, doch ein getreues Gemählde Perfifder Sitten ift.

<sup>6)</sup> Nemlich in seinem hauptwerk de expeditione Alexandri M. In seinen Indicis aber aus dem Wearch, dem Admiral Alexanders, dessen Lagebuch seiner Schiffsahrt von der Mundung des Indus bis zu der des Euphrats darin enthalten ist. — Ganzlich verschieden davon ist der sos genannte Periplus maris Erythraei von einem andern Arreitan; dochst wahrscheinlich ein Aussaufmanns aus dem zwepten Jahrhundert; der hier elso noch nicht in Betracht kommen kann.

Samtquellen, aus ber ber Ronicher bes Berfifchen Alterthums Schopft. Zenopbons Befchiche te bes Rudgugs ber gebntaufend Gries den ift reich an Machrichten über ben innern Bus fand ber Perfifchen tanber, wenn er gleich eis gentlich nur als Reldberr fchrieb; und nicht wenis get lehrreich ift feine Epropaedie, - bas eine pige griechische Wert, in bem der Beift bes Dris ents weht! Sein Enrus ift ein getreues Bilb nach den Idealen eines Dfemfchit, Guftafp, und andrer ber gefenerten Dahmen Affens, copirt; und bas romantische Gewand, bas er bem Ganzen umwarf, tonnte nur von daber entlehnt werden. Sollte auch vielleicht in einzelnen Stellen ber Sos tratifche Beltweise und der griechische Feldberr ju febr bervorblicken, fo bleibt fein Wert bennoch in Deifterftuck, bas fur ben Geschichtforicher, ber es mit Critif gebraucht, nicht weniger intereffant als für ben Aefthetiker ift. Ctefias lebte als Arit an bem Sofe bes Artagerges, eben bes gurs ften, gegen welchen Zenophon in dem Beere feines Bruders, des jungern Eprus, focht. Das Zus trauen, bas er fich zu verschaffen wußte, babnte ihm den Weg felbst ju ben Perfischen Archiven. aus benen er, in Berbindung mit mundlichen Nachrichten, Die er einzog, ben Stoff fur feine Perfifche Geschichte, in 23 Buchern, fammlete; allein

allein ber Bufall bat uns nur einen burftigen Musjug aus biefem großen Werte, ben wir bem Das triarchen Photius verdanten , nebft einigen gerftreuten Bruchftuden erhalten 7). Satten wir fein' Wert gang, fo murbe er ber hauptschriftfteller nes ben Berodot fenn, ber jegt unter allen den erften Plat einnimmt. Herodot fab Uffen zwar nur als aufmertfamer Reifenber; aber feine Wigbegierbe und unermudeter Forschungsgeift, fein gesundes Urtheil, und feine Befcheidenheit und anspruchlofe Einfalt, Die fo unvertennbar aus feinen Ergabs lungen bervorleuchten, und dem Fremdling immer am erften und zuverlaffigften bas Berg und bas Butrauen ber Muslauder gewinnen, führten ibn ju eben ben Quellen, aus benen Ctefias ichopfte. Der Bater ber Geschichte fagt es uns zwar nirs gende ausdrudlich, bag er fchriftliche Urfunben in Ufien genußt babe; allein ein aufmertfas mer tefer wird bald ben ihm eine Menge von Rachrichten finden, Die aus teiner andern Quelle gefloffen fenn tonnen.

Die Glaubwurdigkeit dieser Schriftsteller als so, in so fern sie nicht als Augenzeugen reben, oder mundliche Erzählungen wiederhohlen, hangt von

<sup>7)</sup> Man findet fie gewöhnlich binter ben Ausgaben Serodots.

von dem Werthe und der Beschaffenheit die ser schriftlichen Urkunden ab. Worin bestanden diese? Wie bildeten sich aus ihnen die Persischen Archive, von denen man uns nicht selten erzählt, ohne doch ihre Entstehungsart und Beschaffenheit auszuklären? — Die Geschichte des Orients sollste eigentlich mit der Beantwortung dieser Fragen ansangen, ohne welche keine historische Eritik statt sinden kann; und die Besorgnis des Geschichtsorsscher ist gewiß nichts weniger als ungegründet, daß man ihm unter jenem Europäischen Nahmen einen Begriff unterschieben moge, der Assen fremd war.

Die Perfer hatten, nach allem was wir von ihnen wissen, keine historische Dichter, noch vief weniger aber eigentliche Geschichtschreiber, die der Orient überhaupt nicht kennt. Vielmehr stand ih, te Geschichtschreibekunst in genauer Verbindung mit ihrer Regierungskunst; und war eine Frucht des ben ihnen eingeführten Despotismus, und der sast übermenschlichen Verehrung, die man ihren Königen bewieß. Auf das, was der König that und sagte, legte man ein solches Gewicht, daß man es der Ausbewahrung würdig hielt; und das her war seine Person gewöhnlich von Schreis bern umgeben, die seine Handlungen und Reden auss

aufzeichnen mußten. Gie durften ben Konig fele ten, und überhaupt nie verlaffen, fobald er offents lich erschien. Gie werden baufig, und ben den verschiedensten Gelegenheiten, von judischen nicht weniger als von griechischen Schriftftellern ermabnt. Sie begleiteren ihn ben Reften 8), ben Muftes rungen ber Armeen 9), ja fogar in bas Betum: mel ber Schlacht 1); und felbst bie Reben, bie ben folden Belegenheiten bem Ronige entfielen, finden wir durch fie aufbewahrt. Bugleich, war ibnen die Abfaffung ber toniglichen Befehle ober Berordnungen übertragen, Die nach der Sitte Des Drients gleich in Gegenwart ber Konige nieder: gefchrieben, mit feinem Ringe verflegelt, und fos bann verfendet wurden.

Auch war diese Einrichtung keinesweges blos ben Persern eigen, sondern sie ist dieselbe ben den mehrsten andern Hauptvölkern Asiens. Wir hörren von jenen königlichen Schreibern schon gleich ben den ersten Mogolischen Eroberern 2); und von Hyder Ali ist es bekannt, daß er nicht weniger

R 0

i

<sup>8)</sup> B. Efther 3, 12. 8, 9. cf. Efta 6, 1.

<sup>9)</sup> HEROD. VII, 100.

<sup>1)</sup> HEROD. VIII. 90. ,

<sup>2)</sup> ABULFASI Hift. des 'Tartares p. 323.

als vierzig derfelben um fich zu haben pflegte, for bald er fich offentlich zeigte 3).

Dief mar alfo bie Quelle jener toniglichen Diarien, ober Chroniten ber Perfer, (SipSeen Basidina, ben Ctefias,) welche, indem fie in ben verschiedenen Saupiftadten bes Reichs, mo die Konige fich aufzuhalten pflegten, in Gufa, Babnion und Ecbatana, niebergelegt murben 4), jene fogenannten Archive der Perfer bildeten. ne Geschichte, aus ihnen geschöpft, mußte nature lich mehr eine Sof: als eine Reichegeschichte were ben, und gerade biefes bestätigen die Ueberbleibfel Aber auch in herodots Perfifchen des Cteffas. Rachrichten erscheint, wenn man fie aus biefem Befichtspuncte betrachtet, manches in einem andern Man begreift es alsbann nicht nur, wie er fo manche Reden der Perfifchen Konige, und fo manche Unecboten aus ihrem Privatleben aufe zeichnen konnte, fonbern auch einige ber wichtiaften Urfunden der alten Bolfergeschichte, Die er uns aufbemahrt bat, erhalten baburch einen boberen Grad von Zuverläffigkeit. Ich rechne babin vors juglich jenes große Bolferverzeichniß in bem Beere Des

geeren's Ibeen Rh. L.

1

<sup>3)</sup> Sprengel bift. Rafchenbuch fut 1786. 6. 247. 248.

<sup>4)</sup> Efta 6, 1.

des Kerres, mit der Beschreibung ihrer Kleiduns gen und Rustungen und den Nahmen ihrer Aus führer. Es ware unbegreislich, wie der Bater der Geschichte noch 40 Jahre nach diesem Zuge dieses mit der diplomatischen Genauigkeit hatte er; fahren können; allein er erwähnt selber das schrifts liche Verzeichniß, das der Persische König ben der Musterung seines Heers durch seine Schreiber machen ließ 1), von welchem er, wenn nicht alle historische Probabilität triegt, eis ne Copie uns erhalten hat.

"Aber, wendet man vielleicht ein, wie konns, ten Stessas und Berodot jene Schriften nußen? "Verstanden sie Persisch?" — Warum nicht? Stessas, der viele Jahre am Persischen Hose lebste, doch wohl gewiß; und von dem vielgereiseten Herodot, der uns Persische Wörter überfest, ist es wahrscheinlich b. Zudem gehörte es zu der Pracht, auch wohl zum Bedürsniß, der Persischen Könige, Schreiber und Dollmetscher aus allen Provinzen ihres Reichs um sich zu haben; denn ihre Besehle wurden in allen Sprachen ausgeserztigt 7). Es kann also sehr wohl senn, daß auch Urkuns

<sup>5)</sup> Hanon. VII. 100.

<sup>6)</sup> HEROD. VI. 98.

<sup>7)</sup> B. Efther 4, 12.

Urfunden jener Art in mehrerlen Sprachen abger faßt wurden. — Wie viel und wie wenig aber herodot und Etessas aus jenen schriftlichen Nachstichten schöpften, ist eine Untersuchung, die kunfstigen Eritikern aufbehalten bleibt. Denn daß sie zugleich mundliche Ueberlieferungen nußten, wurde schon an sich klar senn, wenn sie sich auch nicht selber darauf beriefen.

Es ift bekannt, bag man über bie vielen Biderfpruche in der alten Perfifchen Gefchichte fich ju beflagen pflegt. Allein unter ben gleichzeit tigen Geschichtschreibern find biefe mehr anscheit nend als wirklich. Berodot und Cteffas geben nur in Rebensachen von einander ab, wo es der Das mr ber Dinge nach schwer mar, ju einer volligen Bewißbeit zu gelangen. Wenn man aber bie Machrichten Diefer Griechen mit benen ber jubifchen Unnalisten vergleicht, fo findet man gwar feine Uebereinstimmung, aber auch teine Biderfpruche. Gebr naturlich! Denn die lettern reden blos von ben Berbaltniffen ber Perfer ju ihrer Da tion, und gerade barum befummern fich bie Brier chen gar nicht. Mur die Berschiedenheit ber Rahmen von ein Paar Konigen macht Schwierig: feit. Aber diefe find bereits burch ben Rleiß ber Eregeten gehoben 8); und können um so weniger befremden, da die gewöhnlichen Benennungen der Persischen Könige eigentlich bloße Titel oder Bens nahmen waren, deren Deutungen uns herodot ausbehalten hat 9); die daher leicht verändert, und besonders in verschiedenen Sprachen auch versschieden ausgedrückt werden konnten.

Ginzelne Widerfpruche aber nicht nur, , bern gleichfam eine ganz andere Beschichte fich, wenn man mit jenen Dachrichten gleichzeis tiger Schriftfteller bie Berichte Perfifder Um naliften und Dichter aus einem viel fpatern Beitalter vergleicht. Es gebort ju diefen ber bis ftorifche Dichter Ferdufi, aus der Periode des Cas lifats; und aus noch fpatern Beiten verfchiebene Unnaliften, unter benen befonders Mirkhond, und fein Cobn, ben man jum Unterschied von ibm Khondemir nennt, (bende erft aus dem 14ten Jahrhundert,) berühmt find. Gie schöpften ibre Nachrichten über' bie Schickfale ihres Bolks theils aus fdriftlichen Urfunden, theils aus Sagen, Die fich im Drient burch alle Jahrhunderte bis auf neues

<sup>8)</sup> Eichhorn Repertorium B. XV.

<sup>19)</sup> HEROD. VI. 98. Darius bieß ber Rachtige; Zerres ber Kriegerifde; Artazerres ber große Krieger.

neuere Zeiten erhalten haben 1). Für den Forsscher des Alterthums haben sie allerdings einen Werth; weil sie ihn mit den Vorstellungen der Nation vertrauter machen, und die Geschichte ders selben ihm in dem Lichte zeigen, in dem der Ortsent sie sieht; nur großen critischen Werth wird man ihnen nicht beplegen wollen, sobald man das spate Zeitalter ihrer Versasser, und die Verdres hungen und unvermeidlichen Veränderungen kennt, denen jede Tradition durch eine Reihe von Jahrs hunderten ausgesetzt ist. Sie können mit den Berichten gleichzeitiger Schriftsteller in keine Varallele gesetzt werden, und die gegenwärtigen Untersuchungen werden sich blos auf diese letztes ren einschränken.

Erfter

<sup>1)</sup> Eine Bearbeitung der Perfifchen Geschichte aus biefen orientalischen Quellen findet man in der Allgem. Belt biftorie B. IV. G. 318. 1c.

# Erster Abschnitt.

Geographisch : ftatiftifche Ueberficht bes Den sischen Reichs nach ben Satrapieen.

Das Persische Reich verdankte seinen Ursprung einer ber großen politischen Stautsummaljungen, Die in Uffen fo gewöhnlich find, und deren Entftes hung und Bang wir schon oben im Allgemeinen haben tennen lernen. Gin robes, entweder gang ober boch dem großern Theile nach, nomadifirens bes Bebirg, Bolt, murbe eroberndes Bolt, breis tete fich mit einer reißenden Schnelligfeit aus, und unterwarf fich die fammtlichen tander bes füdlichen Affens, mit Ausnahme ber Arabischen Salbinfel, vom Mittelmeer bis jum Indus und Jarartes. Auch die nachsten Lander von Europa sowohl als Africa wurden burch feine Angriffe erschuttert, und jum Theil unterjocht; und ungeachtet ber vielen Emporungen, die sowohl in diesen als in andern Provinzen ausbrachen, und nicht immer vollig ober fogleich gebampfe werden konnten, behauptete

des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 167 es dennoch seine Herrschaft im Ganzen burch volle zwen Jahrhunderte ?).

Die Groberungen ber Perfer wurden mit ala ker ber reißenden Schnelligfeit gemacht, die von ber Art, wie barbarifche und befonders nomadische Boller ibre Rriege fubren, ungertrenntich ift. Schon ihr erftes gemeinschaftliches Oberhaupt, Em tus ober Cores, unterjochte alle nachmaligen Aftatifchen Provinzen ihres Reichs; und obs gleich feine frubern Schickfale in basjenige Duns kel gehallt find, in welches bie Beschichte großer oder außerordentlicher Menschen, Die unbefannt und imermartet aus bem Duntel bervortreten, ber Matur ber Dinge nach gehallt fenn muß; fo baben fich boch binreichende Rachrichten von ibm erhalten, um den Bang feiner Eroberungen im Bangen verfolgen ju tonnen. Es gab damals in Aften bren machtige Reiche, ober vielmebe bren berrichende Bolter, welche bie übrigen fich tributair gemacht batten: Die Deber und Bas bylonier oder Chalder, im innern, und bie in: ber in Vorderafien. Diefe letten hatten unter ibrem

<sup>2)</sup> Rach ber wahrscheinlichften Zeitrechnung gelangte Eprus gur Herrschaft von Affen um bas Jahr 560. und Darius III. tam um 330. v. Ch.

## 168 Geographisch statistische Uebersicht

ihrem Konige Croefus eben bamals ihre Erobes rungen bis an' den Rluß Salns ausgedebnt. Chenn porber batten fie nur ein febr befchranftes Bebiet,) und fich also in den Besig bes groß ten Theils der vorderafiatischen Salbinfel gefeßt: wodurch ibr Reich bennabe einen gleichen Umfang mit Deutschland erhielt 3). Die Reiche der Mes ber und Babylonier maren alter; aber bende gleichfalls auf einem abnlichen Wege, wie bas iest entstehende Perfifche, burch erobernbe Bolfer Als die Grenze des Dedifchen wirb ber Rluß Tigris angegeben 4); ob man fich gleich aus den Klagen ber gleichzeitigen Judifchen Schrifte fteller erinnern wird, daß fie ihre verheerenden 34 de nicht felten ins westliche Uffen, bis nach Gps rien und Palaftina, fortzufegen pflegten. Den wenigen Machrichten, Die wir von ihrem Reis che befigen, icheint es nie eine feste innere Orgas nifation erhalten ju baben, und ihre Berrichafe mehr eine Bolfer : als eine Landerberrichaft gewe:

<sup>3)</sup> Henod. I. 28.

<sup>4)</sup> Xenopu. Anab. Op. p. 308. 309. Es fceint aus diefer Stelle, daß sie langs dem bstlichen Ufer des Ligris eine Reihe fester Grengstädte angelegt batten; von denen dort Mespila und Larissa erwähnt werden. Westlich ers frecte sich ihre herrschaft aber weiter, bis an den Fluß Hanod. I. 103.

gewesen ju fenn. Das beißt, fie erftrectte fich blos auf die Gintreibung der aufgelegten Tribute, bie nicht nach Provingen, fondern nach Wolfers schaften bezahlt murden; benen man übrigens ibre politischen Berfaffungen, wenn fie bergleichen bat ten, ließ; oder wenn fie fie nicht batten, fich auch nicht barum befummerte, fie ihnen ju geben. Die Stelle ber Civil : Berfaffung vertrat vielmehr ben ihnen eine gewiffe Rangordnung ber Bols ter, die nach ber Entfernung von bem Sauptorte fich bestimmte; vermoge beren bas eine wieberum bem andern vorgefest mar; und die, wie fremdars tig fie auch uns immer icheinen mag, und wie febr fie auch die Spuren ber Barbaren an fich tragt, boch fur eine, auf bloge Eroberungen ges ftuste, herrschaft, die feinen weitern 3med als Eintreibung von Tributen batte, nicht gang übel ju paffen icheint. "Die Deber", fagt Berobot, "hatten biefelbe Dleinung wie die Perfer, baß fie "fich fur das erfte aller Bolfer bielten, und bie "übrigen in eben bem Maage fur geringer und " verächtlicher ansahen, als fie weiter von ihnen In bem Medischen Reiche "entfernt maren. " berrichten daber die Bolfer über einander. "Meder felber nemlich uber alle, und befons "bers über biejenigen, die ihnen junachst wohns "ten; biefe wiederum über ihre Dachbarn, und 1 5 "Diefe

### 170 Geographisch = statistische Uebersicht

" biefe wieder über bie, welche auf fie foig: " ten 5).

Co burftig auch biefe Machricht über bie Form bes Medifchen Reichs ift, fo Scheint fie boch binreichend zu beweisen, bag bie Politik bore in ihrer Rindheit blieb, ba die gange Berfaffung fortbauernd auf einer Stee beruhte, Die nur uns ter Barbaren fich bilben und fich erhalten fann. Bleichwohl waren fie durch die langen Plundes rungen und Gingreibungen von Tributen ein reis ches Bolt geworden, oder wenigstens batte es ihren Konigen, als unumschrankten Defpoten, nicht ichmer fallen konnen, unermegliche Schafe aufzus baufen. Allein Diefer Reichthum batte unter bent Bolfe feine Bildung, fondern nur an ben Sofen ihrer Konige und in ben Saufern ihrer Großen ben grobften und ausschweifenoften turus erzeugt, ber ben friegerischen Geift ber Mation entnervte, und bald ein allgemeines Sittenverderbnif bervors brachs

<sup>5)</sup> Henod. I. 134. Gleichwohl war es zugleich, wie man aus andern Stellen fieht, eine Satragenregierung. Die fremden Bolterschaften ftanden unter Medischen Satrapen. Die Einrichtung war daher vermuthlich so: daß jeber Satrap die Tribute von seinem Nachbar eintreiben, und die letten also, oder die nachsten an Medien, den Extrag des Ganzen dem Konige überliefern mußten.

des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 171 brachte, wie es fich gewöhnlich in dem Gefolge des Despotismus einfindet .).

Einen viel höhern Grad der Bildung hatten die Babplonier erreicht, denen wir unten eis pen eignen Abschnitt widmen werden. So wie des Medische Reich mehr die östlichen känder, vom Tigris dis zum Indus, umfaste, (obgleich die Grenzen nach dieser Seite sich nicht genau bestimmen lassen;) so erstreckte sich die Babylonis sche Herrschaft mehr über das westliche Aften, vom Tigris und Euphrat dis zu den Usern von Syrien und Phonicien. Seit etwa 120 Jahren waren sie Herren desselben; denn so lange vor Enrus hatte Mehu cadnezar, der Stister ihres damaligen Reichs, seine Siege und Eroberungen bis dahin ausgebreitet.

Diese bren Reiche wurden von Eprus eine nach dem andern über ben Saufen geworfen; eie ne einzige ober ein Paar Schlachten emischieden ibe

<sup>6)</sup> Unter ben Mebern berrichte nicht nur Polygamie, fonbern auch Polyandrie. Das bausliche Leben war alfa
bort noch verberbter als unter ben Perfern und unter
andern Nationen Affens. Daraus erflart es fich, wie ber
Defpotismus unter ihnen fo tiefe Wurzel fclagen, und
sine so fürchterliche Hohe erreichen fonnte.

#### 172 Grographisch = statistische Uebersicht

thr Schiekfal. Die gewöhnliche Erscheinung in jenen großen bespotischen Monarchieen, die keine andere Stüße als die Urmee des Despoten haben, und daher nothwendig aus einander fallen mussen, sobald diese besiegt ist! Die Stärke, die ein Staat durch die innere Vortrefflichkeie seiner Verfassung erhalt, die jenen ächten Patriotismus erzeugt, aus dem wahrer Heldens muth hervorkeimt, und eine ganzliche Unterdrükskung ben irgend gleichem Kampse bennahe uns möglich macht, konnte man nicht unter Nationen kennen lernen, wo der unbeschränkteste Despotissmus die allgemein Form der Regierung war.

Bon einem noch so roben Bolke, als bas mals die Perfer waren, wird man es nicht erz warten, daß sie einem Reiche von so großem Umsfange, und von so verschiednen Bestandtheilen, sogleich eine wohleingerichtete allgemeine bürgerliche Berfassung hätten geben können. Wie diese entsstand und sich fortbildete, wird der Gegenstand einer der solgenden Untersuchungen senn. Aber auch selbst das, worauf in Reichen von beträchtslichem Umfange jene gegründet werden muß, eine genaue Provinzenabtheilung, nach sesten gezogräphischen Grenzen, konnte noch nicht das Werk der ersten Eroberer senn. Denn hätte man auch

auch bas Bedürfniß bavon gefühlt, fo murbe bennoch die Beschränktheit ber gengraphischen Rennt niffe bie Musführung unmöglich gemacht haben. Allein man war fo weit bavon entfernt bieß ju fublen, bag unter ben benben erften Regierungen dazu auch nicht einmal ber Unfang gemacht zu fenn fcheint. Der Weg, auf bem man bagu ges langte, mar fein andrer, und fonnte auch nicht " leicht ein andrer fenn, als bas Bedurfniß einer regelmäßigern Gintreibung ber Tribute. Allein auch felbst für Diefe maren unter Enrus und Cambos fes noch feine Bestimmungen festgefett; fondern fie wurden ben besiegten Bollern willführlich aufe gelegt, je nachdem Zeit und Umftande es erlaube ten oder erforderten, und von ihnen unter bem Mahmen von Gefchenken, - nach der Sitte bes Drients, - 'bem Ronige entrichtet. unter Darius, bem Gobn bes Syftafpis, überhaupt bem größten unter ben Perfifchen Rurften . - ward barin eine fefte Ginrichtung, und damit zugleich ber erfte Entwurf zu einer Proving gen :, ober, nach Perfifcher Art ju reben, Satras pieen : Abtheilung gemacht.

Diefer erfte Entwurf, ohne Zweifel eines ber interessantesten Ueberbleibsel des Alterthums, ift uns durch Herodot, aus Persischen Urkunden, erhalten

# 174 Seographisch = statistische Nebersicht

halten worden 7). Allein ben einer genauern Ber kanntschaft mit der Persischen Geschichte nimmt man bald wahr, daß jenes Satrapieenverzeichniß keinesweges mehr für die folgenden Zeiten and wendbar sen; und überdem trägt es auch die Spuren eines ersten Wersuchs so deutlich an det Stirne,

7) Hanon. III. 89 - 97. Daß herobote Catravicenverzeichnis für bie fpatern Beiten bes Perfifchen Reichs nicht pagr', ift bereits von Andern bemerft worden. Daber pflegt man fich fo gu belfen, daß man fagt, biefe Abtheilung ben Berodot fen bloß eine Finang = Abtheilung ge= welen, von ber bie Cerritorial = Abtheilung alfo vericbieben gewesen fep. Diefe Borftellungsart aber ift anverlaffig falfc. In der gangen Perfifden Gefdicte fommt feine Spur von einem folden Unterfchiede por; ia bie unten folgende Untersuchung über bas Perfifche Ringnis wefen wird lebren, daß fie ihren Ginrichtungen gerabean widerfpricht. Bielmehr bildete fich ihre Finangeinrichtung angleich mit ibrer Territorialabtheilung fort; und eben weil die lette in jener Urfunde noch fo rob und unvolltommen ericeint, tonnte bie erfte auch nicht diefelbe bleiben. - Einen lebrreichen Commentar und auch eine portrefflice Charte zu Berodote Satravicenverzeichniß bat B. Rennel in feiner Geography of Herodotus gegeben, inbem er die Gintheilung als eigentliche Provingeneintheis lung anfieht, wo jebe Satrapie nur benachbarte Boller umfaßt babe; welches jedoch gegen die Ibee bes Schrift-Rellets ift, ber ausbrudlich fagt, baß balb benachbarte, bald aber entfernte Boller unter Giner Satrapie begriffen feven. III. 89. Indes icheint bas lettere nur ein paar mahl ber Fall gewesen gu fenn, und bie-Charte vertiert alfo baburd nichts von ihrer Branchbarfeit.

Sirne, daß es eben dadurch noch an Intereffe gewinnt. Man darf nehmlich auch hier noch keir ne Provinzenabtheilung nach geographischen Bestimmungen suchen, sondern es ist nur eine Elassisist cation der verschiedenen Volker, die die unterjochten känder bewohnten, mit der Bestimmung des ihnen auferlegten Tributs. Ja! auch selbst diese Volker sind nicht einmal geographisch geordnetz sondern man sindet zuweilen solche, die sehriststeller selber bemerkt 8), aus, ums under kannten, Veranlassungen zusammengestellt.

Ben einer geographisch eftatistischen Uebersiche kann baber herodots Satrapieenverzeichniß keines weges jum Grunde gelegt werden. Bielmehr ift es die Pflicht des Geschichtschreibers, seinen Stands punct in dem Zeitalter zu nehmen, wo die Persische Provinzeneintheilung ihre Bildung schon bes kommen hatte; das ist in der letten halfte, und gegen

<sup>8)</sup> HEROD. III. 89. Man fieht zugleich aus biefem Berzeichniß, baß es nach ben eben bamable befiegten Bolfern,
ober wenigstens benen gemacht ift, bie man unter bie
Bestegten zählte. Denn mehrere berfelben, die entweder
burch ihre Gebirge ober burch ihre weiten Steppen geschütt wurden, machten sich sehr balb unabhängig, und
bezahlten teine Tribute, wovon unten mehrere Bepspiele
vortommen werden.

## 176 Geographisch ftatistische Uebersicht

gegen bas Ende, ber Persischen Monarchie. Und wenn sich gleich aus diesen Zeiten kein eigentlit ches Verzeichnis der Satrapieen erhalten hat, so last sich dasselbe doch leicht aus iden Werken gleichzeitiger Schriftsteller, vorzüglich des Zenophon und Arrsian, zusammenstellen.

Das Perfifche Reich umfaßte bamals bie Marifchen tander bis jum Indus, wohin Darius Spftaspis einen Bug unternommen batte. Diefer Rlug machte aber ftete bie oftliche Grenze aus. und wird ausbrucklich als folche von den judifchen sowohl als griechischen Schriftstellern genannt 9). Es ift billig zu vermundern, daß fie ibre Waffen nicht über ein land verbreitet haben, das unter allen am mehrften von jeber burch feine Reichthus mer die Babfucht ber Eroberer lockte. Allein fie waren fast bie gange Beit ihrer Berrichaft über gu febr im Weften, besonders mit den Griechen, be: Schäftigt, als daß fie ihre Siege im Often noch weiter batten ausdehnen fonnen, wo ohnedem frie: gerifche und gablreiche Bolfer im Innern von Inbien denfelben ein Biel festen. Dach Morben machten das schwarze und Caspische Meer, und bie zwischen benden befindliche Caucasische Berge fette .

9) B. Effet I. I. Herod. IV. 44.

tene, beren bober Rucken nie von ihnen, (fo wie von keinem andern Affatischen Eroberer vor Dfine gischan, ) erstiegen ift, Die naturliche Geenze aus 1). Denn die Momadischen Boller nordlich von bers felben in ben Aftracanfchen Steppen waren ihnen nicht tributair. Senfeit bes Cafpifchen Deers aber wurde ihr Reich durch die benden großen Stroe me, bem Jarartes und Drus, gegen bie Streife inge ber Mogolischen und Tartarischen Bolferschafe ten gedeckt, wofelbft bas zwifchen benden befindlis he Sogbiana, ober Die große Bucharen, bie außerfte Proving mar. Nach Guden begrenzte ibr Reich bas Indische und Persische Meer, nebft ber Arabifchen Salbinfel, beren unermegliche Sand, muften jeden Berfuch eines Eroberers fruchtlos machen; und gegen Westen bas Mittelmeer 2).

Der Euphrat theilt dieß große Reich gleichsam in der Mitte, und wurde schon ben den Persern selbst als die Grenzscheidung der Lander "Diesseits und

<sup>1)</sup> Herod. III. 97.

a) In wiefern bie benachbarten Infeln bes Mittelmeers, und die Europalichen Lander jundoft am Sellefpont, iha nen unterworfen waren, bieng von Beitumftanden, und ben febr wandelbaren Berhaltniffen ab, in benen fie mit ben Wiechen ftanden.

#### 178 Geographisch- flatistische Uebersicht

nud jenseits des Wassers" angesehen. Diese, in der Natur gegründete, Eintheilung erleichtert die Uebersicht des Ganzen außerordentlich, und wird mit so viel größerm Rechte auch hier zum Grunde gelegt. Die diesseitige oder die westliche Hälfte begreift alsdann theils die Halbinsel von Vordersassen, theils Sprien und Phonicien, die jenseitige oder östliche Hälfte die Länder zwischen dem Susphrat und Tigris; und dann vom Tigris bis zum Indus. Wir werden es versuchen, sie einzeln nach ihrer politischen Abtheilung kennen zu lernen.

#### Länder diesseits des Euphrats.

# 1. Die Halbinfel von Vorderasien oder Ratolien.

Es giebt wenig tander in der alten Welt, die historisch merkwürdiger waren, als diese Halbs infel des westlichen Usiens, die gewöhnlich unter dem Nahmen von Klein: Afien begriffen wird.

Ihre lage machte fie jum Schauplag ber Rriege, die zwischen ben Bolfern von Affen und Europa geführt murben; und das Schickfal mehrerer ber machtigsten Reiche warb bier entschieden. Aber eben baburch marb fie auch ftete bie Beute freme ber Eroberer; und feit den Zeiten bes Enrus, ber bas lybifche Reich vernichtete, ift burch fein einziges einheimisches Bolt ein Staat von bes trächtlichem Umfange und Dauer bort gebilbet. Sie ward ohnedem nicht von Einer Mation, fone bern von einer großen Ungahl ber verfchiedenften Boller bewohnt, die theils aus Europa, theils aus bem innern Affen eingewandert, theils auch feit uralten Beiten bier einheimifch maren, burch ihre babere oder geringere Cultur fich nicht weniger als durch ihre Abkunft unterfcheiben. üppigen Jonier und Inder, Die burch ihre Beiche lichteit zum Spruchwort wurden, lebten bier neben ben wilben Bewohnern von Pontus, von benen noch ein Theil feinen Aufenthalt in ben Walbern batte, und ein anderer als Momaden auf Bagen berumzog. Berodot gablt in feinem Beitalter brei fig verfchiebene Bolferfchaften innerhalb bes Bes jirts Diefer Halbinfel 3); und ihre Ungahl bat HÁ

<sup>3)</sup> HEROD. IV. 38.

#### 180 Geographisch : statistische Uebersicht

fich in der Folge nicht vermindert, sondern verr mehrt. Diese Verschiedenheit der Bewohner war de also allein schon die Vereinigung zu Ginem felbstländigen Staat erschwert haben, wenn auch die beständigen Erschütterungen von außen, denen das Land ausgesest war, sie nicht verhindert hat, ten.

Die Perfer waren herren bes landes, aber ibre Berbaltniffe mit ben Ginwohnern waren teis nesweges durchaus biefelben. Gine, burch bloge Eroberungen und Bewalt errungene, Berrichaft mag zwar im Anfange unter ben bestegten Mation nen feinen Unterschied machen; allein biefer Unters Schied erzeugt fich bald von felbst, je nachbem burch bas tocal, ober burch die Lebensart und Berfaffung ber Befregten, ber Despotismus mobis ficire wird. Die Perfer lernten es bald mit ibs rem Schaden einsehen, baß frene und bandelnde Bolfer, wie die Rleinafiatifden Griechen, fic nicht fortbauernd unter bas Joch beugen laffen, wenn fie auch anfangs gezwungen wurden, Mothwendigkeit nachzugeben; und nicht weniger lag es in der Matur ber Dinge, bag fie mit ihrer jable reichen Reuteren zwar wohl die Berrichaft über Die Ebnen, aber nicht fo leicht über bie Bebirge lander, behaupten tonnten. Es ift bager eine gewöhn:

gewihnliche Erscheinung, daß wir selbst mitten im Persischen Reich frepe Gebirgvöller erblicken, die frep bleiben weil man ihnen entweder nicht hatte benfommen können, oder weil sie zu arm waren um die Eroberer zu reizen; und wiederum andere, über welche die Persische Herrschaft, selbst auch wenn sie bestegt waren, doch immer höchst. schwanz kend und ungewiß blieb, je nachdem Zeitumstände und Verhätenisse sie beschränkten. Denn so mächtig auch der Despotismus von außen erscheint, so schwach ist er doch in sich selbst; und eben dar, aus erklärt sich das Phänomen, daß Anarchie entweder seine unmittelbare Begleiterin, oder doch sters in seinem Gesolge ist.

Borderafien enthielt damals zehn tander, ober eben so viele Satrapieen, die man nach ihrem Umfange ungefähr mit den Kreisen des deuts ihren Reichs vergleichen kann 4). Die reichsten und

Digitized by Google

<sup>4) 3</sup>ch werbe bep jedem einzelnen Lande, das eine Cartrapie bildete, die Beweisstellen dafür anführen. Die Worte im Tert "ober eben so viele Satrapieen' werben durch das Folgende erlautert werden. Nicht alle diese Länder waren wirklich fortdaurend Satrapieen, aber sie sollten es eigentlich sepn, wenn sie sich auch mehr oder weniger unabhängig gemacht hatten. Nach der nreprünglichen Einrichtung von Darins waren die Wolfer Borderasiens in vier Satrapieen vertheilt, Runnel p. 233;

#### 182 Geographisch - statistische Uebersicht

und cultivirtesten von diesen waren die bren wester lichen Rustenlander, Endien, Mnfien und Carrien; sie waren, so wie die benden Mittellander Phrygien und Cappadocien, der Persischen Herrschaft völlig unterworfen; jedoch gewissermaßen mit Ausnahme ber in ihnen befindlichen griechisschen Städte. Ungewisser war ihre Herrschaft über die städten Gebirglander kneien und Cilicien; und nicht weniger über die dren Nordfander, Bistopnien, Paphlagonien und Pontus, das damals den Nahmen Klein: Cappadocien sührte.

Die Lydische Satrapie!) war die reichste in Vorderasien; und ward von den Persern sterk als die vornehmste und wichtigste betrachtet, weil die Lyder zu der Zeit der Eroberung das herrsschende Bolt gewesen waren. Die Hauptstade Sardes, vormals die Restdenz der Lydischen Kösnige,

in keinem Theile des Persischen Reichs mußte aber mohl ber Wechsel der Einrichtungen größer senn, da die Bersdaltnisse und Kriege mit den Griechen, so wie die Entfernung von den Hauptstädten öftere Beränderungen bier nothwendig machen mußten. Im Buch Estber, gleich zu Unsfange, heißt der Konig herr über 127 Länder, aber wer wird barauf ein Satrapieenverzeichnis grunden wollen?

5) Lydien (in Werbindung mit Jonien, bem Kustenstrich) fommt vor als Sustapie bey Anantan. I. 12. Xenoru. Op. p. 427. und ofteret.

nige, war jest ber beständige Wohnsis ber Sar trapen 6); ja auch die Persischen Könige hielten sich borten auf, wenn sie in Voderassen waren 7). Die Stadt lag in einer Ebne am Flusse Maes ander, und scheint nicht zu den prächtigen Stadt ten gehört zu haben; denn ihre Häuser waren großeneheils von Robr, oder doch damit gedeckt 8); allein sie hatte eine Burg, die durch ihre tage und eine drensache Mauer sest war, und in der sich stets Ene Persische Besahung fand 2).

Ben dem kande felbst kam fast alles zusams men, um es zu einem reichen und blühenden kan de zu machen; eine außerordentliche Fruchtbarkeit, großer Verkehr, und selbst ein goldreiches Gebirge, Emolus. Um die Stadt herum fanden sich die weiten Ebnen, durch welche sich der Macanber und der Canster schlängeln, und denen noch Strabo den Preis der Fruchtbarkeit zuerkenne 1). Ingleich war

<sup>. 6)</sup> НЕВОD. V. 100. ХЕМОРН. Алав. Ор. р. 245.

<sup>7)</sup> HEROD. IX. 108.

<sup>8)</sup> HEROD. V. 101. Diefe brannten aber bamals auf; , und fie wird nachber als eine prachtige Stadt beforieben.

<sup>9)</sup> Annian. 1. 7. Die Ruigen berfelben find upch vorhanben, und fo steil, daß fie nicht ohne Gefahr erstiegen werben tonnen. Allg. geogr. Ephem. Febr. 1803.

**W 4** and the second

#### 184 Geographifth fatififche Ueberficht.

mar lodien einer ber naturlichen Stapelplage ber Affatischen Waaren, Die nach Europa verführt werden follten; und obgleich diefer Seehandel in ben Banden der griechischen Ruftenftabte mar, fo lag es boch in ber Matur ber Dinge, daß bie lober an dem Landhandel Untheil nahmen, wovon fich Beweise in Menge ben ben Alten erhalten haben. Ihre Sauptftadt felbft wird als ein Ort gefchilbert, wo Griechen, Phryger, und felbft bie entfernten Romadischen Boller jufammen floffen, und ihre Waaren austauschten 2). Es war bier besonders ein hauptmarkt bes Sclavenhandels, von que die Sareme ber Derfifden Großen mit Berfonittenen verfeben murben; benn bas Befdaft bes Berftummelens fcheint bier gleichfam fabrif: maßig getrieben ju fenn 3). Die inder felbft werden als die Urheber des geprägten Geldes ans gegeben 4); einer Erfindung, Die wohl von teinem andern, als einem banbelnden Bolfe, gemacht werben

<sup>2)</sup> Stuput de urb. v. Acla. Diese Stadt Afien ift wohl teine andere als Sardes, benn eine Eribus in bieser Stadt führte diesen Nahmen, und die Loder ruhme ten fich daben, daß sie dem Weltheit den Nahmen gegeben ben hatten. Unaop. IV. 43.

<sup>3)</sup> HEROD. VIII, 105.

<sup>4)</sup> Henod. I. 94. wo man auch bie Beweife fat bad annacht folgende finden.

werben fonnte. Sie waren die erften, bie ju ber Aufnahme von Rremben offentliche Gebaude anges legt batten; und felbft die Lebensart Die bas weib; liche Geschlecht unter ihnen führte, bas fich auf Roften feiner Keufcheit feinen Brautfchat erwerben mußte, ift ein ficherer Beweis eines großen Bue fimmenfluffes reicher Fremdlinge. Das Berhalenif von diefem gu bem mannlichen modificirt fich, wie aberall fo vorzäglich in Affen, immer gang anders in landern ober Dertern, Die Sauptfice bes Sane dels find. Es gebort mit zu ber auten Aufnahme bes Fremden, bag er auch in biefer Rudficht begunftigt wird; Die Art, wie es geschiebt, ift nur verschieden, je nachdem die berrichenden moralischen Begriffe verfchieben find. Die Folge biefer Ber: fuche wird bavon mehrere Benfpiele geben. -Ihre Inbuffnie fceint fic am meiften auf Bam ren bes turns erftrectt ju baben 5). Sie trugen purpurne Ober; und Unterfleiber, und maren bes fonders gefchiefe in ber Bearbeitung ebler Detalle. woven fie fogat nine Compositionen erfunden bate Die griechischen Tempel maren voll von Doe narien ihrer Ronige, Die uns Berobot beschreibe: ob es gleich scheint, baß diefe gewöhnlich von gries **difden** 

M. J. C. T. C. B. 1844 (C.

<sup>5)</sup> HEROD. I. 50. 16.

## 186 Grographisch-statistische Uebersicht

difden Runftlern verfertigt murben. Gie trieben auch Sandel mit unverarbeitetem Golbe, welches fie ben Griechen ju ben Statuen ihrer Gotter übers . lieffen 6). Befonders waren fie Die Berfertiger ber Spielfachen, Die fie ben Griechen guführten; ober 'welche biefe von ihnen bolten. Denn übers baupt icheint es mehr, baf fie einen Paffer: als Active Bandel getrieben haben. Gie treten im Perfifchen Zeitalter nicht als feefahrendes Bott auf; und auch in frubern Beiten murden Die Colos nicen, Die fie jenfeits bes Meers nach Etrurien gefandt haben follen, nicht in eigenen, fondern in griechischen Schiffen ausgeführt 7). Das Gold in ihrem Lande erzeugte, fich in bem Gebirge Emolus, von bem es burch ben Pactolus, ber burch bie Stabt floß, beruntergefpult, und ans bem Sande ausgewaschen wurde 8); bem von angelege ten Bergwerten Anben wir teinen ausbrucklichen Beweis. Die Schahlammer ihrer Konige, (fo wie nachmals bie ber Perfer,) wo mon biefen Goldfand in großen Baufen aufgerbarmt fab, wirbe bamit angefallt ?).

Die

<sup>6)</sup> HEROD. I. 69.

<sup>7)</sup> Henod. I. 94.

<sup>2)</sup> HEROD. V. 101.

<sup>9)</sup> HEROD. VI, 125.

Die Rufte biefes reichen Landes mar mit griechischen Pflangftabten von Jonifden Stamme bebeckt, und ift baber auch unter bem Mahmen Jongen befannt; wurde aber in bem Derfifden Catafter mit ju Indien gerechnet 1). 3molf ihrer Stabte, unter benen die Rahmen von Phocaea, Ephesus, Smyrna bochbe: tubmt waren, bilbeten in einer Strede von un: gefahr 20 beutschen Deilen eine faft ununterbroche: ne Rette von Unlagen und Gebauben 2), und zeigten bem ankommenden Rrembling ichon vom Meer ber bie hobe Cultur Diefes Landes. theilten, burch ibre Lage begunftigt, mit ben Pho: niciern bas Vorrecht Die großen Marktplage bes Mflatifch : Europaifchen Sandels ju fenn; ihre Ba: fen waren mit ben Schiffen der Rationen bes Mittelmeers angefullt; und ihre Alotten, von Rauf: fahrern nicht weniger als von Kriegeschiffen, bes bedten bas Megeische Meer. Gie hatten famtlich in ihrem Immern eine Menge politifcher Ummaljuns gen erlieten; wodurch fie ihre tepublicanischen Bers faffungen errungen ober behauptet batten ; ber baburch erzeugte Sinn für Frenheit und Uns abhangigleit war ihrem Character fo tief einges prägt.

Digitized by Google

3 .c . 1 'E

I) ARRHIAN, I, 12.

<sup>2)</sup> HEROD, I. 142. 16.

# 188 Geographisch fatistische Uebersicht

pragt, daß bie gange Perfifche Dache nicht bins reichte ibn ju unterbrucken, wenn fie ibn auch auf eine Zeitlang bampfen fonnte. Gie batten fich gleich anfangs ichon mit Belbenmuth bem Eroberer: Enrus wiberfest; und ein Theil von ihnen jog damals die Auswanderung der Knechtschaft vor 3); fie emporten fich aufs neue unter Darius Softas fpis, und legten in Berbindung mit ben Utheniens fern Sardes in die Afche; sie nahmen Theil an ben folgenden Perfifch : griechifchen Kriegen; bald gezwungen fur die Perfer, balb gegen fie; unb ibre Berhaltniffe ju ihnen wurden alsbann burch bas Kriegesgluck bestimmt. Aber ben ben Euros paifchen Griechen mard es berrichende 3dee, ibre Affatischen Landeleute ju befrepen; man fonnte pon baber immer einen Bormand ju Kriegen gegen Die Perfer nehmen; und - wie es gewöhnlich mit Politischen Ibeen ju geben pflegt, bie ju fole chen Bormanden tauglich find, - fie überlebte gleichsam fich felbft. Die Perfer lernten es aber einseben, bag es unmöglich war, ben Sanbelse geift in die Feffeln bes ungebundenen Defpotismus ju fchlagen; und ba ihnen gleichwohl bie Beres fchaft über diefe Stabte, aus benen fie ben gros ften Theil ihrer Seemacht jogen, unentbehrlich war -

<sup>\$)</sup> HEROD, I. 169.

war; so ergriffen fie das Mittel denfelben wenigs fins einen Schein der Frenheit zu lassen. Sie ftanden nicht unter der Herrschaft Persischer Sas trapen; allein die Persischen Könige wußten sich in ihnen selber eine Parthen zu erhalten, und wähls ten aus dieser nicht weniger die Civil: Obrigkelt ten, als die Commandanten der Besahungen, die aus Mietheruppen bestanden. Auf diese Weise bildeten sich in diesen Städten bald oligarchische Versassungen 4); bald aber wurde die Verwalstung Einem übertragen, der daher, nach dem Sprachgebrauche der Griechen, gewöhnlich mit der Benennung eines Tyrannen gebrandmarkt wird.

Diese Rette ber griechischen Handelsstädte lief auch langs der Kuste ber sublich baranstoßenden Satrapie von Carien fort !). Der nördlicher re Theil der Kuste war noch mit Joniern beseit; der subliche aber, nebst der gegenüberliegenden Ins fel Rhodus mit Griechen von Dorischer Welunft; daber auch dieser ganze Strich den Namen Dor eis subst. Zu Jonien gehörte noch Milet, die Konigin aller griechisch Assatischen Städte; nach

<sup>4)</sup> Go mar es gegen bas Enbe bes Perfifeen Reids. Die Beweise findet man bep Annuan. J. 27. 28.

<sup>5)</sup> Carien fommt por ale eigene Satenpie bey Annielan. I, 20. und ditere:

# · 190 Geographisch-statistische Uebersicht

Inrus bamals Die erfte Sanbelftabt ber Welt: und die fruchebare Mutter von mehr als hundert Colonien; unter benen manche wiederum Mutterftadt an Reichthum und Große gleich famen, und fpaterbin fie felbft übertrafen. bem allgemeinen Bundniß gegen bie Perfer unter Ariftagoras ftellte Milet allein ein Gefchmaber von bundert Triremen; und abnliche Rlotten tom: men ben andern Gelegenheiten vor. Ihr ausges breiteter Sandel erftrectte fich nicht blos über bas Mittelmeer; fondern vorzüglich nach bem schwargen und Ajowichen Meere, beren Schiffahrt fich Mifet gerne allein jugeeignet batte. Die Ruften von benden waren an allen Seiten mit Milesischen Colonien angefüllt; ursprünglich Dieberlaffungen sum Beften ber Mutterftadt; Die aber burch ihre alucfliche Lage bald felbft ju reichen Stadten er: wuchsen; von wo aus griechische Raufleute bis in Die Mitte bes Europaischen sowohl als Affatischen Ruglands brangen; und fpaterbin, wo nicht icon damals, felbst die Waaren von Indien dem Occident jufloffen 6). Die Dorifchen Stadte, une ter

<sup>6)</sup> Man sehe die schone Probeschrift bes hrn. Prof. Rams bach do Mileto eiusque coloniis. — Möchten doch mehrere unfter jungen humanisten sich folche specielle Segenstäube aus der alten Seschichte oder Geographie zum Gegenstande ihrer Differtationen wählen!

des Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 292

ter welchen Salicarnaß, der Geburtsort des Baters der Gefchichte, die vornehmfte war, far men den Jonischen nicht gleich; weder was die Fruchtbarkeit ihres Bodens, noch den Umsang ist ter Schiffahrt betraf 7). Gie wurden aber von den Persern auf gleiche Weise behandelt.

Durch diese griechischen Colonisten waren die eigentlichen Bewohner dieses Landes, die Carter, tiefer von der Kuste in das Innere zurückgedrängt. Ein mächtiges und kriegerisches Bolk, das vors dem die Inseln des Aegeischen Reers besetzt hat te, und zugleich Schiffahrt und Seerauberen trieb. Sie hatten sich den Persern fremwillig unters worfen 8), und behielten deswegen geraumte Zeit ihre Häupter oder Könige, deren noch in der Armee des Kerres Erwähnung geschieht 9). Ihr land ward gleichwohl in der Folge völlig als Persische Provinz behandelt; und wird als eine eiger ne Satrapie ben den spätern Schriftstellern aus drücklich genannt.

Die

<sup>7)</sup> HEROD. I. 142.

<sup>8)</sup> Henod. I. 174.

<sup>9)</sup> Henod. VIII. 87. Er ermähnt bort bes Roniges von Calpuda, einer Carifden Stadt.

### 192 Seographisch : statistische Uebersicht

- Die Satravie von Mnlien 1), ober wie es auch beißt, Phrygien am Bellefpont, Rieß an Indien gegen Rorben. Es war aber ichon im Alterthum fower, bestimmte Grenzen bavon ans gugeben, weil es feinen eigenen Staat gebilbet batte, und von mehreren Bolfern bewohnt mus be. Griechen vom Meolischen Stamm batten bie Rufte befett, und verlangerten bie Rette ber Caris fchen und indischen Colonien bis zu bem Belle font und der Propontis, wo Epcicus, eine Pflangftadt von Milet, bie übrigen verdunkelte. Der Boden des Landes übertraf an Fruchtbarfeit noch faft Jonien 2), obgleich bas Clima weniger milbe mar; und der Ackerbau mar die gewöhnliche Beschäftigung auch ber alten Ginwohner ber Mine fer 3), mabricheinlich Bruder ber Inder und Cas rier, mit benen fie auch gleiche Religionsgebrauche batten 4). Rur bie Perfer mite ber Benik bicfes Landes vorzüglich beshalb wichtig, weil es der Schluffel ju bem Uebergange nach Europa mar; unb.

<sup>2)</sup> Es wird erwähnt als eigene Satrapie ben Arruian. I. 12. und dep Arruian. Der ersten Stelle Satrap von Arruian. und in det lestern Satrap von Phrygien, (nehmlich am hellespont,) heißt.

<sup>2)</sup> HEROD. I. 149.

r 3) Hanod. I. 36,

<sup>4)</sup> HEROD, I. 171.

und wurde ihnen alfo immer unentbehrlicher, je, größeren Werth sie auf ihre Europäischen Beste jungen in den griechischen Kriegen legten; und je mehr sie von den Einfällen der Griechen und der Macedonier in Afien zu fürchten hatten.

Uebrigens lernen wir aus der Vergleichung der Nachrichten des Tenophons, daß zu der Sartapie von Mysien ben den Persern auch noch der mestliche Theil des benachbarten Bithyniens ge: schlagen war; woselbst sich in dem Orte Dascy: lium die gewöhnliche Residenz der Satrapen sand . Diese fruchtbare, mit Dorfern und Flecken angefüllte, Gegend, war den Persern uns terworfen; allein in dem östlichen Bithynien was ten ihre Verhältnisse nicht dieselben, wie wir uns ten zeigen werden.

Das Innere von Vorderassen umfaste die benden Satrapieen, Groß Phrygien, und groß Cappadocien, zwischen benen ber Halys, ber größte Fluß ber Halbinfel, die Grenzscheibung machte. Phrygien 6), wozu auch das nache mals

Beeren's Ideen Et. I.

<sup>3)</sup> Man vergleiche mit den vorher angefährten Stellen nech Xxnopu. Op. p. 509.

<sup>6)</sup> Phrysien wird als eigene Satrapie ermöhnt ben Annutan. I. 25. Xenopu. Anabal. VII. Op. 427. und ofters.

# 194 Geographisch : statistische Uebersicht

male fogenannte Galatien gehörte, murbe eine ber groften Satrapieen gewesen fenn, wenn nicht bie Perfer, vieleicht eben um bieß ju verhindern, ein Daar ber Grenzbiftrifte bavon getrennt, und ju ben benachtbarten Stadthafterschaften gefchlagen batten. Dabin gebort im Often die Landichaft incaonien 7), bie fie ju Cappadocien gablten; im Westen aber die Landschaft Milnas, die ju Inrien gerechnet ward 8). Das Bolf ber Phrnger geborte nicht nur zu ben altesten und größten von Borderaffen, fondern war auch einft berrichen: Des Boll gewesen, beffen Gebiet ben größten Theil ber Salbinfel umfaßt ju haben icheint. Gie maren als Ackerbau treibendes Bolk ichon von alten Zeiten ber bekannt 9), und behaupteten bies fen Rubm auch noch im Persischen Zeitalter 1). Die naturliche Beschaffenheit ihres Landes, bas mehrentheils eine große, von mehrern Gluffen bes mafferte, fruchtbare Ebne bilbet, begunftigte Dies fe Lebensart. Dicht weniger aber legten fie fich mit

<sup>7)</sup> XENOPH. I. C.

<sup>8)</sup> ARRHIAN. I, 24.

<sup>9)</sup> So erschienen sie schon in ben altesten Sagen von einigen ihrer Könige, wie z. B. in ber von Litzersas. Man sehe Bibl. der alten Litt. und Kunst St. VII. Ined. p. 9. 10.

<sup>1)</sup> Schol. Theorrit, ad Idyll. X, 41.

mit gleichem Eifer auf Bieb : besonders auf Schaafzucht 2). In Der Rabe ibrer Sauptstadt Celaenae fanden fich Beerben, beren Wolle fich nicht nur burch bie bochfte Reinheit, woran fle felbft ber Milefischen gleich tam, fonbern jugleich burch eine fo volltommene Schmarze empfohl, baß man fie mit ber garbe ber Raben vers glich 3). Es scheint aber überhaupf ein Borgug ber lander bes innern Borberaffens ju fenn, baf Das Saar ber Thiere, aus, uns unbefannten, Utfachen eine besondere Weiche und Reinheit ans nimmt. Denn außer ben Schaafen gefchieht bafe selbe ben ben Biegen und Caninchen; befanntlich find die Angora : Biege 4) und ber fogenannte Seibenhaafe bort zu Saufe. Das Saar ber Bies ge ward bier bereits im Perfifchen Beitalter jum Beben gebraucht; benn icon Ariftoteles bemerft. bag bie Biegen in biefen Gegenben gleich ben Schaafen gefchoren murben 5); und auch bie Rleie

a) HEROD. l. c.

<sup>3)</sup> STRAB. p. 867.

<sup>4)</sup> Das jehige Angora ift bas alte Anchra in bem nords biflichen Phrygien, ober bem nachmaligen Galatien. Man muß es von einem andern Anchra an der Grenze von Myfien unterscheiden, von woher das berühmte Marmor Anchranum ift.

<sup>3)</sup> Anistotit. Hift. Animal, VIII. Op. I. p. 701.

# 196 Geographisch = statistische Hebersicht

ber aus Saafenhaar werden icon ben alten, wenn gleich erft fpatern, Schriftftellern ermahnt %).

Die Hauptstadt der Satrapie war Celaenae, eine reiche und prächtige Stadt. Sie lag an der großen Handelsstraaße, die aus dem innern Asien nach Milet und Ephesus lief; und ward dadurch, selbst einer der beträchtlichsten innern Handelsspläße. Die Kausseute zogen von da nach Carus ra, dem gemeinschaftlichen Grenzpunct von Castien, Phengien und Indien, das durch seine grossen Caravanserenen berühmt war 7). Sie ente hielt

- 6) Man vergleiche über biefe ganze Materie die lehrreiche Untersuchung von Beckmann über das Cameelhaar in Borbereitung zur Baarenkunde B. I. S. 466, 2c. 3ch freue mich zu jener reichen Ernte noch die kleine Nachlese von der früben Berarbeitung des Haasenbaars geben zu können. Sie ist genommen aus der Expositiototius Mundi eines Anonymi in Jac. Gronovic Geographieis antiquis p. 261. Die Schrift ist aus der ersten Halfte des 4. Saec. und scheint ursprünglich griechisch gewesen zu sehn. Wir haben nur eine Uebersetzung in Barbarischem Latein, aber nicht ohne innern Werth.
- 7) STRAB. p. 867. Sie beißen da maudoxela. Das Carura bes Strabo ist entweder das Cydraca bep Herod. VII. 30. 31 wo die Wege nach Carien und Lydien oder nach Sardes und Milet, wenn man aus dem Jimern Affen herfam, sich trennten, und Croesus den Grenzstein zwisschen Earien und Phrygien gesetzt hatte, oder las doch wenigstens in dessen Riche.

# des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 197

hielt zu Xerres Zeiten ben reichsten Privatmann von ganz Assen; der mehrere Millionen baaren Geldes dem Persischen Könige ben seinem Durche zuge als Bentrag zum Kriege zum Geschenk ans bieten konnte, und doch noch Reichthumer genug an länderenen und Sclaven übrig behielt. Uts gewöhnlicher Siß der Persischen Satrapen war Celaenae nicht nur mit einem königlichen Pallast, den Xerres erbaut haben soll, sondern auch mit andern Anlagen und großen Paradiesen oder luste garten versehen, die geräumig genug waren, daß nicht nur große Jagden von wilden Thieren in ihnen angestellt, sondern auch ein Heer von 12000 Mann sich lagern und gemustert werden konnte ).

Auch andere Stadte dieser Satrapie koms men in Persischen Zeitalter als reiche und bes mächtliche Stadte vor; dahin gehört Colossa, Sagalassus, und andere weniger merkwürs dige.

Der subostiliche Theil, ober Encaonien, bas wie oben bemerkt zu ber Satrapie Cappado; cien

<sup>8)</sup> HEROD. VII. 27.

<sup>9)</sup> Хеворн. Anab. Ор. Р. 246.

I) HEROD. VIII. 30. XENOPH. L. c.

## 198 Geographisch - statistische Uebersicht

eien geschlagen war, war ein salziges Steppens land, das einen großen Salzsee, Tatta, enthielt. Die Schaafzucht war fast das einzige Geschäft der Einwohner; allein wenn gleich ihre Heerden zahlreich waren, so gaben sie doch nicht so feine Wolle, als die um Calaenae 2).

Cappadocien ift im Perfifchen Zeitalter ber allgemeine Dahme ber lander zwifchen bem Salys und Euphrat; durch ben erftern mard es von Phrys gien und Paphlagonien, durch ben legtern von Ar-Es umfaßt also nicht bloß das menten getrennt. eigentliche fo genannte Cappadocien, fondern auch Die Gegenden die nachmals unter bem Mahmen bon Doneus begriffen werden. Ben den gleichs Beitigen Schriftstellern tommt teine genauere Gine theilung vor: allein nach Strabos Berficherung war das Land bereits von ben Perfern in zwen Satrapieen getheilt, Die ben Dabmen groß Cap padocien und Cappadocien am Pontus fubrs ten 3), woraus nachber ber Mahme bes Konigreichs Vontus entstand.

Wenn aber auch diefe Gintheilung von ben Perfern wirklich gemacht ift, so scheint sie doch nicht Ì

ı

11

<sup>2)</sup> STRAB. p. 852. 853.

nicht immer beobachtet zu fenn. Aus ben wenigen Bruchftuden die uns aus der Geschichte diefer tans ber im Perfischen Beitalter erhalten find, fiebe man, daß die Verfer nach der erften Eroberung borten einen Satrapen aus der toniglichen Ramilie, oder bem Stamm der Achaemeniden fekten, deffen Dachs tommen Diefe Berrichaft unter dem Titel von Ronigen benbehielten; Die zwar den Perfern gewöhnlich tributair waren; aber auch zuweilen, von den Ums ftanden begunftigt, fich unabbangig machten; ober auch wohl in dem Besit anderer Sacravicen neben ibren Landern maren, ohne baß es mbalich ift, bie Grenzen ihrer Gebiete immer genau zu bestims men 4). Ben Renophons Rudzuge ftand Cappa: docien, und zwar wie es icheint fowohl bas eine als das andere, unter der Berrichaft des Mithris bates, ber, ob er gleich an der Emporung des Enrus Untheil genommen batte, boch feine Satrapie behielt, und nach beffen Miederlage wieder als abbangig

<sup>4)</sup> Jene Bruchftide ans der Geschichte der Boherrscher von Pontus und Cappadocien sind mit großem Fleiße gesammelt von VAILLANT. in seiner Historia Achaemenidarum seu regum Ponti, Bospori et Bithyniae. Man sieht baraus, daß die Regierungsgeschichte der ersten dieser Fürsten während des Persischen Reichs auf bloße Combie nutionen und Vermuthungen gegründet ist.

# 200 Geographisch's statistische Uebersicht

hangig von dem Persischen König erscheint 5). Sein Sohn Archiobarzanes war schon ben seines Water's Ledzeiten Satrap von Phrygien, und erhielt nach deffen Tode nun auch die väterlichen kans der 6). Auch noch die nachfolgenden Könige von Pontus, dis auf den großen Mithribat, leiteten ihr Geschlecht von der Familie der alt Persischen Könige her; obgleich gegen die Richtigkeit jener Genealogie sich sehr leicht Sinwendungen machen ließen.

Das eigentliche, ober Groß: Cappadostien 7) war in allen Zeitaltern ein schlecht cultis virtes und von der Natur wenig begünstigtes land. Da wo es des Ackerbaus fähig war, baute man Weizen; allein der gröste Theil ist hohes Steppens land, das nur zu Weiden für Schaafe dienlich ist; und außerdem ein rauhes und ungunstiges Elima hat. Zu diesen Unbequemlichkeiten kommt ein fast gänzlicher Mangel an Holz, wodurch die Anlage von Gebäuden erschwert wurde. Der größere Theil des Landes blieb daher ohne Städte, die Einwohs

<sup>5)</sup> XENOPH. Anab. Op. p. 427.

<sup>6)</sup> DIOD. II, p. 73. ed. WESSEL.

<sup>7)</sup> Außer der angeführten Stelle im Strade tommt Cappabocien in Berbindung mit Lycaonien por als eigene Satrapie ben Xenopu. Op. p. 427.

Einwohner führten als Hirten zwar kein nomadie sches Leben, aber wohnten doch in ofnen Orten; und selbst ihre sogenannte Hauptstadt Mazaca war einem tager ähnlicher als einer Stadt. Gleiche wohl gab es noch ein Paar Städte in dem fruchte baren. Theile des Landes, Comana und Morimena, die besonders dadurch merkwürdig werden, daß sich in ihnen, wie noch in einigen andern Städten von Vorderassen, worauf ich unten zurücksommen werde, hierarchische Versassen gebildet hatten 8).

Die Cappadocier selbst kommen ben den Schriftstellern aus dem Persischen Zeitalter stess unter dem Nahmen der weißen Sprer o) vor; jum Unterschiede von den eigentlichen Sprern.

"Ihre Farbe, sagt Strabo, mar weißer als "die ihrer sudlichen tandsleute"; aber hochft mahr:

<sup>8)</sup> Ich habe biefe Nachrichten aus Strabs genommen, fie paffen aber anch gewiß auf die Perfischen Zeiten. Die damaligen Schriftsteller nennen zwar Cappadocien diters, allein fie find so arm an Nachrichten darüber, daß man deutlich fiebt, daß sie nichts davon zu sagen wissen. Ein roberes Bolt wie die Cappadocier, gab es auch in ganz Riein-Asien nicht! Bep den Römern waren sie nur als gute Seuften-Träger durch ihre breiten Schultern berühmt.

4) Henod. V, 49. Strab. p. 819.

### 202 Geographisch statistische Uebersicht

fcheinlich war es ein Bennahme, den fie fich fele. ber aus Gitelfeit bengelegt hatten.

Die mehrsten Voller bes Orients sehen es als ehrenvoll an, einen Bennahmen von der Helle ber Farbe zu tragen. Daher die Nahmen der weißen Hunnen, der goldenen Horde bew ben Calmycken, und andere. Selbst die Beherrs scherinn Rustands ward von den Volkerschaften des dstlichen Usiens gewöhnlich nicht anders, als die weiße Czarin, genannt.

Cappabocien am Pontus, oder wie es nachmals hieß, Pontus, war zum Theil auch noch, nehmlich in der westlichen Halfte langs dem Halps, — von diesen weißen Sprern bewohnt 1). Allein außer diesen fand sich dorten eine Menge Nationen, die vieleicht aus nördlichen Gegenden eingewandert waren, und zum Theil ihre rohe les bensart nicht im mindesten anderten. Es mag senn, daß der westliche Theil des Landes den Persfern unterworsen war, und eine eigene Satrapie, nach Strabos Berichte, ausmachte 2); allein die östlichen

<sup>1)</sup> STRAB. p. 829.

<sup>2)</sup> STRAB. p. 808. Sonft wirb, fo viel wie ich weiß, bief Land nie als eine eigene Satrapie ermant.

diflicen Bolter, burch ihre Balber und ihr gebirs gigtes land geschüßt, fummerten fich um bie Derferwenig und oft gar nicht; außer daß fie fie, wie es fcheint nach Gutbunten, und um Beute ju machen, auf ihren Rriegszügen begleiteten. Es tommen von ihnen ben Tenophon und andern gleich. zeitigen Schriftstellern mehrere Rachrichten vor, Die alles bas Intereffe baben, mas Machrichten über die Sitten und die Lebensart barbarifcher Ratio. nen fur ben cultivirten Menfchen ju baben pflegen. Es geboren babin im oftlichen Wintel bie Benioci oder Wagenführer, beren Rabme ichon ibre ter bensart zeigt, und ihre Abkunft beutlich macht. Sie lebten als Momaden, und fuhrten nach ber Sitte mehrerer Tartarifder Boller ibre Bobnung gen auf Wagen berum. Gleichwohl batten fie auch die Machbarichaft ber Gee jur Schiffahrt ges nußt, und trieben Caperen, mogu die reichen Same belofchiffe ber Griechen fie einluden. Deben ibnen wohnten im Gebirge Die Chalyber, ein ichon im Somerischen Zeitalter durch seine Silbergruben bes fanntes Bolf; auch in Tenophons Zeiten trieben fe noch Bergbau; aber ihre Gruben gaben feine andere Ausbeute als Gifen. Sie ftanden um biefe Beit unter ber Berrichaft machtigerer Dachbaren. ber Mosnnoecer, eines ber robesten und milbes ften Bolfer von Ufien. Gie batten ein Oberhaupe ober

#### 204 Geographisch = statistische Uebersicht

ober Ronig, ber auf gemeinschaftliche Roften in eie nem bolgernen Thurm erhalten murbe, ben er nicht verlaffen durfte. Ihre Wohnungen maren auf ben Bipfeln ber Berge in gewiffen Entfernungen angelegt; fo bag fie burch Zeichen fich von Uebers fällen benachrichtigen tonnten. Ihre Rabrung bestand aus getrockneten Rischen, und Castanien, bie ihnen ihre großen Balber im Ueberfluß gaben; und mit welchen bie Rinder ihrer Bornehmen auf eine folche Weife gleichfam gemaftet wurden, bas nach Tenophons Bericht ihre Dicke bennabe ihrer lange gleich tam. Gie trieben Geerauberen, aber nur in Canots, Die nicht mehr als dren Dann, Moen Streiter und einen Ruderer, fagten; und bes malten, nach der Sitte wilder Bolfer, ihre Kors per mit Blumen. Milbere Sitten als fie, bate ten die Tibarener, ihre Rachbaren, beren tand foon weniger gebirgig war; und an bie große und fruchtbare Ebne von Themiseyra stieß, ben alteften Gig der Fabel von den Amagonen, - bie ju ben glucklichften Begenben von Mfien gebort. Sie ift, fo wie ein großer Theil ber Bes Dirge, mit Baldern von Fruchtbaumen bedeckt, in benen die edelften Obstarten wild machfen. Weine bau und Ackerbau gedieben bier gleich vortreflich. und die großen Balber enthielten einen Ueberfluß von Wild. Un ber Rufte waren auch bier gries dische

chifche Sandelftadte, Amifus und Trapezus, Color wieen von Milet, zur Begunstigung der Schiffahre auf bem fchwarzen Meer; und dem Berkehr mit den Eingebohrnen.

In der Mitte des Landes lag eine Stadt Cos mana; die mit der Stadt gleiches Nahmens in groß Cappadocien nicht blos die Benennung sons dern auch die innere Versassung gemein hatte. Auch hier war eine Hierarchie; indem der Obers priester derselben Gottheit eine Art von Herrschaft über die Stadt und die umliegende Gegend, oder das Stadtgebiet, ausübte. Zu dem Tempel ges hörten mehrere Tausende von Leibeignen benderlen Geschlichts, die ihm unterworfen waren; und zur gleich sehr weitläuftige Länderepen.

- Sine folche Hierarchie hatte fich in mehrern Stadten von Vorderasien gebildet; außer dem dops pelten Comana auch in Pessinus in Phrysgien 3). Der Ursprung derfelben laßt sich zwar nicht bestimmt angeben; allein die Tradition schob ihn in ein hohes Alterthum hmauf. Eben diese Stadte waren zugleich Hauptplage des Handels, und lagen an den großen Caravanenstraßen, die

<sup>3)</sup> STRAB. P. 838, 861.

#### 206 Geographisch : statistische Uebersicht

aus Armenien nach Borberafien liefen. Das Band zwifchen Sandel und Religion mar bier auf bas engfte gefnuple; bie Sefte ber Priefter waren zugleich die großen Marktrage, wo eine Menge Fremder jusammenfloß; Die, wie alles mas auf ben Sandel Beziehung batte, felbft die. affentlichen Weibepersonen nicht ausgenommen, Die bier ihr Gewerbe trieben, unter bem unmittelbaren Schuke des Tempels ftanden, ober ber Gottheit geheiligt waren. Es zeigt fich alfo bier wieder daffelbe Phanomen, das wir auch ben mehrern , Staaten bes innern Africas bemerten werden; wo gleichfalls Sandel in Gemeinschaft mit Religion ober einem gemiffen Cultus, politifche Berbinduns gen icon im boben Alterthum erzengte, und eine abnliche Sierarchie wie in diefen Affatischen Stade ten fich bildete.

Westlich an Pontus stieß Paphlagonien; es wurde davon durch den Halps getrennt, der hier die Breite von zwen Stadien hatte, und nur zu Schiffe passire werden konnte 4). Der bstliche Theil des Landes hatte noch hohe Gebirge, über welche der Weg lief, wenn man von Amisus oder Trapes

<sup>4)</sup> Xenopu. Anab. Op. p. 358. Ans ibm find and bie sunachft folgenden Nadrichten entlehnt.

Trapezus tam; allein bie westliche Salfte mar eine große berrliche Ebne, Die mehrere Fluffe bemafferten. Es war in diefen Begenden eine treffliche Pferdes jucht, und die Paphlagonische Remeren murde für Die beste in Uffen gehalten. Das land war war von ben Perfern eingenommen; und die Das phlagonier fommen in Berodots Bergeichnif als nibutaires Bolt vor 5); allein fie waren ju mache tig als daß die Perfer eine vollige Oberherrschaft über fie batten behaupten tonnen. Bielmehr ers fceinen fie in Tenophons Reitalter als ein bennabe vollig unabbangiges Bolt, bas feine Oberbaupter batte, bie zwar gewöhnlich mit ben Derfern im Bundniffe ftanben; aber bie auch fein Bedenfen trugen, wenn es bie Umftande mit fich brachten, auf die Seite ber Griechen ju treten, weil fie machtig genug maren, mit einem Beer von 120000 Mann ihren Bundniffen Gewicht ju geben 6). Un der Seefuste lag auch bier eine griechische Pflangftadt Ginope, die blubenbfte unter allen an ben Ufern des schwarzen Meers, und gleichfalls eine Colonie von Milet. Sie bilbete eine eigne Republit, die fich ein großes Gebiet erworben batte; allein fie mar, wenigstens in gewiffen Des rioden, den Perfern tributair.

Bon

<sup>5)</sup> Herod. III. 90.

<sup>6)</sup> XENOPH. L. c.

### 208 Geographisch = statistische Uebersicht

Bon ben Mordlandern von flein Affen bleibt noch bas westlichste übrig, Bitbynien; bem gros Bern Theile nach ein eben fo fruchtbares, ebnes und weibenreiches tanb, obgleich ber westlichfte Theil bas bobe und maldige Gebirge Olympus enthalt. Es wurde, fo wie Pontus, von mehr rern Bolferschaften bewohnt, die jedoch alle Gus - ropaischen Ursprungs, und aus dem benachbarren Thracien eingewandert waren 7). Gie batten inc beg feine Stadte, fondern wohnten in großen ofe fenen Dertern, mit benen ber innere Theil bes Landes allenthalben angefüllt mar. Die ebnen Begenden maren reich an Getreide von verschiedes ner Art, an Sulfenfruchten und Weinftoden, und großen Schaafbeerben. Das Del bagegen. ward, wie in vielen tanbern Uffens, aus Gefas mum bereitet. Große Baldungen gogen fich langs ber Rufte bin, und lieferten eine Menge Bolg, bas jum Schifbau vortrefflich mar; und von den Einwohnern der griechischen Colonie Beraclea nicht ungenußt gelaffen ward 8). - Ueber fein Land, in Borderafien find die Machrichten gleiche wohl im Perfischen Zeitalter burftiger, und Berbaltniffe, in benen es mit Derfien fchwerer !

<sup>7)</sup> HEROD. 1. c.

<sup>8)</sup> Man sebe bie Rachricht bes Annoumon in ber Anab. Op. p. 376. 377.

## bes Pers. Reichs nach b. Satrapieen. 209

Schwerer zu bestimmen. Amar werden einzelne Boller beffelben, sowohl in dem Satrapieenvers zeichniffe Des Berodot als unter ben Derfischen Beeren, ermabnt 9); allein bennoch ift es febr wahrscheinlich, bag fie nicht alle auf gleichem Rus Be von den Verfern behandelt murben. Sauptvolt die Bithnner, Die den weftlichen Theil des Landes bewohnten, murden vollig als Perfifche Unterthanen betrachtet. Gie ftanben uns ter der herrschaft eines Perfischen Satrapen, ber gewöhnlich zugleich Satrap von Klein : Phrngien war; und feinen Git auf ber Grenze zwischen benben lanbern in bem Orte Dafenlium batte. wo man alle Unlagen fand, Die der ungeheure Luxus ber Perfischen Satrapen erforderte 1). lein die übrigen Thracischen Bollerschaften, bie ben oftlichen Theil bes landes inne batten, fans Den

<sup>9)</sup> HEROD. III. 90. VII. 72.

<sup>1)</sup> Xenopu. Hift. Gr. IV. Op. p. 509. "Ageflaus gieng "nach Dascylium, wo die Residenz des Satrapen Phar"nabazus war. Um sie herum waren viele und große
"Flecken, die Lebensmittel im Ueberfluß hatten. Auch
"gab es da große Jagden, theils in eingezäumten Para"diesen, theils in freven Feldern. Sie wurde von et"nem sischreichen Fluß umströmt; und nicht weuiger fand
"man eine zahllose Menge wilden Gestägels, für die,
"welche sich mit dem Bogelfang belustigten."

#### 210 Geographisch-statistische Uebersicht

ben unter seiner Oberherrschaft nicht, sondern hatten einen Beherrscher aus ihren eignen Mitteln, der gleichwohl ein Verbundeter der Perser war, und Tribut entrichten mußte; wosur er ben feind, lichen Anfällen, besonders von Seiten der Grieschen, von den benachbarten Satrapen mit Trups pen unterstüßt, und das land zugleich gedeckt ward.

Es bleibt die Sabküfte von Vorderassen abrig, welche die Lander Lycien, Pamphylien nebst Pisidien, und Cilicien enthielt. Alles Lander die in ihrem Immern voll hoher Gebirge sind, weil in dem ersten derfelben die Taurische Bergkette ihren Ursprung nimmt, die alsdann ihren Lauf durch die übrigen-fortsett. Diese natürzliche Beschaffenheit des Bodens hatte die Erober rung derselben von jeher erschwert, und wenn gleich die Perser sie unter ihre Provinzen zählten, so waren sie es doch nicht immer.

Die zunächst am Meer wohnenden kneier waren die cultivirtesten unter jenen Boltern. Ih: re Stadte waren nach Strabos Bericht schon von alten Zeiten ber unter einander verbundet, und bildeten eine foderirte Republik, deren Verfassung eine große Uehnlichkeit mit dem Achaischen Bunde hatte. Sie hielten ihre Convente, auf denen über öffent:

bffentliche Ungelegenheiten berathichlagt ward; und . fie batten ihr Oberhaupt, den tociarchen. und ihre Magistrate 2). Das Alter Diefer Ginriche tung ift ungewiß: ale ein frenes Bolt erfcheinen fie aber icon vor ben Beiten ber Berfischen Der riode; fie erlagen aber dem Angriffe der Relde berrn des Enrus 3). Das fie auch fortdauernd unter Perficher Berrichaft ftanden, fiebe man Schon aus ihren Emporungen gegen die Perfer 4), wenn auch tein eigener. Satrap von incien ause brucklich ermabnt wird. Gin gleiches Berbaltnif fand mit ben Dampbyliern fatt; ibre Ruften maren nicht felten Die Standplate Perfifcher Rlou ten und Beere; allein die roben' Difider fummere ten fich auf den Gipfeln ihret Berge um die Der fer fo wenig, daß es gleichfam ein gewöhnliches Gefchaft der benachbarten Satrapen mar, mit ibe nen Kriege ju fubren 5). Micht anders mar es mit bem viel größern Cilicien; einem lande bas mitten zwischen feinen boben Bebirgen, befonders in ber bftlichen Salfte, auch große Conen und Thaler enthielt, Die mit einer uppigen Fruchtbaes feit

<sup>2)</sup> STRAB. P. 980.

<sup>3)</sup> HEROD, I, 28. 176.

<sup>4)</sup> Dion. II. p. 94.

<sup>5)</sup> Химори. Анав. І. Ор. р. 244.

### 212 Geographisch = statistische Uebersicht

Beit prangten, und Getreibe jeber Urt nicht wenis ger als Obitbaume und Weinftocke in Ueberfluß erzeugten. Durch folche Begenden lief Die große Beerftraage, die über den Rucken der hoben Bes birge ans incaonien nach ber Bauptftadt Tarfus. einer großen teichen und prachtigen Stadt ant Endnus, führte; auf welcher Tenophon im Bes folge bes jungern Eprus in bas obere Uffen eins brang 6). Damals batte Cilicien feinen eignert Beberricher Spennesis, ber, obgleich tributair, bennoch ben koniglichen Titel führte, und von Enrus feindlich behandelt wurde, bis er fich ente fchlog Befchente ju geben. Die Grenzen feines Bebiete waren nicht nur genau bestimmt, fondern Perfifche und Cilicifche Poften ftanden bier gegen einander; und die Grenzpaffe maren burch Thore vermahrt. Gleichwohl treffen wir zu andern Beis ten Persische Satrapen im Lande 7); unter ben Rlotten ber Perfer' fanden fich ftete Cilicifche Schiffe; und Xenophon felber rechnet das Land. ungeachtet der oben ermabnten Umftande, jum Perfifchen Gebiete 8). Gin beutlicher Bembis, baß die Berfer ben ber erften Eroberung Cilicien, wie fo vielen andern Landern, feine bisberigen Beberricher

<sup>6)</sup> XENOPH. l. c. p. 248.

<sup>7)</sup> ARRHIAM. II. 4.

des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 213

herrscher und innere Berfassung ließen; und baß ihre Gerrschaft in der Folge auch ungewiß blieb, und nur von den jedesmahligen Zeitumständen abs hieng.

#### 2. Sprien und Phonicien.

Einen andern Haupttheil der Lander dies seits bes Suphrats machen diejenigen aus, welche von ben Griechen unter dem Nahmen von Sprien begriffen werden. Allein diese Benennung ift so schwankend und unbestimmt, daß eine vorläufige Erörterung derselben durchaus nothwendig ist.

Der griechische Nahme Sprien entspricht in seiner weitesten Bedeutung der Orientalischen Bes vennung Aram, und bezeichnet alle diesenigen Länder, die von dem Volk der Aramaeer oder Sprer bewohnt wurden. Es begreift nicht nur die Provinzen diesseit des Euphrats, sondern auch oft ganz Mesopotamien und Babplonien, ja auch selbst das eigentliche Affprien oder Churdistan, jens seit

<sup>8)</sup> Xenoru. Op. p. 427.

## 214 Grographisch : statistische Uebersicht

feit des Tigris; benn nichts ift gewöhnlicher, als daß die Benennungen Sprien und Afforien bem Griechen und Romern verwechselt werden. Uebers haupt also die weite Sone, die sich von dem Mittelmeer bis zu den Armenischen und Persischen Gebirgen erstreckt; und in der man, zum Beweife daß einst Ein Volkerstamm sich über sie verbreitet hatte, Eine Hauptsprache, wenn gleich in verschies denen Dialecten, redete ?).

Im engern Sinne bes Worts aber begreift man unter ber Benennung Sprien bie lander bies: feit des Euphrats, die zwifchen Diefem Strom und dem Mittelmeer liegen; bald mit Ginfdlug von Phonicien und Palaftina, bald aber unterscheidet man anch biefe wieder bavon, befonders bas ers ftere, beffen Ginwohner, wenn fie gleich von eis nerlen Stamm maren, boch durch ihre Lebense art als bandelndes und feefahrendes Bolt von ben Bewohnern bes Mittellandes fich auszeichnes Diefe lettern batten den rubigen und friede lichen Character, ber den Bewohnern weiter und fruchtbarer Conen mehrentheils eigen ju fenn pflegt. Gie murben ofters die Beute frember Sieger, ohne jemals felber als große Eroberer in der Welts geschichte

<sup>9) 6.</sup> oben 6. 143.

geschichte zu alangen, wenn auch bie Beberricher einzelner von ben fleinen Staaten, in welche ibr fand urfprunglich getheilt mar, befonders die von Damafcus, jumeilen ihr Bebiet ju erweitern fuche ten, und wirflich erweiterten. Gie beschäftigten fich lieber mit bem Unbau ihres Landes, das in bielen Gegenden Bein 1), Korn 3), und andere Bedurfniffe im Ueberfluffe erzeugte; oder, wo die Beschaffenheit des Bodens dieß nicht erlaubte, mit Bieb: und besonders mit Schaafzucht. Jene reis den und fruchtbaren Gegenden fanden fich vorzüge lich in dem nordlichen Theil, wo die Phonicische Bebirgfette, bie langs bem Deere berlauft, fich in zwen Arme theilt, ben Libanus und Antilibanus, Deren waldige Boben eines ber berrlichken Thaler Der Erde einschließen, bas ben ben Griechen megen feiner Lage ben Rabmen bes tiefen oder boblen Spriens, (Coelespriens), tragt. Man bes trachtete daffelbe als ben Saupttheil des Landes, und findet es nicht felten allein genannt, wo boch von gang Sprien eigentlich die Rebe mar. Das übrige war eine ununterbrochene Cone, die in eben dem

<sup>1)</sup> Befonders in der Gegend der Stadt Chalpbon, welchet unter allen am mehrften geschäft ward. STRAB. p. 1068.

<sup>2)</sup> Borguglich Baigen, der nirgends vortrefflicher ale in Palaftina muchs.

### 216 Geographisch : statistische Uebersicht

bem Maage an Fruchtberteit abnabm, als fie fich pon den Gebirgen entfernte, und Arabien naberte, und zulegt, aus Mangel an Baffer, icon zur völligen Wufte ward, in ber nur Momabifche Stam: me mit ihren Beerden herumzogen und ihre Bes gelte aufschlugen, aber feine Spur mehr von Stad: ten und festen Wohnungen fich fand 3). Gleichwohl enthielt auch biefes Sandmeer einzelne fruchtbare Flecke, auf beren einem bas burch feine Ruinen fo berubmte Dalmpra erbaut mar, ein Rubeplag ber Indifchen und Perfifchen Caravanen, Die nach Enrus und den übrigen Phonicifchen Sandelsftadten an der Rufte Des Mittelmeers jogen. Die übrigen zahlreichen Stabte biefes Landes fanden fich ent: weder in ben nordlichen ober gebirgigten Begenden. wie Damafcus, - in gemiffen Perioden Saupts fadt bes gangen tanbes, - Chalpbon (ober Saleb) und andere; theils am Euphrat, wie Thapfacus, Circefium ober Carchemifch, mo man biefen Strom gewöhnlich ju paffiren pflegte. Much jene weniger fruchtbaren Gegenden maren bens noch mit kleinen Solzungen von Palmbaumen über: ftreut; fo wie bagegen die boben Rucken bes libanus und Untilibanus mit Walbern von Cedern und andern großern Solgarten befrangt maren, ben une erschöpf:

<sup>3)</sup> STRAB. p. 1093.

des Pers. Reiths nach d. Satrapieen. 217 erschöpflichen Magazinen von Schif: und Bauholz für die Phonicischen Handelsftädte.

Dief eigentliche Sprien marb von ben Perfern vellig als Proving behandelt, weil fie mit ibren Renterschaaren Diefe weiten Ebnen Durchftreis fen, und leicht unter bem Joch balten tonnten. Der Besig bes landes mar ihnen um so viel wiche tiger, well er ihnen die Berbindung mit Megnpe ten ficherte, auf beffen Behauptung fie in eben bem Maage eifersuchtiger murben, als fich bie Megnpter es angelegen fenn ließen, fich ihrer Berrs Schaft zu entziehen. Dach ben Berichten ber jus bischen Unnalisten, bes Efra und Rebemia, icheint es balb, bag damals gang Gprien nur Gine Sas trapie ausmachte, beren Borfteber unter bem Mabe men bes landpflegers "jenfeit bes Waffers" vors zukommen pflegt 4); und wozu alfo auch ohne Zweis fel Palaeftina geborte; wenn auch die Juden gus weilen Borfteber aus ihrer eigenen Ration hatten; bald aber ift auch von mehreren Satrapen Die Rede 5). In ben fpatern Zeiten wird auch Coes lesnrien, in Berbindung mit Phonicien, bas

<sup>4)</sup> Efra 6, 6. und ofters.

<sup>5)</sup> Rebemia 2, 7. 9.

#### 218 Geographisch : statistische Uebersicht

von unterschieden 6); und es ist daher mahrscheinz lich, daß, wenn auch nicht stets, doch ofters, Sprien in zwen Satrapieen getheilt war. Die ges wöhnliche Residenz der Sprischen Satrapen war neben den Quellen des kleinen Flusses Daradacus, zehn Meilen westlich von Thapsacus am Euphrat, woselbst sich ein Pallast und große Lustgärten bes fanden, die aber von dem jungern Eprus zerkört wurden 7). Die Residenz der Satrapen von Soestlesprien war vermuthlich Damascus; allein es sehlt an einem bestimmten Zeugnisse hierüber.

Die großen Phonicischen Handelsstädte, denen wir unten einen eigenen Abschnitt widmen werden, genossen, wenn gleich das Land in dem sie lagen überhaupt im Persischen Cataster zu den Satrapie von Coelesprien geschlagen war, dennoch große Vorrechte 8). Die Perser konnten die Wichtigkeit dieser Städte nicht verkennen, nicht als lein weil sie die reichsten von Asien waren, sons dern auch, weil sie durch ihre Flotten ihnen die Herrschaft des Mittelmeers sichern mußten. Sie hatten außerdem bereits dem ersten Persischen Ere oberer

<sup>6)</sup> Drop. Sic. II., p. 261.

<sup>7)</sup> XENOPH. Anab. Op. p. 254.

<sup>8)</sup> G. unten ben Abionitt über bie Phonicier.

oberer fich fremwillig unterworfen 9), weil fie wahre fceinlich febr richtig berechnet batten, bag ein gu entrichtender Tribut fie weniger toften murbe, als eine Belagerung und Plunderung, wovon ohnes bin bas Unbenten aus ben Zeiten ber Uffprifchen und Babylonischen Landerfturmer noch nicht ben ihnen erloschen mar. Die Folge diefer fremwil ligen Unterwerfung war, baß fle ihre gange innere Berfaffung und felbft ihre Oberhaupter ober Ronis behielten, und ihre Berbindlichkeit ichrantte fich blos barauf ein ihren Tribut zu entrichten, für beffen Gintreibung ber benachbarte Satrap gu forgen batte; und ben Kriegezugen ihre Contine gente ju ber Flotte ju ftellen. Fur biefen geringen Preis erfauften fie die ungestorte Fortbauer ibres weiten Landhandels burch das Perfifche Reich; und belohnten dafür ihre Beberricher mit einer Unbangs feit und Treue, die nur in febr wenigen Fallen erschüttert werden fonnte.

Länder

<sup>9)</sup> HEROD. III. 19.

# Lander jenseits des Euphrats.

## 1. Lander zwischen dem Euphrat und Tigris.

Die große Ebne, welche biefe benben Stro: einschließen, bilbet ein fast gleichschenkliches Dreneck, deffen bende Schenkel diefe Gluffe felbft, und beffen Bafis die Taurifde Bergfette ausmacht, bie es nach Morden begrangt. Die Griechen gas ben diefem Lande von feiner Lage den Rahmen Mefopotamien, (bas land zwifchen ben Rluffen,) allein Diefe Benennung kannte man noch nicht im Perfischen Zeitalter. Bielmehr bes . trachtete man es damals bald als einen Theil von Sprien, weil fich der Sprifche Bolferstamm bis dabin verbreitet hatte; bald auch als von Arabien, weil eine Menge Urabifcher horben in ben Step? pen, die es enthalt, herumzogen; und die Dahmen von Sprien, oder auch Affprien, und Arabien mers ben ibm baber abwechfelnd bengelege 1).

Dieß

<sup>1)</sup> Sprien ober auch Affprien beift es befonders in fo fern man Babplonien mit bagu rechnet; Arabien wird es ber Xeno:

#### des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 221

Dieß nachmats fogenannte Defopotamien ift fich in feiner phifffchen Befchaffenbeit febr um gleich. Der großere Theil, bas gange Mittele land, ift eine obe Steppe von unabsebbarer Beis te, ohne die mindeste Unbobe ober Ungleichheit: und nicht weniger obne Solzung und Waffer; eie nige Steppenfluffe abgerechnet, Die aber in Der burren Jahrezeit ganglich troden find. Ginige niedrige, jum Theil aber moblriechende, Stauden und Rrauter, befonders Abfinthium, find ihre eine zigen Erzeugniffe. Es giebt bier teine Ginwohner, als Momabische Borben; Die theils aus Arabien fich herauf ziehen, theils aus bem nordlichen Bes birglande einwandern. Aber manche Striche basben auch nicht einmal Gras und Rutterfraut. Das gegen fieht man in großer Menge bie Thiere bet Bufte, wilde Efel, und Strauge. Die erften. welche fich gegenwartig bis in die Mogolifchen Steppen und die Machbarichaft ber. Bufte Cobi juruckgezogen baben, ftreiften vormals bier beerben; weise berum, und wurden mit Pferden gejagt und in Schlingen gefangen 2). Auch ben Strauß, Den

Wenophon genannt, aus besten Radricten in der Anabassis Op. p. 255. die folgende Beschreibung genommen ist. — Den Rahmen Mesopotamien kennt weder er noch Herodot.

2) Dies Thier, das Aristoteles Hist. Anim. VI. 24. und 36 beschreibt, ist ohne Zweifel der Osiggetat der Mogolen, wovon

#### 222 Geographisch = statistische Uebersicht

ben man fo haufig in ben Ufricanischen und Aras bischen Wusten findet, trifft man in Mesopotamien jest schwerlich an.

Fruchtbarer hingegen und angebauter war bas tand neben ben Ufern bes Euphrats; und auch in dem nordlichsten gebirgigen Theile am Fuße des Taurus. Hier fanden sich mehrere, zwar nicht sehr große, aber doch nicht unbeträchtliche, Städte; wie Circefium, Anthemusias, und andere neben dem Euphrat; und im nordlichen Theile Joba oder Nisibis. Diese Städte sind uralt; und ihre Einwohner waren wenigstens dem größern Theile nach Sprer; daber auch dieser ganze Strich von den Persern zu der Satrapie von Sprien gerechnet ward; denn um das wüste Mersopotamien scheinen sie sich gar nicht bekümmert zu haben 3).

Won dem übrigen Mesopotamien trennte man im Persischen Zeitalter stets den südlichen Theil, ber

wovon Ar. Pallas eine fo lebrreiche Befchreibung gegeben hat. Neue Nordische Bepträge, Il. p. 1. 1c.

<sup>3)</sup> In der Epropadie B. VIII. C. 230. wird indeff eine Sattrapie Arabien genannt; ich wage es nicht in bestimmen, ob darunter Mesopotamien, oder bas detliche Sprien, oder bepbes ju perstehen sep.

ber die kandschaft Babylonien ausmacht. Er wurde von der musten Steppe durch eine Mauer, aus Backsteinen, die mit Erdpech verbunden was ren, abgesondert, die queer vom Euphrat zum Tis gris lief; und unter dem Nahmen der Medischen Mauer vorkommt 4). Sie hatte, wie so viele aus dere ähnliche Anlagen in Afien, wahrscheinlich keis ne andere Bestimmung, als dieß reiche land ges gen die Einfälle räuberischer Nomaden zu schüßen, die in der Steppe herumzogen.

Babylonien bilbete eine eigene Satrapie; und war, wenn gleich dem Umfange nach eine der kleis nern, dennoch dem Reichthume und der Macht nach die erste aller Persischen Satrapieen 5). Wir werden der Untersuchung über die Beschaffenheit und den Zustand dieses höchst merkwürdigen Landes in der Folge einen eignen Abschnitt widmen.

Die Gebirge, welche Mesopotamien nördlich begrenzen, wurden jum Theil von toben friegeris schen Völkern bewohnt, welche der Persischen Herrs schaft nicht unterworfen waren. Die ganze Reihe dieser Völker, die oben am Tigris, ben dem kleis nen Fluß Centrites, (Khabour) welcher Ars menien

<sup>4)</sup> Ben Xenopu. Op. P. 282.

<sup>5)</sup> HEROD, I, 192.

# 224 Geographisch = statistische Uebersicht

menien begrenzte, anfingen 6), und bis an bie Ufer bes ichwarzen Meers, in Cappadocien am Donnis fich binerftreckten, tennen wir aus ber ins tereffanten Befdreibung Tenophons, ber mit feis nen gebntaufend Griechen burch fie feinen Rudfzug nahm. Er fand bier querft die Carbucher, in beren bolen und fteilen Gebirgen bie Quellen bes Tigris sowohl als bes Euphrats fich finden. Gie wohnten in offenen Dertern ober Bleden, welche in ben Thalern angelegt maren; und batten Ues berfluß an Lebensmitteln und Wein. Die Bers fuche fie ju unterjochen waren ftete vergeblich ges mefen; fie hatten machtige Beere ganglich verniche tet 7). Wollten Die benachbarten Persischen Gas trapen frene Gemeinschaft und Berfehr mit ihnen baben, fo konnte dieß nur nach vorhergeschloffenen Bertragen gescheben. Sie waren übrigens ein mobihabendes Bolt; ibre Saufer waren gut gebaut, und mit einer Menge metallnen Sausgerathe verfes ben. Weiter westlich wohnten die Chalpber, ein burch feine Gilbergruben bereits im homerifchen Beitalter berühmtes Bolk; aber Zenophon fand nur Gifengruben in ihrem Lande, von deren Bearbeis tung bas Wolf sich damals nahrte 8). wohnten

<sup>6)</sup> XENOPH. Anab. Op. p. 322,

<sup>7)</sup> Xenoph. l. c. p. 356.

<sup>8)</sup> XENOPH. p. 354. 1c.

wohnten in Stadten; waren nicht weniger frieges risch als die vorigen, und trugen Harnische von linnen, lange Spieße und kurze Schwerdter, mit denen sie ihren Feinden die Köpfe abzuschneiden pflegten. Auf sie folgten die Macroner, in har rinen Kleidern; die Colcher, bereits am schwarz zen Meer; und die Mosnoecer, die wildesten und rohesten aller bisherigen Nationen, in dem bstlichen Theile von Pontus?). Alle diese Wilster, wenn sie auch einzeln in den Persischen Hees ren als Miethvölker vorkommen, kummerten sich doch sonst um die Persische Herrschaft wenig oder gar nicht; weil die Beschaffenheit ihres Landes, ober ihre festen Pläße, sie vor den Persischen Streifzügen hinreichend schüsten 1).

Dagegen gab es in diefen Gebirgen ein ans bers weitläuftiges Land, welches ber Perfischen herrschaft unterworfen war, und eine eigne Sas trapie ausmachte, Armenien. Vermöge seiner lage ist es eines ber höchsten länder von Asien; nach allen Seiten von Gebirgen umgeben, und damit angefüllt; und daber das Elima so kalt, daß

<sup>9)</sup> S. oben S. 203.

<sup>1)</sup> Bon den Carducern, Laochern und Chalbaern fagt 200 nophon bieß ausbrudlich 1. v. p. 356.
Seeren's Ideen Th. I.

#### 226 Beographisch = ffatistische Uebersicht :

daß auch in ber beffern Jahregeit baufig tiefer Schnee fallt, der die Wege bennahe unbrauchbar macht, Demungeachtet fehlt es den Thalern, und ber niedrigen füdlichen Begend, nicht an Barme und Fruchtbarteit. Getreide, Wein und Sulfen fruchte, gebeiben bier reichlich; boch mar Biefe Bucht 2) von jeher bas Sauptgeschaft ber Ginwohner. Gie lebten im Perfifchen Beitulter nicht' in fondern durchgebends in großen ofnen Dertern, felbft ber Perfifche Satrap refibirte in einem folden; ober auch wohl in Soblen unter ber Erbe, in benen fie ihr Bieb zu halten pflege ten. Jeder Ort hatte feinen Borfteber ober Riche ter, bem man mit großer Chrerbietung begegnete, und alles mas er von Lebensmitteln bedurfte, mo er 'es nur wollte, ju nehmen verstattete. Ueberbaupt berrichte unter diefem Bolfe eine bobe Ginfalt ber Sitten, und eine fast patriarchalische Gaftfreundschaft. Gie waren bamals noch nicht von bem Sandelsgeift angesteckt; und an die weiten Sans belereisen gewöhnt, welche fie in ber Rolge, und noch gegenwärtig, ihrem Baterlande fremb machen. Gleichwohl zeigen fich die erften Spuren boch auch fcon bavon im Perfifchen Zeitalter. Denn fie ftanden in ftartem Bertehr mit Babylon, mobine

<sup>2)</sup> STRAB. p. 800. ic. und fur das folgende die fcone Be= fcreibung bed Annormon. Annb. Op. p.327. u.

#### bes Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 227

sie den Euphrat hinab ihren Wein versührten 3); und mit Tyrus, und den übrigen phonicischen Ham delastädten, welche ihnen ihr Vieh, vorzüglich ihr te Maulthiere und Pferde, abnahmen 4). Die lettern wurden so sehr geschätt, daß ein jährlicher Tribut von 20000 Stücken dem Persischen Mos narchen entrichtet werden mußte 5); sie waren zwar kleiner, aben muthiger, als die Versischen; und gehörten zu der Medischen Race, deren wir unten noch erwähnen werden.

# 2. Länder von Oberasien zwischen dem Sigris und Indus.

Wir kommen jest zu ben Sauptlandern ber Perfischen Monarchie, welche die Wohnsise des herrschenden Volks, und die Sauptstädte des Reich's enthielten. Sie werden noch gegenwärtig überhaupt unter der Benennung von Persien bestaft; (obgleich Farsistan, oder das eigentliche urs sprünge

<sup>3)</sup> Hanon, I. 194.

<sup>4)</sup> Ezren. 27, 14.

<sup>5)</sup> STRAB. p. 797.

#### 228 Geographisch = statistische Mebersicht

sprüngliche Baterland der Perfer, nur einen geringen Theil davon ausmacht;) allein auch im Orient selbst wurden sie bereits im hohen Alterzthum unter einem allgemeinen Nahmen, dem Nahmen von Fran, (oder Ariana ben den Griechen) begriffen; und ihre Bewohner, in sofern sie feste Wohnste und dürgerliche Verfasstungen hatten, hießen Franier, ein Gegensaßgegen die Turanier, oder die herumstreisenden Horden des mittlern Affens. Unser Land und nicht unser Land ist die Eintheilung, von der die Geographie der Völker, besonders aber der Orientaler, auszugehen pslegt.

Ungeachtet biefe weiten lander, welche bem. Flacheninhalt nach reichlich bas funffache von Deutsche

o) Man muß ber den Griechen forgfältig die Beneunungen Aria und Ariana unterscheiden. Erstere gehört einer Proving, die wir unten genauer bestimmen werden; letztere ist gleichbedeutend mit Iran, und scheint bennahe aus der Form in der alten Zendsprache, Eriene, hergenommen zu sepn. Gant Iran bildet ungefähr ein langtictes Biereat, dessen Weste und Oftseite der Tigris und Indus, die Subseite der Persische Weerbusen, und das Indische Weer, die Nordseite der Orus und das Easpische Weer ausmachen. Dieselben Grenzen dat das Ersechische Ariana; man vergleiche Stand. p. 1048. Aur das sie gegen Westen durch eine willschrliche Linie bestimmt waren, weil man Persis davon ausschlos.

#### des Pers. Reichs nach d. Satrapicen. 229

Deutschland ausmachen, in Ruckficht auf ibre phyfiche Beschaffenheit febr von einander verschies ben find, fo genießen fie boch alle, bie rauben Bebirggegenden ausgenommen, eines berrlichen Clie mas; und die großere ober geringere Fruchtbarteis bangt größtentheils nur von dem größern ober ges ringeren Worrath von Waffer ab. Es giebt Ge: genden wo diefes mangelt, und beshalb mar be: mits im Alterthum, fo wie noch gegenwartig, bie Ableitung der großen Gluffe in eine Menge Arme' und Canale gewöhnlich. Go mußte ber Orus in vierzig Urme vertheilt eine große Ebne fern 7); fo brachte bereits Eprus einen gangen Sommer bamit ju, ben Gnnbes in eine Menge Candle zu vertheilen. 1). Gleichwohl febit es auch felbft ben Gegenden, die feine Gluffe baben, felten an Baffer, fo bald nur Ginwohner genug ba find, die es entweder in Cifternen fammlen, ober auch Brunnen graben. Mus biefer, durch bie glaube wurdigften neuern Reifenden gemachten Bemerkung, fann man fich bas Phaenomen erklaren; warum manche der Begenden, die im Meerthum ju den reichften und blubenoften gezählt murden, gegens wartig ein gang anders Unfeben gewonnen haben.

Unter

<sup>7)</sup> HEROD. III. 117. Bahricheinlich ift fein Mees ber Drus.

<sup>1)</sup> HEROD, I. 189.

#### 230 Geographisch = statistische Uebersicht

Unter Diefen Landern zieht billig das Saupts land, das eigentliche Perfien, (Fars, Farfiftan 3), querft und vorzugeweise unfre Aufmertfamteit auf fich. Es machte eine eigne Gatrapie aus 1) unabhangig von bem baran ftogenden Sufiana, (Chufiftan), wodurch es von Bas bylonien getrennt mard; ob' man es gleich im Alter= thim felbft baufig damit verbunden findet. Gin Land von maßigem Umfange, nicht viel größer ole Ungarn; aber bennoch in feinem Innern fich febr ungleich 2). Der sudlichste Theil, oder die Rufte an dem Meerbufen, der von ihm den Rabmen führt, ift eine fandige Cone, die durch Die Bige und Durre bes Climas, und die giftigen Winde, die aus ben Buften von Kirman ber mes ben, fast unbewohnbar gemacht wird. Auch von ber Gee ber bleibe bas land meift unjuganglich ; meil das flache Ufer fast ohne alle Buchten und Safen ift. Allein in einiger Entfernung vom Meer

<sup>9)</sup> Vars ift Perfice, Fars Arabische Aussprace. Die Endung fran ift perfisch, und bedeutet Land. Daber die neuern Nahmen der Länder von Oberasien, wo Perssiche Eprache bericht, sich fast alle auf fran endigen. Also Farsisan, Judostan, Churdistan, das Land der Perser, der Inder, der Eburden ze.

<sup>1)</sup> ARRHIAN. III. 18.

<sup>2)</sup> Man vergleiche für das folgende Stran. p. 1027. und mit ibm Chandin. I. S. 6, 10.

Meer erhebt fich bas land; die fandige Chne mech: klt mit reichen Rluren, von vielen fleinen Rluffen bewäffert, und mit jablreichen Beerben bedecft. Fruchte aller Urt werden bier im Ueberfluffe erzeugt; und die übermäßige Sige vermindert fich. In bem nordlichen Theile endlich wechseln diese anmuthigen Begenden mit hoben und rauben Gebirgen, welche fich von ber Taurifchen Bergfette bereinziehen, und, wenn fie gleich einzelne fruchtbare Thaler einschlies fen, doch im Gangen nur fur Nomaden und Sirten bewohnbar find, weil fie menig ober gar teinen Ackerbau erlauben. Der Boben ift bier febr trotten und unfruchtbar; und bas milde Clima bes Dit tellandes wird bier fo raub und unfreundlich, daß man die Bebirge, auch in ber beffern Jahrszeit, noch mit Schnee bedeckt fieht. Gleichwohl war bieß Gebirgland der ursprüngliche Wohnsis ber nach: maligen Berricher von Affen. Abgebartet burch ihr raubes Clima ward es ihnen nicht fcmer bie weichlichen Boller ber Cone ju besiegen; allein fo febr fie auch die Politif an ihr ranbes Land ju fnup: fen fuchte 3), fo erlagen fie boch bald ben Bere suchungen der Ueppigfeit, und bereiteten fich felbft ben Sturg ihrer Berichaft gu.

Wenn

<sup>3)</sup> Henon. IX. 122.

#### 232 Geographisch : statistische Uebersicht

Wenn bieß eigentliche Derfien ichon an fic bistorisch merkwurdig ift, so wird es dieses noch weit mehr burch die Ueberrefte ber Perfifchen Baus kunft, welche es noch gegenwärtig aufzuzeigen bat. Die Trummer von Perfepolis find das eine gige Denemal, welches bie Zeit aus ber blubenben Periode jenes Bolts uns übrig ließ. Ginfam und einzig in ihrer Art ragen fie noch aus bem Meer bet Bergangenbeit bervor, bas alle Denfmater menfchlicher Berrlichfeit um fie und neben fe bas Sufa und Babylon ichon feit Jahrhunderten bebeckt! Wenn ihr graues Alter und ihre majes Ratifche Große Chrfurcht gebieten, fo reigt ibre rathselbafte Gestalt Die Reugier auch felbft bes Rumpfern Beobachters. Jene Gaulen, die ju Beiner ber bekannten Ordnungen geboren, jene rathe felhaften Ulphabete und Inschriften, jene Wunder: thiere am Gingange, jene Menge von Vorstellungen und Geftalten, welche ihre Mauern bebecken, alles fubre une ine bobe Alterebum und in jene ferne Gegend gurud, wo burch ben Schimmer ber Sage bes Drients nur ein fcmaches Licht verbreis tet wird. Gelbft bie erfte Frage: mas Derfes polis eigentlich war? ift noch nicht fo beant: wortet, baß die Critif fich damit begnugen tonnte. Bleichwohl kann fie mit vollem Recht jest biefe Untwore verlangen; ba Reifebeschreiber und Beiche : bes Pers. Reichs nach b. Satrapleen. 233

ner bereits ihre Schuldigfeit gethan, und ben Gesichichtforschern reichlichen Stoff zu Untersuchungen geliefert haben 4).

Rach ber gewöhnlichen Meinung bielt man Verlevolis fur bie Sauptstadt und ben Wohnsts ber Perfischen Konige. - Allein eine genauere Bekanntichaft mit bem Perfischen Alterthum muß bald ben Berdacht erregen, daß biefe Borftellungs: art großen Unrichtigfeiten unterworfen fep. ter ben gleichzeitigen Schriftstellern, jubifden fo: wohl als griechischen, ift fein einziger, ber Ders fepolis, auch nur bem Rahmen nach, ermabnte. Erft ben bem Untergange bes Perfifchen Reichs tritt es aus feinem Dunkel bervor, und Die Epos che feiner Berftorung wird gleichsam erft ber Uns fang feines Rubms. Gleichwohl find jene frue bern Geschichtschreiber mit den übrigen Sauptfiade ten bes Perfifchen Reichs, genau befannt, Beros bot. Cteffas, Rebemias, Zenophon und andere fprechen oft von Sufa, Babylon und Gebatana;

<sup>4),</sup> Unter ben vielen Reisebeschreibern, die von Persepolis reben, will ich hier bios die brep vornehmsten ansühren, Lebrurn Voyago au Lovant Vol. IV. p. 301 16. Charbin II. p. 140. und unsers Wiebuhr's Reise nach Urab bien 26. II. G. 121. 16.

#### 234 Geographisch - flatistische Uebersicht

ja es kann auch nicht einmal Zufall senn, daß ste Persepolis neben ihnen nicht nennen; denn sie ber stimmen genau die Zeit und die Monathe, welche die Persischen Könige in jenen eigentlichen Reste denzstädten jährlich zuzubringen pstegten; so daß nach dieser Sintheilung für einen Aufenshalt in Persepolis keine Zeit übrig bleibt 5).

Es ist also schon daraus klar, daß Persepos lis in keine Parallele mit den übrigen Hauptstädten des Persichen Reichs gesetzt werden kann. Es war zuverlässig nicht eigentliche Residenz der Persissichen Herrscher. — Aber dennoch wird es von den glaubwürdigsten Geschichtschreibern als Hauptsskadt des genannt bei hen glaubwürdigsten Geschichtschreibern als Hauptsskadt des Betragen Alexanders, der Babylon und Susa verschonte, aber durch die Verwüssung von Perssepolis sich an Persien zu rächen, und hier erst den vollkommensten Triumph zu erhalten glaubte, daß eine höhere Bestimmung diesem Orte eigen war. Das rächselhaste Dunkel, in welches das her Persepolis sich hüllt, giebt ihm nur noch ein böheres

<sup>5)</sup> Man findet die Stellen gesammelt ben Barsson, de Regno Perl. p. 88.

<sup>6)</sup> Es beist Caput regni, μητρόπολις της των Περσων βασιλείας, regia totius Orientis 1c. Man sehe bie Stellen bey Brisson, l. e. p. 96.

poheres Intereffe. Mur die Fackel der Eritik kann jene Finfterniß aufhellen; fie leuchtet uns viele leicht auf ungebahnten Wegen zwischen Trummern und Grabern zu einem höheren Standpunct, wo fich der Nebel der Vorzeit senkt, und eine frenere Aussicht über jene Gefilde der Zerkorung eröffner!

Um die Frage zu beantworten, was Persfepolis war? muß man vorher wissen, was es gegenwärtig ist: ich werde daber meinen Lesern zuerst einen allgemeinen Begriff von diesen Ruinen zu geben suchen, ohne mich jedoch in ein grnaues Detail einzulassen, welches ohne die Abbildungen, die man ben Niebuhr, Chardin und undern sindet, nicht verständlich senn wurde 7).

Die ganze Gegend von Persepolis ist mit Alterthumern bebeckt, die aber aus sehr verschies benen Zeitaltern, und um viele Jahrhunderte von einander entfernt sind. Man findet dort Inschrifs ten in mancherlen Sprachen; und Kunstwerke in sehr verschiedenem Geschmack; es ist also schlechs tere

<sup>7)</sup> Um der Einbildungsfraft meiner Lefer zu Sulfe zu tommen, habe ich einen Grundriß der Alterthumer von Perfepolis oder Efchil = Minar bepgefügt. Die Abbildungen muß ich bitten bep CHARDIN und Niebuhr II. cc. nache zusehen, auf deren Zeichungen ich mich beziehen werde.

#### 236 Geographisch fatistische Uebersicht

terdings nothwendig, die Classen derfelben vorher genau zu unterscheiden, um alsbann diejenige zu bestimmen, von welcher hier eigentlich die Rede ift.

Man muß bren solcher Classen annehmen. Bu der ersten gehören die Alts Persischen Monumente; die unbezweiselt aus der Periode des Alts Persischen Reichs selbst, oder vielleicht noch alter, — gewiß aber nicht junger — sind. Zu der zwenzen rechne ich die Kunstwerke und Insschriften aus der Periode der Sassaniden, oder des Neus Persischen Reichs; das im dritten Jahrs hundert unster Zeitrechnung aus dem frühern Parsthischen entstand. Zu der dritten endlich die Aras bischen, Neus Persischen und andere Inschriften, die in der Periode des Califats und noch spätcher hier eingegraben sind, wovon man die Copieen und Erklärungen ben Niedusch sindet 8).

Diese lette Classe, in ber man nichts weis ter als moralische Betrachtungen über die Bers ganglichkeit menschlicher Dinge und bergleichen lies set, kann ich ganglich mit Stillschweigen überges ben; und auch von ber zweyten brauche ich nur ein

<sup>4)</sup> Miebube G. 139 14.

ein paar Worte zu sagen, um nachher nicht wies ber darauf zurückzukommen.

Die zu berselben gehörenden Monumente bes
stehen theils in Reliefs, theils in Inschriften,
bie in der Entfernung von ungefähr einer Meile
von den Ruinen des eigentlichen Persepolis oder Tschil: Minar in den Jelsen gehauen sind?).
Man nannte sie Nackschi Rustam (das Bild
des Rustam) weil man glaubte, daß sie die Thaten dieses alten Persischen Heroen vorstellten.
Allein wir haben jest eine völlig befriedigende Ers
klarung derselben, seitdem es einem französischen
Gelehrten gegtückt ist i) die neben ihnen besinds
lichen Inscriptionen zu entziesen, die zugleich in
griechischer und Persischer Sprache eingehauen
sind?). Sie beziehen sich auf Könige aus dem
Stautm

<sup>9)</sup> Wieb. 6154. Tab. XXXII..

<sup>1)</sup> De Sacx Memoires sur diverses antiquites de la Perse. Paris 1793. 4. — Auch die Inschriften der britten Claffe find hier anhangemeise erläutert.

<sup>2)</sup> Eigentlich in ber alten Pehlvis Sprace. (f. oben S. 147.) Unter der Opnastie der Saffaniden war diese Sprace zwar nicht mehr eigentlich lebende, aber doch wiffenschafts liche oder gelehrte Sprace, etwa wie ben uns das Latein, weil in ihr die altesten Uebersehungen der Zendschriften versertigt waren. Jeht trifft man kaum noch unter den Parsenpriestern einen an der sie versteht; und wir Europäer

#### -238 Geographisch : statistische Uebersicht

Stamm ber Saffaniden; und daß die Reliefs nes ben ihnen nichts anders als Borftellungen ebent diefer Könige sind, zeigt schon die Gestalt ihres Kopfpuhes, der stets auf ihren Munzen vors kommt. Weil sie ihr Geschlecht zu den Alts Pers sischen Fürsten hinauf leiten, deren Nachfolger sie senn wollten, so suchten sie das Andenken ihrer Thaten neben den Denkmalern von diesen zu vers ewigen; und die Gegend von Persepolis, welches damals den Nahmen Isthakar trug, ward unter ihnen eben so classisch, als sie es unter jenen ges wesen war.

Ganzlich verschieden nun von diesen ist die erste Classe der Alt: Perfischen Denemaster, die uns von jest an allein beschäftigen wird. Glücklicher Weise zeichnet sie ihr ganzer Charakter und die Art der Arbeit so auffallend von allen spätern aus, daß hier keine Verwechselung zu bessorgen ist. Zu ihnen gehoren nun erstlich: die Ueberbleibsel des eigentlichen Pallastes von Perssepolis, gegenwärtig von den Arabern Tschils Minar,

tennen sie nur aus ben kleinen Worterbuchern, die Ansquetil Duperron von ihr ju uns gebracht hat. — Ganglich von ihnen verschieden find aber die Alt-Perfifden Inseriften von dererften Claffe, wonon ich unten reden werde.

Minar, (Die vierzig Saulen,) genannt; und zwen gleich darneben besindliche große Grabs mabler. Zwentens: Ungefähr eine Meile von da nach Nordosten ben Nackschi Rußam vier andere ähnliche Grabmabler, die man vorzugss weise die Graber der Könige nennt, nebst den Ueberresten einiger alten Gebäube; und endlich zwischen Tschil: Minar und Nackschi Rustam mehrere einzelne Trummer, von Saulen, Pseizlern, auch einigen Grabmablern, die aber nicht ganz vollendet sind. Es ist also schon daraus klar, daß man seine Untersuchungen nicht auf Einen Fleck beschränken darf; sondern daß vielmehr diese ganze Strecke schon einst im hohen Alterthum classe scher Grund und Voden war.

Die Hauptmonumente sind die von Tschile Minar 3). Es sind offenbar die Ueberbleibsel eines großen und herrlichen Gebändes, das schon durch das Außerordentliche seiner Lage die Aus: merksamkeit rege macht. Es liegt gerade da, wo das Persische Gebirgland aushört, und die Ebne ansängt,

<sup>3)</sup> Man sehe von diesen den Grundrif. — Es find nicht gerade 40 Saulen; allein die Perser sagen 40 für viel, und nennen daber auch andere große Pallaste so. Der tonigliche Pallast zu Ispahan tragt bep ihnen danselben Nahmen. Chanden. II. p 33.

#### 240 Geographisch : statistische Uebersicht

anfangt, fo baß es felbit noch ben Ruß bet Bes biege einnimmt, und gleichfam aus bem Gebirge bervorgebt. Die bobe felfigte Bergfette, die aus bem iconften grauen Marmor besteht, bilbet eine Deffnung in ber Geftalt eines halben Mondes, beffen bende Arme den bintern Theil des Bebaus bes noch einschließen, mabrend ber andere weit in Die Ebne bervortritt. Seiner lage, und der nas turlichen Beschaffenheit bes Bodens gemäß, wele de ber Baumeifter nußte, bat bas gange Bebaus be eine Amphitheatralische Gestalt, indem es aus bren Abfagen ober Terraffen besteht, von benen bie eine fich über bie gndere erhebt. Bange ift aus dem Marmor gebaut, ben bie Bes birge felber bergaben; und Die ungeheuren Blocke find mit einer fo bewundrungewurdigen Runft ohne Ralf und Mortel jufammengefügt, bag man die Rugen oft taum mit Der angestrengteften Aufmerts famteit entdecken tann. Bon ben untern Terraffen zu ben bobern fubren Marmortreppen, Die zugleich breit und bequem genug find, bag geben Reuter neben einander wurden binauf reiten tonnen 4). Die Treppe ju der erften Terraffe ab fubrte ju einem Porticus, von bem nur noch vier Dis laster e und dubrig find, die je zwen und zwen in

<sup>4)</sup> Die brev Terraffen find auf bem Grundrif burch bie Buchftaben A. B. C. angebentet.

in Morden und Gaben ben Gingang bilbeten. Ein Daar fabelhafter Thiere, von coloffalischer Bestalt, find an jedem berfelben eingehauen, und scheinen gleichsam Die Bachter ber Thore zu fein. Amischen ihnen ben e ftanden vier Saulen. Alles übrige liegt bier in Trummern. Bon biefer erften Terraffe fteigt man auf abnlichen, wenn gleich minber breiten, Treppen ben g und i ju ber gwenten, Die eine, ober vielmehr vier verfchiedene Colons naben enthielt ben 11, von benen noch gegenwärtig eine Angabl Saulen übrig ift. Gie find canellirt, 48 bis 50 Rug boch, und von einer folden Dicke, bag bren Danner taum im Stande find, eine ju umspannen. Es ift ungewiß, ob fie jemals ein Dach getragen baben, wenigstens findet man feine Spuren bavon; und die mehrften haben oben als Bierrathen bie Ropfe fabelhafter Thiere. biefen Gaulengang gelangt man endlich ju mehreren einzeln ftebenben Gebanden, von benen bas eine und größte r noch auf derfelben Terraffe ftebe'; bie übrigen weiter jurndffebenben stxw liegen aber biber, und bilben alfo jufammen gleichfam eine Dritte Terraffe. Gie umfaffen alle eine Menge Zimmer ober Rummern von verschiebener Große, und icheinen eigentliche Wohngebaube gewefen ju fenn. - In ihrem Innern enthalten biefe Dlo: numente eine Menge bildlicher Borftellum g'en, deeren's Ibeen Ab. L.

#### 242 Geographisch statistische Uebersicht

gen, die ste dem Alterthumsforscher doppelt inters' effant machen. Gleich ben dem Eingange a und dind schon oben die fabelhaften Thiere erwähnt, welche dieselben gleichsam zu bewachen scheinen. Die Wände neben den Treppen gi sind mit einer Menge menschlicher Figuren bedeckt, die eine Prosesssson vorzustellen scheinen, und durch ihre Trachten und Attribute sich auf mannigsaltige Art von einsander unterscheiden. Nicht weniger reich endlich an solchen Kunstwerken sind die Wände und Eingänge der hintern Gebäude, auf denen theils Perssonen von hohem Nange mit ihren Begleitern und Sprenzeichen, theils Gesechte wilder oder fabelhafs ter Thiere, sowohl unter einander als mit Mensschen, vorgestellt sind.

Gleich in der Felsenwand \*), aus der das Gebäude hervorgeht, sieht man zwen große Grade mabler oder Todtenkammern ben DE. Ju einer beträchtlichen Sohe von dem Boden ist in den Felsen felbst eine Façade eingehauen, hinter der sich eine viereckte Kammer findet. Man komme nur durch einen mit Gewalt geöffneten Jugang hins ein; denn auch ben dem schärsten Nachsuchen hat man bisher den alten Eingang nicht finden können. Der

<sup>&</sup>quot;) Das Gebirge beißt jest ber Berg Rachmeb.

Der Felfen ift unten fentrecht weggehauen, um bas Monument ganzlich unzuganglich zu machen. Die Façaden von benden find fich übrigens bennahe völlig einander gleich; und diese sonderbare Gins richtung haben noch vier andere Grabmabler zu Nachschi Rustam, ungefähr eine Meile von jesnen ersten, welche Gegend daher auch vorzugsweise die Graber der Konige genannt wird.

Dieß ist ein allgemeiner Ueberblick jener bes ruhmten Monumente, zu beren Erklarung ich mich jest wenden werde.

Ge sen mir erlaubt meine Untersuchung mit den Grabmablern anzusangen. Ich darf hoffen hier zuerst sesten Auß zu gewinnen, und mir das durch den Weg zu weitern Aufschlässen auch über die Gebäude und Kunstwerke zu bahnen. Es tommt hier zuerst, auf die bestimmte Beantwortung der Fragen an, aus welchem Zeitalter diese Wonumente sind, und wem sie gehören? — täßt es sich beweisen, daß sie acht persisch, daß sie die Rubestätten der Nachfolger des Eprus sind, so ist sur die Entrathselung der Denkmabler von Persepolis schon ein großer Schritt gethan!

Gladlicherweise haben fich, vorzäglich in ben Fragmenten bes Ctesias, hinreichende Nachrichs

### 244 Geographijch flatistische Ueberficht

ten erhalten, um biefen Beweis bis zu einem hor ben Grabe ber Svibeng zu fuhren.

Mach bem allgemeinen Zeugniß ber aften Schriftsteller wurden die Leichnahme der Perfifchen Ronige begraben, nicht verbrannt 5), welches gegen die Gefete Boroafters mar, weil baburch bas Feuer verunreiniget fenn murbe; auch nicht vorher reißenden Thieren vorgesett, wie es sonft Die Sitte ber Magier mit fich brachte 6). Der Ort aber, wo die Konige begraben wurden, mar nicht gleichaultig; fonbern es mar religiofes Ces remoniel, bag fle, wo fle auch ftarben, in bem vaterlichen Lande, bem eigentlichen Derfien bestattet werden mußten. Bon den mehrsten ber Berfifchen Rurften wird bieß ausbrucklich anges fabrt. Den leichnam bes Eprus ließ Cambofes burch ben Berichnittenen Bagapates nach Derfien beingen, wo noch Alexander fein Grabmabl fab 7) ... Der bes Cambnfes ward burch Fretas bingeführt .). Darius, Der Gobn des Syftafpes, ließ fich fcon Ben,

<sup>5)</sup> Man findet bie Stellen ben Barsson, 1. c. p.520, tc.

<sup>6)</sup> Henod. I., 140. III., 16. Man febe auch Aleuter's Aus bang gum Jendavesta, B.II. Theil III. S. 21.

<sup>7)</sup> Cras. Perf. cap. 9.

<sup>8)</sup> CTES, cap. 15.

ben seinen Lebzeiten sein Grabmahl dort bauen <sup>9</sup>). Von Aerres schweigt die Geschichte. Der Leichs nam seines Sohns Artagerres ward aber zugleich mit dem seiner Gemahlin hingebracht <sup>1</sup>); und der seines Sohnes Aerres II., der bereits nach 45 Tas gen ermordet wurde, holte ihn noch auf dem Wege ein <sup>2</sup>). Von Artagerres III. sagt die Geschichte dasselbe <sup>3</sup>). Auch dauerte diese Sitte bis an das Ende des Persischen Reichs; denn noch dem lesten Darius wiedersuhr dieselbe Ehre auf Alexanders Besehl <sup>4</sup>).

Es leidet also keinen Zweisel, daß es bey den Persischen Königen beständige Gewohnheie blieb, sich in Persien begraben zu lassen. Wo aber hier ihre Grabmähler waren, lehrt uns Dios dor. Nachdem er von dem Pallast zu Persepos lis eine treffliche Beschreibung gegeben hat, seht er hinzu '): "An der Oftseite der Burg, 400, Fuß davon, ist ein Berg, den man den Körnigsberg

<sup>9)</sup> Cres. cap. 15.

<sup>1)</sup> CTES. cap. 44.

<sup>2)</sup> Crss. cap. 45.

s) Arlian. V. H.VI., 8.

A) Arreian. III, 22. Justin. XI. 15.

<sup>5)</sup> Dion, II., p. 215.

#### 246 Geographisch-ftatistische Uebersicht

", nigsberg nennt, in welchem die Graber der ", Könige sind. Der Fels ist dort ausgehauen, ", und enthalt mehrere Kammern. Es giebt aber ", ju ihnen gar keinen durch die Kunst bereiteten ", Eingang, sondern die Sarge werden durch Mas ", schinen in die Hohe gewunden und hineingebracht."

Diese Beschreibung paßt so genau auf die Grabmabler von Tschil: Minar, sowohl was die Entferuung als was die Art der Arbeit betrifft, daß sie keinen Zweifel übrig läßt. Die Grabmahster sind von den Ruinen der Gebäude gerade so weit entfernt, und daß die Art der Anlage der Rachricht des Schriftstellers genau entspricht, erhellt bereits aus den obigen Bemerkungen.

Allein zu diesem allgemeinen Zeugniß des Dioe dors kommt ein anderes aus dem Munde eines gleichzeitigen Schriftstellers, das für die Erklärung der Monumente von Persepolis zu wichtig ist, als daß ich es nicht ganz hierher seken sollte: "Dar nius Hystaspis, sagt Ctessas"), befahl noch ben zeinen Lebzeiten, daß ihm ein Grabmahl gemacht werden sollte in dem zwiesachen Berge?).

<sup>6)</sup> CTES. Perf. cap. 16.

<sup>7)</sup> देप रस् देशवहस् दृश्य.

"Es ward also bereitet. Da er felber wunschte es "ju feben, ward er von den Spalddern und von seis "nen Eltern daran verhindert. Seine Eltern aber "wollten sich hinauf bringen lassen. Allein die "Priester, welche sie hinauszogen, wurden von "einem Schrecken ergriffen, und ließen die Sericke "los, so daß sie herunterstürzten und starben. Darz "über ward Darius sehr betrübt; und ließ den "Priestern, (es waren ihrer aber vierzig die sie "hinausgewunden hatten,) die Kopfe abhauen."

Der Ausbruck in bem zwiefachen Berge ift dunkel. Will man ihn von der Gestalt bes Berges erklären, der zwen Arme bilder, aus benen das Gebäude von Tschil : Minar gleichsam hervorgeht? — Ober schrieb Etestas in dem uns zugänglichen Berge !)? — Wie dem auch senn mag, so ist der Berg kein anderer als der ben Diodor der königliche heiße; wie die nacht falgende Beschreibung zeigt, in der man aufs deuts lichste wieder ein Grabmaht von der Are erkennt als die ben Tschil: Minar.

In diefem Berge nun finden fic, wie icon vorher erinnert, zwen große Façaben von Grabe

<sup>. &#</sup>x27;s) Benn màn adora fắt được liefet.

# 248 Serographisch : ftatistische Ueberficht

Grabmablern D und E, wovon man die Abbils bung ben Chardin fiebt 9). Gie find fich bis auf einige Mebenfachen einander gleich, und ba nun nicht nur bas Local genau bestimmt ift, sous bern auch die Befchaffenheit ber aleen Befchreis bung entspricht, so ift es nicht mehr zweifelhaft, bag eines ber benden Grabmabler ben Tidil : Minar bas Grabmahl bes Darius Snftafpis fen, welches auf feinen Befehl noch mabrent feiner Lebzeit gebaut, und in welches er nach feinem Tobe wirklich bengefest morben. - Welches von benden ibm gebore bleibe ungewiß, allein baran ift auch wenig gelegen, ba fie fich bepnabe vollig gleich find. Die Tradition Schreibt bas zwente ben Charbin bem Darab oder Darius ju; allein barauf ift nicht ju achten; benn wenn ber Orientaler von Darab fpricht, benft er baben gewöhnlich an ben legten Darius, ber von Alexander bestegt ward: von bem aber bier gang und gar bie Rebe nicht fenn fann. Will man fich aber mit biefer Autoris tat begnugen, fo ift wenigstens ein ichwacher Enes scheidungsgrund für bas Gine ba.

Wie

<sup>9)</sup> CHARDIN Tab. LXVII. LXVIII. Bep Riebuht find fie nicht abgebildet.

## bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 249

Bie bem aber auch fenn mag, fo feben meine lefer leicht, bag jest ber erfte hauptschritt ju ber Aufflarung ber Monumente von Perfepolis gethan ift, weil wir nun bereits ficher fenn tonnen, wes nigstens in Ginem jener benben Grabmabler ein acht perfifches Dentmabl, und zwar aus ber Regierung bes größten ber Perfifchen Konige, vor uns zu baben. 3d verfpare bie Resultate, Die fich fur bas Bange baraus gieben laffen, fur Die Folge, und wende mich bier querft ju ber Em flarung der Reliefs, welche die Ragaben Diefer Grabmabler enthalten. Sie find ber Sauptsache nach auf benden völlig biefelben, ich mable ju ber Erflarung die lettere 1), weil in Chardins Abbile bung die Figuren von biefer am beutlichsten anges geben find.

Das Ganze bilbet die Façade eines Gebaus des von zwen Stockwerken. Das untere Stocks werk stellt bloß den singirten Eingang vor, das obere hingegen enthält ein Gerust von mancherlen Verzierungen, auf dem man oben die Hauptvors stellung erblickt. Eine bejahrte mannliche Figur, mit einem starken Bogen in der Hand, steht vor einem

<sup>1)</sup> Tab. LXVIII. bey Charbin.

# 250 Seographisch : statistische Uebersicht

einem Altar, auf dem Feuer brennt. Ueber dem Altar schwebt eine Augel, und über der mannlie chen Figur eine andere, ihr ganzlich ahnliche, ausgenommen daß fie statt des Bogens einen Ring hat, und nur der obere Theil sichtbar ist.

Die Vorstellung ist offenbar, — wie man auf einem Grabmahl nicht anders erwarten kann, — religids. Sie muß also auch ihr Licht aus der Persischen Hof: oder Staatsreligion, d. i. der Religion Zoroasters, erhalten. Die weitere Untersuchung über diese kann erst unten ihren Platssinden, was ich hier daraus entlehne, wird schon für sich selbst verständlich senn.

Das ganze Bild ift Borftellung bes Kosnigs, als Anhangers Zoroafters, als Bers ehrers bes Ormuzd. Die Erklärung der eins zelnen Figuren wird die Beweise bavon enthalten.

Die vor dem Feuer stehende mannliche Figur ist das Bild des Königs, nicht aber das Bild eines Priesters oder bergleichen. Sie ist kenntlich durch den Bogen in der Hand, mit dem sich die Persischen Könige pflegten vorstellen zu taffen, weil er ben ihnen das Symbol der Tapfers keit und Geschicklichkeit, sowohl im Kriege als in ber der Jagd, war. Die Inschrift, die nach Stras bos Bericht auf dem Grabmahl stand, und wovon er uns glücklicherweise eine Uebersesung erhals ten hat, bestätigt dieß. "Ich war ein Freund, meiner Freunde; der beste Renter und Bogens "schüße; ich hatte den Preis unter den Jägern; "ich vermochte was ich wollte""). Auch der Umstand, daß dem Bogen eine große Dicke oder Stärke gegeben ist, darf nicht unbemerkt bleiben. Es war Beweis der Arast einen dicken Bogen spannen zu können. Als Darins gegen den septhischen König Schtarces stand, sandten sie sich gleichsam als Heraussorderung einander ihre Bogen zu; der des Schthen war aber der stärkse, und darauf zog sich Darius zurück 2).

Auf dem Altare brennt das heilige Fener, ber Hauptgegenstand der Verehrung der Alt. Perssischen Religion; das Symbol des Urfeuers, oder der schaffenden Kraft der Gottheit, aus der selbst Ormuzd, der Urheber alles Guten, hervorgieng<sup>3</sup>). Imf die Person des Königs aber hat es noch eine höhere Beziehung. Er selber, als lebendiges Bild des Ormuzd, ist der erste Diener desselben, und daher

<sup>1)</sup> STRAB. p. 1062.:

<sup>2)</sup> Cras. Perf. cap. 17.

<sup>3)</sup> Benbavefta un Alenter B. I., G. 50. 26,

#### 252 Geographisch fatistische Uebersicht

baber ift es gleichsam von ihm ungertrennlich. Es ward vor ihm hergetragen, sobald er fich offentlich zeigte. Er mußte ihm täglich seine Verehrung bes weisen, und es ward ausgeloscht wenn er starb 4). Wir erblicken ihn also in derjenigen Stellung, in der die Magier ihn täglich sahen, und in der sie thn am liebsten als Unhänger ihres Euleus vorges kelt sehen mußten.

Die über bem Feuer schwebende Augel ist das Bild der Sonne, der zwenten Nationalgottheie der Perfer, die unter dem Nahmen des Mithra ben ihnen verehrt ward '). Glanz, Licht, Sonne, sind ben ihnen die Begriffe, um welche ihre ganze Neligion sich dreht, weil sie ihnen zugleich Symstole von Weisheit, Gute und Vortresslichkeit sind. Die Sonne ward von ihnen stets mit gegen sie gewandtem Antlis, besonders den ihrem Aufgange, verehrt. In derselben Stellung erblickt man daher auch hier den König.

Wir haben hier also die bepben Sauptgotet heiten der Verser, dieselben denen die Konige, wenn sie nach Persepolis kamen, wie wir umen sehen

<sup>4)</sup> Man febe bie Beweife bey Barsson, L. o. p. 361.

<sup>5)</sup> Man febe barüber Bendavesta, Anhang B.II. Th.III. S. 61.

feben werben, auf ben Soben ber benachbatten Berge, ben Vorschriften ber Magier gemäß, opfern mußten.

Im schwersten scheint die geflügelte hals be Figur zu erklaren, die über dem Bilde des Königs schwebt, und gleichsam eine genaue Wiesderholung seiner eigenen Gestalt zu senn scheint. Mart daben keinesweges an das Bild der absgeschiedenen Seele denken, denn wir werden und ten sehen, daß eben diese Figur auch den König in seinem Leben begleitet. Allein sie ist für den Erklärer um so viel interessanter, da sie einen unwiderkeglichen Beweis enthält, daß wir hier eine Vorstellung vor uns haben, die sich auf Zos roaftrische Lehren und Religion bezieht. Denn das Bild ist, um mit dem Zendavesta zu sprechen, der Ferver des Königs.

Rach Zoroasters lehre hat jeder Mensch nicht nur, sondern auch jedes bohere Wesen, sein Urs bild, den reinsten Ausstuß des Gebankens von Ormuzd, durch den er die Reihe der Wesen herr vorbrachte. Diese heißt sein Ferver ). Als Urbild

<sup>6)</sup> Man febe über biefe Borftellungsart Jendaveffa B.I. 6.14. 16.

#### . 254 Geographisch = ftatiftische Uebersicht

Urbifd benft man ihn fic in ber Geftalt bem Machbild vollig gleich, aber nur reiner, herrlis der und unverganglich. Daber find auch die Fere vers Gegenstande ber Berehrung; baber ber Ring, das Sumbol ber ewigen Dauer. Go wie aber bie Wefen felbst an Bortrefflichkeit verschieben find, fo auch ihre Urbilder. Die Fervers von Boroafter, von Babman, und andern find bie erften unter allen; alfo auch naturlich bie Remoers ber Conige. Alle aber gufammen machen bas reine Volf von Ormuzd aus; und also ist die beständige Begleitung, beren fich ber Ronig von feinem Ferver zu erfreuen bat, auch wieder Gym: bol ber Saupevorstellung, daß er Berehrer und Liebling von Ormund" - baß er ein guter Ronia — ist.

Mach ber Erklarung ber Saupworstellung wers ben uns die Ornamente und Nebensachen keine große Schwierigkoit mehr machen.

Bu bepben Seiten des Geruftes fieht man die Vordertheile eines fabelhaften Thieres, des ges flügelten Einhorns, welches unten seine Aufseläung finden wird. Das Geruft selber, auf dem der König und der Altar stehn, wird von wen Reihen Manner über einander, gleichsam als

von Carnatiden, getragen. Ich glande nicht daß diefes bloße Ornamente find, sie haben viels mehr eine Beziehung auf die Idee der Herrschaft, wie ich unten ben einer bequemern Gelegenheit zeit gen werde. Unter ihnen, auf dem Balten, der das zwente Stockwert zu tragen scheint, ist eine Reihe von hunden ausgeschnist; woran man wieder Joroastrischen Eultus erkennt; denn nach den Lehren der Magier ist der hund ein heiliges Thier, dessen Wartung und Pslege in den Zends büchern aufs schärfste empsohlen wird?).

Das untere Stockwert, welches ben Einz gang vorstellen soll, ist bloß Architectonisch merke wurdig. Die Saulen an jeder Seite desselben tragen oben den Kopf des ungestägelten Einhorns, (wovon unten,) und zu benden Seiten sind hier, so wie in der obern Etage, Manner mit Spiesten ausgehauen, je zwen und zwen, welche, wie ich gleichfalls unten zeigen werde, zu der Leibwasche des Königs gehören.

Die Erklarung Dieses Einen Grabmahls ift nun auch zugleich ber Schlussel zu allen abrigen. Denn

<sup>7)</sup> Der h'nnd ift bas Geschopf Ormugbs, ber Bolf, sein nathrlicher Feind, Abrimans, des bosen Princips. Jener ist daher Bild ber Bachfamteit und bes Kampfe gegen Abriman. Jendavefta Anb. II. 111, 44.

# 256 Geographisch : statistische Uebersicht

Denn bie Borftellungen auf ben andern, fowoht dem ju Efchil : Minar, als denen ju Radfcit Muftam, find ber hauptfache nach ganglich bies Allenthalben erblickt man biefelben vier Biguren; Die ju Ractichi Ruftam icheinen nur, fo weit man nach ben febr unvollfommenen Abs bilbungen ben Chardin urtheilen tann, Ornamente zu haben; auch ift bas Bild bes Ros nige bort nicht ftebend, fondern fnicend, und ohne Bogen 8). Bielleicht aber finben fich biefe Bers Schiedenheiten im Original nicht einmal: benn weil Chardin ben gangen Berg mit allen Monumenten in Giner Zeichnung vorstellt, fo find die Riquren fo flein geworben, bag man ihre Stellungen und Attribute faum andeuten konnte; und ben le Brung ift die Figur wirklich nicht knieend fondern ftes bend 9).

Un diese Untersuchung knupft sich nun aber unmittelbar eine andere, wodurch jene erstlich ihr volles Licht erhalten kann. "Was wollte man eis "gentlich mit jenen kostbaren Geabmahlern? Wars "um gab man ihnen diese sonderbare Einrichtung? "Welche Beziehung hatten sie auf den benachbars "ten Pallast?"

Die

<sup>3)</sup> Ber Charbin Lab. LXXIV.

<sup>9)</sup> LEBRUYN IV. p. 56s.

#### des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 257

Die Behandlung der Todten steht ben ben Mationen gewöhnlich in Berbindung mit ihren Ideen von dem Buftanbe nach dem Tobe. Dach Boroafters Lebre folgt bereinft eine funftige Aufer: ftebung, Die eine allgemeine Wiedertehr ber Dinge jur Folge haben, Die Ormujds Reich, bas Reich des Lichts, allgemein machen, und das Reich Absimans, bes bofen Princips, vernichten wird 1). Daran ichloß fich gang naturlich die forgfaltige Aufbewahrung des Rorpers, bis er bereinft, mann der Tod nicht mehr ift, aus feiner Gruft wieder bervorgeben, und in neuer Berrlichkeit fichebar werden wird 2). Man betrachtete aber biefen 3wie ichenzustand als eine Fortfebung bes gegen: martigen Leben's, in der daber auch das Grab. mal bes Konigs als eine Bobnung angefeben ward, bie mit allen ben Bedurfniffen und Bequeme lichkeiten verfeben fenn mußte, Die er ben feinen Lebzeiten genoß. Den Beweis bavon giebt uns Die Befchreibung von bem Grabmal bes Eprus ju Dafargada, die uns Arrhian erhalten bat, und bie 20 lebrreich ift, als baß ich fie nicht gang bies ber fegen follte.

" Zu

<sup>1)</sup> Man febe Benbavefta I. S. 27 tc.

<sup>2)</sup> S. Anhang jum Bendrunfte, I. B.J. G. 140. Seeren's Ibeen Eb. I.

### 258 Geographisch : statistische Uebersicht

"Bu Dafargada", ergablt Arrhian 3) aus bem Bericht des Augenzeugen Ariftobuls, "ift in "bem toniglichen Paradiefe bas Grabmabl bes "Enrus. Um daffelbe ift ein Sann von mancher: "len Baumen gepflanzt. Er ift reichlich gemafe "fert, und auf der Biefe machft tiefes Gras. "Das Grabmahl felbst ift unten von Quaberfteis inen in vierectter Form gebaut; oben ift eine fteis "nerne Wohnung, Die eine Decte bat. In Dies "felbe fubrt eine Thur, die febr eng ift, fo baß "ein nicht großer Mann nur mit Mube bineins "friechen tann. In der Kammer aber fteht ein "goldener Sarg, und ein Gig neben bem Sarge. "Der Gig bat goldene Sufe, und ift mit purs "purnen Decken, und Babylonischen Teppichen , behangen. Auch find bie Gewander und Unter: "fleider von Babylonischer und Medischer Arbeit, "prachtig gefarbt, violet, purpur, und von an-", bern Farben; fo wie nicht weniger Retten, Gas "bel und Ohrgehenge von Gold und mit Ebelfteis "nen befest 4). In der Dabe mar ein fleines · "Haus

<sup>.. 3)</sup> Annhian. VI. cap. 29.

<sup>4)</sup> Es ift gewiß febr merkwirdig, basein Monument, genan fo wie bas, was Arrhian beschreibt, sich noch gegenwärtig ben Nachschi Austam findet. Ich kann nicht umbin, die Beschreibung ans Niehnbr berzuseten: "Bor dem Berge, mit den Gräbern der Könige steht noch ein kleines Ge, bande

"Saus fur die Magier gebaut, benen noch von " Cambyfes Zeiten ber, von Bater auf Gobn, Die " Bewachung bes- Grabmable anvertrage mar. Der "Ronig gab ihnen taglich ein Schaaf, ein Daaß "Getraibe und Wein, und monarblich ein Pferd "jum Opfer fur ben Cprus" 5).

Diese

., baube von weißem Stein. Dief ift gang von zwer großen . Steinen bebedt, benen es vermuthlich feine Erhaltung .. ju baufen bat, weil man bie untern Steine, obne Be-"fahr von den obern erfclagen ju werben, nicht wegbringen Die Thur beffelben ift ziemlich boch von bet "Erbe; indeß fann man leicht hineinflettern, weil bas "Bebande beschäbigt ift. Man findet aber nur eine Rams "mer, etwa 10 guß im Biered. Jufdriften und Figuren "trifft man bier gar nicht an. In biefem Bebaube ift "tein Senfter. Es tann alfo fein Licht bineintommen als "burd die Thurdffnung, welche nach ber Seite bes nabe ", bavor liegenden gelfens ift. Der untere Beil bes Ge-"baubes bat mobl fein Simmer enthalten, fondern fdeint "von jeber aufgefüllt gewesen an fepn. Es ift also mobl .. niemals an einer Bobnung ber Lebenbigen, fondern an "einem Begrabniß ober gu einer Capelle bestimmt gemes "fen, in welcher etwa bie Robten, die in die großen "Graber gebracht werben follten, mußten bepgefest wer-"ben." Riebuhre Reife B. II. C. 159. - Benn man auch nicht annehmen will, bag jenes ehrwurdige Monne ment hier noch vorhanden fep, fo erhalt bennoch Merbians Erzählung burd bie Bergleidung großes Gewicht.

5) Bohl nicht fur Eprus felbft (benn bie Berfer opferten feinem vergotterten Menfchen ober Berven als folden), fonbern ben Berver bes Eprus. Allein man fann and R 2.

## 200 Geographisch : statistische Uebersicht

Diese Stelle zeigt, worin bie ben verstorbes nen Königen etwiesenen Ehren bestehen, wovon wir so oft in der Persischen Geschichte reden hören 6). Go baid man aber einmal von dieser Grundidee dusging, solgte ganz von selbst, daß der Luxus ben den Grabmablern zu einem hohen Grade gestrieben werden mußte, eben so wie er im wirklischen Leben stieg. Die verstorbenen Könige hatten nicht bios ihre Aleider und Gerächschaft, sondern duch ihren Schaß; und zwar, wie es scheint, hatte jeder seinen eigenen 7). Dadurch wurden also zu Persepolis unermeßliche Reichthumer aufgehäuft. Daraus folgte schon von selbst das Bedürfnis zahlreicher Wachen, die nicht allein den Pallast selber

fo noch wohl zweiseln, ob hier nicht ein anderer Mieverftend herricht. Eprus (Robr) ift bep ben Verserp der Nahme ber Sonne; und es ift befannt, daß der Sonne Bferde geopfert zu werden pflegten. Man sehe die Stellen bep Bursson, p. 839.

- "6) Man findet die Bewetsstellen ben Anesson. p. 321. Die Ausbrücke "mit kiniglichen Gren, — und Perfister von "terlicher Sitte bestattet — in die konigliche Genft bev-"gesetzt werben", und andere bergleichen, kommen ben den gesechischen und romischen Schriftellern feinfig bot.
  - 7) Der Schaft ben beit Grube bes Sprus wird haufig erwichnt. Man sche Anntriam l. c. Auch die großen Schafte ber übrigen Könige, die zu Perfepolis niebergelegt waren; ben Biodor, Werdiam, Comins, und allen Befchichtschern Alexandens.

felber befegten, fonbern que auf den benachbarten-Bergen ibre Doften batten 8). Much bie angefes. benften hofbebienten mußten bem leichnam bes Ronigs folgen, und ben feinem Grabe bleiben. Bagorajus, bem bieß von Secundianus ber fohlen war, fiel in Ungnade, weil er von dem Graf be bes Artarerres jurudfam ?). Bagapates, ber Aufseher bes Serails bes Darius Softer fpis, folgte feinem Berrn, und lebte ben beffen Grabe noch fieben Jahre bis er farb 1). Bielleicht fonnte man baraus foliegen, bag auch bas Sarem bes verftorbenen Ronigs nach Perfepolis babe wandern muffen; wenigstens murbe es baburch beute. lich, wie die Goldaten Alexanders ben der Plum Derung Des koniglichen Schloffes fo viele vornehme Weiber und fostbare weibliche Rleiber bort vorfine ben Connten 2).

Pas Resultat also, was sich aus den bisher rigen Untersuchungen ergiebt, ift dieses; Persepas lis

Dion. l. c. Heberbleibfel folder alten Caftele follen fich noch auf mehreren ber benachbatten Berge finden. CHAR-DIN. H. p. 141.

<sup>9)</sup> Crus. Mari. cap. 46.

<sup>1)</sup> Grae, Perl. c. 14. 19.

<sup>2)</sup> Biop. H. p. 214.

### 262 Geographisch : statistische Uebersicht

lis war gleichsam die Tobtenresiden; ber Deri fifchen herricher. Diefe Bestimmung wird aber noch um vieles beutlicher, wenn man bie erftauns lichen unterirrbifchen Anlagen fennt, die ben Tidil: Minar fich finden, und von Chardin 3) und della Balle befdrieben find. Diefe unters irbifchen Bange, von febr verschiedener Bobe und Weite, find mit eben bem bewundernsmurdigen Rleiße und Kunft wie bie Gebaube oberhalb ber - Erde angelegt, und bilben ein tabprinth, beffen lette Ausgange man nicht fennt, und auch fchwere lich jemale erforschen wirb. Rach ber oftlichen Richtung indeß, die fie nehmen, icheinen fie zu ben Grabmablern ber Ronige ju fubten; bieg bes bauptet auch die Trabition, ber ju Folge fie bis ju weiten Entfermungen unter ber Erbe fortgeben follen. Bermueblich führten fie ju ben gebeimen Eingangen ber Begrabniffe, welche bisber Dies mand bat erforschen tonnen : und man bedurfte folder verborgener Bange ju ber Sicherung ber großen Schäße, welche bier aufgebauft lagen 4).

Wie

<sup>3)</sup> Man sehe die intereffanten Radricten bey Chardin II., p. 169 1c. der es selber wagte fie zu untersuchen.

<sup>4)</sup> Dief find wenigstens bie gewöhnlichen Granbe, bie man von ber Berheimlichung bes Juganges zu ben Grabmablern an zugeben pflegt. Affein ich zweifie, ob er ber richtige ift.

Wie sehr übrigens solche Felsengraber im Persischen Geschmack waren, zeigen auch die in dem Berge ben Telmissus in tycien. Bereits der Graf Choiseul: Goussier erkannte in ihnen Nachbildungen derer von Tschil: Minar 1); und ein neuerer Beobachter bestätigt dieß 6). Sie lehren,

Die Schäfe waren wohl nicht in den Grabmahlern selbst niedergelegt. Bielmehr ist jene Berbeimlichung eine Perssische Rationalidee, die sich dis auf die neuesten Zeiten erdalten dat. (Man sehe Chardin. II., p. 166.) Den wahren Grund derselben sindet man vielleicht in der Justofist auf dem Grabe des Eprus, Strano p. 1062. "Hier liege ich Chius, der Herrscher von Affen. — "Store mich nicht in meinem Grade." — Es war Religionspsicht, für die ungestörte Rube der Beerdigten zu sorgen. Aus dem gleich Folgenden, Rote 6 bep den Grabern von Telmisus Bemerkten, wird es überhaupt sehr unwahrscheinlich, daß solch geheime Zusgänge zu den Grabern vorhauden gewesen find.

- 5) CHOISEUL GOUFFIER Voyage pittoresque I, p. 118.

  Quelle analogie frappante entre les tombeaux de Persepolis et ceux de Telmissa! Man sete bey ibm bie Mbilbung Pl. LXVII.
- 6) h. v. Sammer topographische Ansichten in ber Levante. 1811. S. 109. 110. "Der Graberberg von Reimiffus liegt 500 Schritte von ben alten Stadtmauern. Er tonnte auch allenfalls ber doppelte oder zweysache heißen, wenn man den Schloßberg und Graberberg untter der Benennung eines einzigen begreifen will.' Die Graber hatten ursprünglich teinen Eingang; sondern fonnten unr mittelft Gerüften in die Felsen gearbeitet wer-

### 264 Geographisch = statistische Uebersicht

lehren, daß nicht bloß die Konige, sondern auch andere Große sich in folchen Felsenkammern Rus bestätten bereiteten, deren Lage und Einrichtung ihre Afche vor jeder Storung sichern sollte.

Es ist also klar aus bem Bisherigen, bas die Begrädnisse nicht nur einen Hauptheil der Alterthumer von Persepolis ausmachen, sondern auch mit dem Uebrigen in einer genauen Berbins dung stehen. Gleichwohl ist die Bestimmung von Persepolis damit noch nicht erschöpft. Denn es war mehr als bloßer Begrädnissort, es war, wenn gleich nicht die Residenz, doch die eigentliche Heymath der Persischen Könige, und aus dies sem Gestückspunkt missen wir es jest betrachten ehe wir zu der Erläuterung der übrigen Ruinen von Tschil-Minar uns wenden können.

Œ6

den Ber offen selastene Eingang ward, wenn die Reste der Berstorbenen bineingebracht waren, mittelst der, in den steinernen Leisten laufenden, Steintafel verschloffen. Nachdem der umgelegte Ritt zu Stein, und das Serkste abgebrochen war, ward Eingang und Aufgang bis zur Unsmöglichteit erschwert. — Aus Allem scheint bervorzuges den, daß Telmissus von Griechen bewohnt, von Persern beberrscht, der Sie ihrer Satrapen gewesen, welche, um den Hosstaat der Konige sowohl im Leben als im Tode nachzuahmen, die Gräber von Persepolis in ihrer Provinz übertrugen, und sie vie die Konige in sohen Grabspallästen ruhen wollten."

## bes Pers. Reichs nach b. Satrapieen. 265

3ch muß biefe Untersuchung mit einer Rab menserffarung anfangen. - Bober tommt ber griechische Rabme Derfepolis (Perferftadt)? - Der gewöhnlichen Ungabe nach fagt man, bee Derfifche Rabme von Verfevolis fen Iftalag oder Eftatar, ber aleen Sauptftade Derfiens, Die in der Gegend von Tichil : Minar und Rads fchi Ruftam gelegen baben foll. Aber erftlich if es noch gar nicht erwiesen, daß biefer Dabme wirflich Alt: Derfifch fen, wie bie neuen oriente lischen Sistorifer wollen 7); Die judischen Schrift fteller j. B., bie von Sufa und Cebatana fpre chen, wiffen nichts bavon; - und gefest, er ware es auch, fo ift ber Urfprung bes griechifchen Dahmens damit noch gar nicht erflart. Es ift aber ganglich gegen die Sitte ber Griechen, bie Stabtenahmen auf Diefe Met gang neu ju machen; Perfepolis mare bas einzige Benfpiel bavon, und bas ift schwer zu glauben!

Ich halte Persepolis für eine Uebersetzung bes Nahmens Pasargaba. Der Nahme Pasargaba, sagen ums griechische Schrifteller, heißt soviel als bas

<sup>7)</sup> Men febe Hanneror Bibl. Or. unter Ifthater.

## 266 Seographisch fatistische Uebersicht

bas tager ber Perfer 8). Soll der Nahme biese Bedeutung haben, so muß man statt Pasars gada lesen Parsagad 9), und diese wahrscheinlich richtigere Form hat sich durchweg in der Erzählung des Eurtius erhalten 1). Jene griechische Erklär rung ist also völlig gegründet. Für den Historiker ist dieselbe aber doppelt wichtig; weil, sie nicht blos den Ursprung des Nahmens, sondern auch den Ursprung der Stadt, — der Gewohnheit des Orients völlig gemäß — andeutet. Die großen Hauptörter erwuchsen dort gewöhnlich aus den Standlagern der Romadischen Horden, die ersobernde Völker wurden, und zu sesten Wohnligen sortigingen. Die Untersuchung über Babylon wird darüber nähere Ausschlässe geben.

Aber — wird man einwenden — Persepos lis und Pasargada werden ben ben griechischen Schriftstellern als zwen verschiedene Derter anges führt; wie konnten sie also einerlen gewesen senn? — Dieß

<sup>8)</sup> Srapu. I. v. Massupyadat, and einem alten Schrifts fieller.

<sup>9)</sup> Die Griechen haben den Nahmen auf mehrerlep Weise verändert. Sie schreiben Pasagarda, Pasagardae 2c. — Ueber die Etymologie des Nahmens vergleiche man die Erlänterungen des H. Prof. Tychsen unter den Beplagen.

I) CURT. V., 6.

- Dieß bedarf einer weitern Unterfuchung. Es fommt hier vor allen auf genaue Bestimmung bes Gebrauchs ber Nahmen an.

Die Begleiter Alexanders, ober Die erften ariechischen Schriftsteller ben benen ber Dabme von Perfepolis vorfommt, reben, wenn fie beftimmt fprechen, von bem toniglichen Ballaft ber Perfer ohne bet Stadt ju ermabnen; und bie Befchreibung, Die fie bavon geben, laft feinen Rweifel, bag bieg bas Gebaube ju Tfoil, Minar fen 2). Wenn fie aber unbestimmter fprechen, fo verwechseln fie auch ben Rahmen ber Stadt und bes Pallastes, und in biesem Sinn wird die Bes nennung Versepolis auch von benden gebrauche 3). Pafargaba bingegen beißt ben ihnen ber Ort, wo das Grabmal des Enrus war, und wo fic nach anbern Machrichten auch ein toniglicher Dallaft fand 4). Diesen umerschieden fie ftets von bem ersten; und es ift also allerdings so viel flar. daß ber alte Pallast von Tschil:Minar und Pas fargada

a) Man sebe Annuran. III., 28. VI., 30. — Um fic befowbers vom lettern überzeugt zu balten, vergleiche man nur die schöne Beschreibung ben Drowon II., p. 215. von bem Pallast zu Perspolis.

a) Go ben Arnulan. VII., 1. und enbern.

<sup>4)</sup> ARRHIAN, VI., 29. STEPM. I. a.

## 268. Geographisch - statistische trebersicht

fargaba zwen verichiebene Derter gewefen finb. Allein tonnte ber Dabme Berfepolis im meitern Sinn, in fo fern er nicht nur Rabme bes Schlofe fes zu Tichil : Minar, fondern auch ber Stadt, ober vielmehr ber gangen Begend, mar, wo jene Reibe alter Perfifcher Dentmabler fich fand, nicht auch bas Grabmabl des Enrus in fich schließen? Dach ben Machrichten von Chardin erftreden fich iene Ruinen auf gebn Lieus berum. Was tann in biefem Umfange nicht Alles gewefen fenn? Das faranda konnte also icon ziemlich entfernt von Tichil: Minar liegen, und boch in jenem Umfreise Es icheint aber nicht, daß bie Ents Ach Anben. fernungen bender febr groß gewesen senn 5). Die Begleiter Alexanders, aus benen Arrhian fcoofte, feken Berfepolis und Pafargaba immer in eine folche Werbindung, daß man auf Nachbarschaft surudlichließen muß. Alexander gebe von dem einen sum andern, begde werben feets neben einander er: måbnt:

B) Der scheinbarste Einwurf gegen die Meinung könnte der sen, daß Persepolis nach dem Bericht des Strado S. 1060. an dem Finsse Arares, dem seigen Bendemir, sag, dahingegen Pasargada an dem Ufet des Cyrus delegen heben soll. Allein der Arares beist den Abulseda und andern Arabischen Geographon auch Sprus, sin Nahme, der überhaupt mehrern Fischen von Pars gegebon wurde, und woraus sich also gar nicht solgern läst. Man sehe Lebaurn IV. p. 595.

### · des Perf. Reichs nath d. Satrapiten. 269

wähnt : und von der Ginnabme von Berfevolis war anch die von Pafargaba eine unmirtelbaes Rolge 6). - "Auf Perfepolis, fagt Plinius 7). afolgt nach Often ju bas Enfel Bafaranba, bas "Die Magier inne baben. und mo das Grabmabl "bes Enrus ift." Dug man aus biefem Alten nicht bas mabricheinliche Refuleat zieben, buf bie Rasmen Versagab ober Vafargaba und Versesolis urfprunglich einerlen maren, und überhaupt bis classifche Gegend, welche die Munumenre bes atten Persiens zu Pfchils Minar und in der Nachbarfchafe beffelben enthalt, bezeichneten: daß es aber foateren Sprachgebrauch ben ben Griechen mard, bas man Bafargaba beftimmt von bem Orte gebrauchte. mo bas Grabmahl bes Enrus war, und Perfepos lis von ben Anlagen und Gebauden ju Tfibile Minar 8)? - Will man aber auch Diese Berg muthung, - benn får mehr wollen wir fie nicht geben . - niebt annehmen, fo wird die Ableitung bes griechischen Rabmens ans Persaged boch bars um diefelbe bleiben. Der Rabme war ein Appele latin; und fonnte gufolge feiner Bedeutung febr leicht gang verschiebenen Plagen gegeben werben.

Den

<sup>6)</sup> ARRHIAN. 11. cc.

<sup>7)</sup> PEIN. Hift. Nat. VI. 46.

<sup>8)</sup> Prim. L. c.

# 270 Seographisch = statistische Webersicht

Den Gled übrigens genau ju bestimmen, mo: bas eigentliche Parfagaba log, balte ich fur uns möglich. 3d murbe es in ber Begend von Rads fci Ruftam ober ben Grabern ber Ranige Buchen, weil Strabo 9) bemerkt, es fenen da Die Graber (ra uripara) gewesen, welches faum auf erwas anders als auf Mackfchi Ruftam ges beutet werden tann. Allein Rackfchi Ruftam liegt Tichile Minar gegen Morben, babingegen von Plismins Pafargada gegen Often gefeht wird. Runftis ge Reifende mogen biefen Punct ausmachen. -Die Meinung, Die es nach Schiras 1) verfest, bat meines Biffens gar feinen Grund; und die Lage, welche ein neuerer Orientalift ihm neben bem Bluffe Saffa giebt, beruht auf einer blogen Mahmenabnlichfeit mit bem eben genannten Gluffe.

Wenn die bisher angeführten Ursachen schon hinreichen mußten, um die Gegend von Persepolis den Perfern politisch wichtig zu machen, so kam noch die große Veranlassung hinzu, daß eben hier

<sup>9)</sup> STRAB. p. 1062.

<sup>1)</sup> Diefer Meinung ift Vosarus ad Melam VIII. 5. — Schras liegt etwa ? Meilen von Afchil-Minar. Wiesbuhr II., G. 122. Un die Ufer des Fassa verseht es hr. Prof. Wahl in seiner Geschichte des Perfischen Reichs p. 504.

hier der Sieg des Enrus über die Meder erfochten ward, wodurch die Verfer das beres schende Bolt, und ihr Reich eigentlich gegründet wurde. Nach den ausdrücklichsten Zeugniffen siel nemlich hier die Schlacht gegen Ustnages vor, die das Schicksal von Aften entschied 2).

Durch diefe Umftande und Begebenbeiten wurden die Perfer an ihren vaterlichen Boden ges fesselt, und biefe Unbanglichkeit erhielt sich in ber Folge nicht nur, sondern ward auch noch burch ausbrudlich eingeführte Institute vermebrt. Es ift eine mertwurdige Ergablung bes Berobet, baf bereits Enrus die Perfer verhindert babe, ihr Bas terland ju verlaffen, als fie nach der errungenen Berrichaft von Ufien fich bereit finden liegen, es mit reicheren fandern ju vertaufchen 3). lich mar es in ber Folge nicht eigentliche Baters' landsliebe, welche fie an baffelbe feffelte, fonbern vielmehr Rationalftoly und Religiofitat. Als berte ichendes Bolt betrachteten fie ihr Land auch als Sauptland ibres Reichs; und bie vaterlichen Gatter, Die Gotter, welche Derfien inne baben, tommen oft in ihrer Beschichte vor. Die Ronige felbft murben burch religibfe Gebrauche an ibre

<sup>2)</sup> STRAB. p. 1062. STEPH. V. Haggapyaday.

<sup>3)</sup> HEROD. IX., 122.

### 272 Geographisch = statistische Uebersicht

thre Beimath gebefeet, wo bereinst in ben beiligen Grabern ihre Gebeine ju bem Staub ihrer Bater versammlet werden follten. Gofort nach bem Uns tritt ihrer Regierung verfügten fie fich babin, um zu Pafargaba mit bem Gewand bes Cyeus angethan ju merben 4). Wenn fie gleich aus fehr begreiflie chen Urfachen biefen Ort nicht zu ihrem Lieblings: prt und gewöhnlichem Mufenthalt mablten, fo muße ten fie ibn boch zu gemiffen Beiten befuchen. und auf den Gipfeln ber Berge feverliche Opfer bringen. Diefe Reifen wurden alsbann als mobile thatig für die gange Ration betrachtet, weil es Bitte mar, fo viele Opferthiere und Gefchenke mitzubringen, bag febermann gefpeifet, und bes Achenft werden fonnte. Bom Enrus wird es girse brudlich gerühmt, bag er fiebenmal biefe beilige Ballfarth volbrache babe 1), und eine gleiche Dache Webe Anden wir von Darins Spftafpis aufgezeiche net 6).

So ware also die schwierige Frage beants worrer: "Was Perfepolis bem Perfer war?" -

<sup>4)</sup> Plutanon. in Arthuebre Op.I., p. 1012. cf. p. 682.

<sup>3)</sup> Xenopu. Crnopa'ed. VIII., Op. p. 228 und 233. Zenophon fagt bort ausbrudlich, diefe Sitte habe unch in feinem Zeitalter fortgedauert.

<sup>6)</sup> Crss. Perl. cap. 19.

Die Beimath und eben daber die Todtew residenz feiner Könige; das Baterland und ber Wohnsiß seiner heimischen Gowter. Mit dieser Fackel in der Hand können wir jest sicherern Schritts unsere Wanderung durch diese Ruinen beginnen; die nabere Ansicht des Einzelnen kann uns vielleicht zu neuen Ausschlässen sühren, die jene allgemeinen Resultate genauer bestimmen, und zugleich bestätigen werden. Ich solge daben der Ordnung des Gebäudes.

Bleich auf ber erften Terraffe A zieben Die Bunderthiere, welche ben boppelten Dor tiens ben o und d gleichfam ju bewachen icheinen, unfre Aufmertfamteit auf fic. Es tommen mebe rere folder und andere Bunderthiere auf biefen Muinen vor; theils als Architectonische Bierrathen, theils als bilbliche Vorstellungen; und fie jufame men bilben alfo eine gang eigene Mythologie. aus welcher ber alte Runftler feine Borftellungen schöpfte. Gie laffen fich alle erklaren; Die Ere flarung führt aber ju bem ungezweifelten Refultat. daß diese Mnthologie Oft: Perfischen, ober vielmebr Bactrifch:Indischen, Urfprungs mar. Bohnfit aller diefer Fabelehiere nehmlich ift bie bobe Bebirgfette von Babagichan und Cafbe mir, bie Bactrien von Indien fcheidet, und bes Beeren's Ibeen Ab. I.

# 274. Gerographisch = statistische Uebersicht

ven Mordseite zugleich die Bufte Cobi begränzt. Werühmt durch ihren Reichthum an Gold und Edelsteinen ward fie zugleich das uralte Fabel land des Drients, wo sich die Sagen von den Wundergestalten bildeten, die nicht nur die Dichster der Ustatischen Nationen nutten, sondern die sich selbst weit die ins westlichste Europa verbreistet haben.

Das erfte Paar dieser Thiere, welches ben west lichen Eingang bewacht ben c, hat die Kop: se verlohren; allein die Gestalt ihres Körpers, in Bergleichung mit einer andern Abbildung, die sich in dem Innern des Pallastes sindet 7), last keis nen Zweisel übrig, daß sie das ungestügelte Eins horn vorstellten, welches so oft auf diesen Ruis nen vorsommt 8). Die Gestalt sowohl als der Wohnsis dieses Wunderthiers ist uns von Ctesias beschrieben. "In den Indischen Gebirgen, sagt

<sup>7)</sup> Bey Riebuhr Tab. XXIII.

<sup>8)</sup> Man muß die Zeichnung von Wiebuhr Tab. XX. A. mit ber von in Baurn Tab. 122. vergleichen, welche lettere ich für die treueste balte. In der bev Riebuhr scheint mir der Körper des Thiers zu leicht und gestreckt. Die bev Chanden ist gang unrichtig. Er hat die Köpfe, die doch fehlen, nach Gutdanken, und zwar gang falsch ersgänzt.

"er uns 9), wohnt ber wilbe Efel, ber fo groß "und größer als ein Pferd ift. Sein Korper "ift weiß, fein Ropf roth; und auf ber Stirn "tragt er ein fpiges Sorn einer Elle lang, wel "des unten weiß, in der Ditte fcmart, und "oben roth ift. Er ift eines ber ftarfften und "ber fcnellften Thiere, weber ein Pferd, noch mein andres Thier tann ihn einholen. Er lauft "anfangs langfam, bann aber immer fchneller .. und schneller. Er wehrt fich mit feinem Born. " mit feinem Bebiß, und mit feinem Buf, und "bat viele Pferbe und Menfchen ju Grunde ges "richtet." - Die Abbilbung bes Thiers brude jeben Bug ber Befchreibung aus, und am auffale lendften wird die Mehnlichkeit, wenn man die fcon ermabnte Borftellung in bem Innern des Bebaubes bamit vergleichet, wo ein vollständig erhaltenes Thier diefer Art von einem towen gerriffen wird 1). Bets

<sup>. 9)</sup> Crus. Ind. cap. 25. Es wirb unten weiter bewiefen werben, bag wenn Steffas von Indien fpricht, bie eben ermahnten Gebirggegenben von Rorbindien und Off. Perofien barunter zu versteben find.

<sup>1)</sup> Den Indischen ober Ostperfischen Rahmen biefes Buna berthiers het uns Anz. Hist. Anim. XVI., 20. echalten. Es hieß Cartazonon, welches nach Tychfen's Ertlarung (f. die Beplage) das schnelle Thier, voer auch bas schnelle Rashorn bebentet, und eine wichtige Befisti-

### 276 Geographisch-statistische Uebersicht

Berfchieden von biefem Einhorn übrigens ift bie Borftellung eines andern geflügelten Ginborns, welches ich unten erläutern werbe.

Das zwente Paar Bunderthiere an dem ofte lichen Gingang ben d ift von gang anberer Bes ftalt. Es ift geflügelt; bat den Leib eines lowen, die Rufe eines Pferbes, und ben Ropf eines Menfchen mit langem Bart; und ift mit bem Dic dem ober ber Tiara geziert. - Auch biefes Wunberthier ift in eben jenen Bebirgen ju Saufe, und bie Befchreibung davon verdanten wir gleichfalls Etefias. 3d balte ibn fur ben Marticos ras oder ben Denfchenwurger. - "Es giebt, "fagt er 2), ein Indisches Thier von gewaltiger "Starte, größer als ber größte tome, roth von "Farbe wie Cinnober, dichtbehaart wie Sunde, "ben ben Indiern beift es Marticoras, wel "des auf griechisch so viel beißt, als ber Den-"fchen frift 3). Sein Ropf ift nicht wie ber " eines

gung feiner Bermuthung ift, baf bie Sage von bem Affetifchen Einhorn bem dortigen Uhinoteros ihren Urfprung verbante.

<sup>2)</sup> CTROLAS ap. ARLIAN. IV., 21. Auch Ariftoteles, Hift. Animal. II., 1. und andern haben die Befchreibung aus Steffas entlehnt.

<sup>3)</sup> Die vollige Richtigfeit biefer leberfegung bat Cychfen aus dem Merfifchen gezeigt. G. Die Beplage.

"eines Thiers, fondern wie bas Antlik eines "Menfchen. Geine Guße find wie Lowenfuße: . "an feinem Schweif bat es einen Stachel, wie "ben eines Scorpions." - Auch biefe Befchreis bung paßt, bis auf einige Debendinge, auf bas abgebilbete Thier. Es hat nicht ben Scorpionss schweif; indeffen war berfelbe ber Drientalischen Dichtung nicht fremb, benn bas geflügelte Ginborn bat ibn. Es bat nicht towen, fondern Pferdes fuße. Es tragt Rlugel, beren Cteffas nicht er: mabnt. Daß diefe einzelnen Berichiedenbeiten ber Erflarung im Gangen feinen Gintrag thun, wirb unten beutlich werben, wenn wir ben febr bes Schränkten Rreis jener Mnthologie erft weiter wers ben kennen gelernt haben. Es wird fich bom ben dem geflügelten Ginborn ergeben, daß folche willführliche Abanderungen in der Bufammenfet jung einzelner Theile gang in bem Beifte ber Runft iener Reiten maren; wie man bergleichen auch icon in den Beschreibungen ber Schriftsteller findet. Mus bem Dahmen übrigens ergiebt fich auch von felbft ber tiefere Ginn, ben biefes Thier fombolifc barftellen follte. Doch jest beißt ber fubne Rrieger ben den Perfern Merden Chor, ber Menfchenwurs ger 4). Das Diabem aber, womit es geschmudt

4) Man febe die Geficeung von Tychfen in der Beplage.

### 278 Geographisch - statistische Uebersicht

ift, bezeichnet deutlich den Herrscher, und bas Ganze also ist Symbol des Herrschermuths und der Herrscherweisheit, so wie das Einhorn im Orient das gewöhnliche Bild der Schnelligkeit und der Starke ist.

Der Plas junachst hinter dem Porticus bies tet jest nichts mehr dar, als ein vierectes Baffin ben f, dergleichen man häusig auf den Plagen, und in den Höfen der Affatischen Pallaste sindet. Desto merkwürdiger aber sind die Wände neben den Treppen ich, welche zu der zwenten Terrasse Boder der großen Colonnade ben,I sühren. Sie sind an benden Seiten mit Reliefs bedeckt, die Vorstellungen menschlicher Figuren enthalten.

Un der Wand jur linken Saud für den der durch den Porticus kommt, ben g, fieht man in wier Reihen übereinander "eine Menge Perfos,, nen, in einer gewissen natürlichen Unordnung, "von denen die mehrsten nit einander im Gespräch, begriffen sind." — Wenn man die alten Höfe des Orients kennt, so bietet sowohl der Ort, wo man diese Figuren erblickt, als auch ihre Veschafssenheit die Erklärung von selbst an die Hand. Es sind, um mit dem Orient zu reden, die Freuns de.

de, oder wie sie auch heißen, die Knechte des Königs, die vor den Thoren des Pallasstes sind; — oder, wie wir es ausdrücken würz den, die Hosseute und Hosbediente des Königs. — Nach Persischer Sitte erforderte es die Majestät des Herrschers, daß sie sich stets in zahlreicher Menge vor dem Thor, d. i. in den Vorsälen und in den Vorhösen der Residenz, einfanden ); um auf den ersten Wink zur Hand zu senn, wenn der König sie verlangte. Daher wären diese Vorhöse stets von ihnen angefüllt, und wenn der Künstler sie im Gespräch unter eine ander vorstellte, so ist das blose Copie der Natur. Eine nähere Aussich des Einzelnen wird davon die deutlichsten Beweise enthalten.

Das Characteriftische biefer Figuren befteht in ihrer Rleidung, ihrem Schmuck, und ihren Attributen.

Die Kleidungen find, wie man auf ben erften Blick mahrnimmt, doppelter Urt. Einige tragen

S 4 .

<sup>5)</sup> Einen anschaulichen Begriff davon erhalt man aus der Epropaedie VIII., p. 202. und an vielen Stellen. Sie beiben gewöhnlich Δυτιμοι, und δμότιμοι. Man vergleiche damit Efther. 3., 2. 3.

### 280 Geographisch : ftatiftische Uebersicht

tragen ein weites und vollständiges Gewand; ans dere hingegen eine leichtere und eng anschließende Kleidung. Ich halte die ersten für diejenigen, welche bereits das Medische Kleid, — den Caftan, oder Calat ben den neuen Persern, — vom König zum Geschenk bekömmen haben; die andern für die, welchen dieser Worzug noch nicht zu Theil ward, und die daher in der Alt: Perssischen Kleidung erscheinen.

Alles, was von der Medischen Kleidung gesagt wird, paßt auf die ersten. Es war ein weites und langes, dis auf die Jüße herabgehenz des Gewand, welches den Körper so einhüllte, daß man die Mängel besselben nicht wahrnehmen konnte d). Es ist aber eine falsche Meinung, wenn man glaubt, daß alle Perser sogleich diese Ure Gewänder von den Medern angenommen hatzten. Es war vielmehr Kleidung des Hoses; nems lich des Königs, und aller derer, denen er diesstehe als ein Sprengeschenk gab 7). Es blieb auch noch in der Folge stets das gewöhnliche Sprengessschaft, als der Gebrauch desselben schon allgemein geworden war; allein die Kleider, welche der Kösnigs

<sup>6)</sup> Man finbet bie Stellen gefammelt bep Bnisson, p.544, 16.

<sup>7)</sup> Man febe Xunopu. Crnor. VIII., p. 206. 213. unb an mebrern anbern Stellen.

des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 281

nig gab, pflegten fich bann durch ihre Beinheit, und die Schone ber Farben, ju unterfcheiben.

Die andere Kleidung halte ich für die AlePerfische Tracht. Diese war von Leder, und
schloß also eng an. "Ihr werdet gegen ein Wolk
"fechten, sagt Sandanes jum Erdsus"), das
"lederne Kleider und Beinkleider trägt." Den
Stoff konnte frenlich der Künftler nicht weiter ans
deuten, allein die Form der Kleidung past für
jene Angabe. Auch der Dolch wird nach Versischer Sitte von ihnen auf der rechten Seite ges
tragen ").

Die Kopfbekleibung ist verschieden nach dem Uebrigen. Wer das Medische Gemand tragt, hat auch den dazu gehörenden Kopfschmuck, der dem Königlichen abnlich ist, und mit dem Ges wande selber zugleich geschenkt ward I). Gleiche wohl entsteht hier die Schwierigkeit, daß die Form derselben mit der der Medischen Liara, die oben spis zuging, nicht übereinzukommen scheine.

<sup>4)</sup> HEROD. L. 71.

<sup>9)</sup> HEROD. VII., 61.

<sup>1)</sup> Eftet, 6,, &.

#### 282 Geographisch - statistische Uebersicht

Ich weiß diese Schwierigkeit nicht zu heben; alleines ist noch nicht erwiesen, daß die Form des Mestisch Persischen Ropfpußes stets dieselbe gewesen sen 2). Die Moden des Orients, die sonst wenig wandelbar sind, wechseln gerade darin am meisten. Selbst die Sassanden, bep denen doch gewöhnlich ein und derselbe Kopfpuß Mode blieb, haben zus weiten geändert, wie man auf ihren Münzen sieht; die Medische Tiara kemmen wir aber nicht aus bildlichen Vorstellungen, sondern nur aus Bes schreibungen. Ueber die Alt: Persische Kopsbeskeidungen, die hier in einer bloßen slachen Kappe besteht, hat sich, so viel ich weiß, gar keine Nachricht erhalten.

Der Schmuck biefer Personen zeigt an, daß fie von hohem Range sind; er ift ganz so, wie ihn die vornehmen Perser tragen; er besteht in Halsketten, Armbandern und Ohrges hangen.

<sup>2)</sup> Man findet die mehrsten hierher gehörigen Stellen gefammelt bev Baisson. p. 61. 2c. Wenn man alle unter
einander vergleicht, und nicht blos aus einzelnen argumentirt, so wird man wahrscheinlich mit mir zu demfelben Resultat kommen, daß die Form der ditesten Elara
sich nicht mit Gewisheit bestimmen läst. Sogar auf den
Daricis kommen Persische Konige nicht mit der tiara recta
vor, Tuchsen Commentatio I., de nummis veterum Perfarum, in Commentat. Rec. Soc. Gott. Vol. I.



hangen. Sowohl die in der Medifchen als bie in der Perfischen Rleidung haben ihn; aber auch dieß find Shrengeschenke des Konigs, welche nur der tragen durfte, der fie von ihm erhalten hatte 3).

In ihren Handen halten fle verschiedene Ger rathschaften. Ginige ein Gefaß; andere einen kurzen Stab mit einem runden Knopf; andere an: dere Dinge, die sich nicht wohl etkennen lassen. Das Gefäß ist entweder ein goldener Becher; der auch Geschenk war, und bezeichnet alsbann den Tischgenoß des Königs; eine der höchsten Ehren ben den Persern 4); oder es dient auch zur Ausbewahrung wohlriechender Sachen; wie-Myrrhen und dergleichen. Ein ähnliches Gesäß halt der König selber auf den solgenden Reliefs in der Hand.

Ich glaube also nicht, baß baburch Munde fchenken bezeichnet werden follen; obgleich diefe souft auch an dem Medisch : Verfischen Sofe zu ben ersten Hofbedienten gehörten !). — Die am bern

<sup>3)</sup> Xunoph. Cyrop. VIII., p. 224, Anab. I., p. 257... Gine Menge auderer Stellen findet man ben Barss. p. 204.

<sup>4)</sup> Efra 3., 3. Man vergleiche Xenoru. Anab. I. Op. p. 269. Henod. III., 132.

<sup>3)</sup> XENOPH. Cyrop. I. Op. p. 10.

# 284 Geographisch - statistische tlebersicht

dern mit den kurzen Staben halte ich für die soges nannten Melophoren, eine Auswahl der schöns ften und vornehmsten Perser aus der Leibwache des Königs, die junächst um seine Person waren, und statt der Lanze einen Stab trugen, der sich oben in einem runden goldenen Auopf, der die Bes salt eines Apfels hatte, endigte 6).

Meil die mehrsten dieser Figuren hemafnet sind, so hat man geglaube, daß sie eine Leidwar de vorstellen sollten, melches doch bereits die Verschiedenheir der Kleidung und die natürliche Unords nung ihrer Stellungen widerlegt. Auch wird die Leidwache noch besonders vorkommen. Es war Persische Sitte, ben Hose bewasnet zu erscheisnen. Unch sind sie nicht in voller Rüstung; ihre Wassen bestehen blos in dem Dolch, den der Orientaler nie von sich legt; und ben mehrern zugleich in dem Vogen, der aber in dem Jutteral ist. Man muß diese Futterale nicht etwa sür Schilde halten; Nieduhr hat sie bereits richtig erstättt. Der Verser hatte ohnedem seinen Vosant

<sup>6)</sup> Mylopepes (Apfelträger.) Sie wurden ausgesucht aus den 1000 Unfterblichen; (min sehe die Stellen bep Bauson. p. 270.) und gleichen etwa unsern Kammerherren.

<sup>7)</sup> XENOPH. Cyrop. Op. p.202.

<sup>8)</sup> Rieb. II., p. 128.

des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 285

gen stets zur hand, wie man aus mehrern Bors fällen, wie z. B. ans der Erzählung der Ermore Dung des Smerdis, sieht 9).

Uebrigens ist auch die Verschiedenheit des Ranges unter den Personen durch ihr Betragen gegen einander nach Persischer Sitte ungedeutet. Wenn diejenigen, die noch nicht den Castan has ben, zu denen reden, die damit geschmickt sind, so halten sie ihre Hand vor dem Mund, das mit ihr Othem jene nicht anwehe. Undere has ben ihre Hande mit dem Ermel ihres Gewandes bedeckt, welches gleichfalls zu den Ehrsuchtsbes zeugungen der Perser gehörte 1).

Eine ganz andere Vorstellung sieht man an der andern, d. i. an der Seite der Treppe recht er Hand, an der Wand ben i. Man erblickt bier "eine lange Procession vielfach gekleideter, Menschen, in mehrern Reihen über einander, welche zum Pallast hinaufzusteigen scheinen, und, mancherlen Dinge in ihren Händen tragen." Je fünf und sechs, die immer gleich gekleidet sind, bilden eine Abtheilung, die von der solgenden durch ein großes Blatt, als bloßes Unterscheis dungse

<sup>9)</sup> HEROD. III., . 78.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup>2) Xenoru, p.214. 215, et Hik. Gr. Op. p.464.

# 286 Geographisch = ftatiftifche Meberficht

bungezeichen, abgesondert ift. Der erfte von ihe nen geht mit leeren Sanden, und wird von eis nem der oben beschriebenen Sofbedienten ben der Hand gesubrt 2).

Wir haben zwar die Vorstellung nur zur Halfte, benn der obere Theil der Mauer, der auch noch damit angefüllt war, ist nicht mehr porhanden; aber der noch übrige ist hinreichend, nm dem leser die Erklärung von selber an die Hand zu geben. Es ist eine Abbildung der Nationen des Reichs, die durch ihre Gestandten dem Könige ihre Geschenke dars bringen.

Nach bem Begriff des Prients ist der König nicht blos Beherrscher, sondern auch Eigenthüs mer von tand und teuten. Dieß Eigenthumsrecht wird nicht blos durch willführlich aufgelegte Trisbute, sondern auch dadurch ausgeübt, daß das Beste und Vorzüglichste, was jedes tand erzeugt, bem Könige dargebracht wird 3). Ohnehin ist

<sup>2)</sup> Eine vollfändige Abbildung bavon fieht man ben Chardin Lab. LVIII. — Biebuhr Lab. XXII. XXIII. hat nur einen Theil abgebildet.

<sup>3)</sup> Cyrop. VIII. Op. p. 230. Dies geschah besonders am Geburtstage bes Konigs. Plat. Op. II, p. 121. Stuppe.

es schon Sache des Wohlstandes im Orient, nie ohne Geschenke vor dem Sobern zu erscheinen. Der Künstler konnte alfo ohne Verlesung des Ansstandes die Gesandten in keiner andern Stellung vorführen lassen. — So bald man diese Ideen zum Grunde legt, ergiebt sich die Erklärung von selbst.

Dag bier verfchiebene Mationen auftres ten, nicht etwa verschiedene Bunfre ober bergleichen, ift augenscheinlich baburch, baß fich jede burch ibre eigenthumliche Tracht unterscheibet. Wer eine aufchauliche Renntniß ber mancherlen Rleidungss arten und Ropfpuse bes Drients batte, und bas mit Berodots Machrichten ih bem großen Bolfer: verzeichniffe in Berres Beere vergliche, murbe viel: leicht manches aufflaren tonnen, was ohne bene Des nicht wohl möglich ift, wenn man nicht gu leeren Vermuthungen feine Buflucht nehmen will. Ich werde mich baber auch, ohne mich in ein ges naueres Detail einzulaffen, mit einigen allgemeis nen Unmerkungen begnugen, die jedoch binreichen werben, die Richtigfeit ber Erflarung im Gangen außer Zweifel ju fegen.

Œ.

So and am Renenjahrstage bep den nenen Perfern of. Della Valle II. 66. 276. Die Idee unfere Beliefs ift offenbar von einer folden Feperlichteit hergenommen; ohne darum gerade Copie davon zu fepu.

# 288 Seographifch : fatiftifche Heberficht

Es find verfchiedene Bollerichaften, Die biet porgestelle find, benn ihre Rleibungen zeigen icon an, baf fie aus gan; verschiebenen Sims melsgegenben, aus fehr beifen und febr falten Banbern find. Wir finden unter ihnen eins, bas Rich in Deliwert gebult bat 4), und wieber ein anderes, bas gar feine Befleibung, als einen leichten Schurz um ben Unterleib, tragt 5). Die mehrften haben weite Gewanber um fich geworfen: andere aber tragen folche bie eng anschließen. Diefelbe Bemertung gilt auch von ben Beintleis bern: benn ben mehrern fieht man jene weiten und langen Sofen (ava Lucides), welche Berodot als gewöhnliche Tracht ber Meber sowohl als ans berer Rationen beschreibt 6). Die größte Ber: Schiedenheit trifft man aber in den Ropfbelleiduns gen; welche allgemein ben hauptschmud bes Drien:

talers

A) Ben CHARDIN. T.LVIII., ben I. H.

<sup>5)</sup> Chenb. ben F. S. Es verbient bemertt ju werden, bas bod ber Gefandte biefes Bolls gefleibet ift, ber fich fonft von feinen Landsleuten in nichts zu unterscheiben pflegt. Bahricheinlich weil ber Boblftand bieß exforberte.

<sup>6)</sup> Rad Wiebuhr S. 133. enthalt die oberfie, halb vernichtete, Reibe noch Ueberbleibsel von Figuren, die in Löwenbaute gefleibet waren. Es find das unverfenndar Herodoth uethioper ober halb Uegopten, oder die wilben Bolfer and Nubien, die noch in dem Heere des Xerres in diesem Anfange erschienen. Hanow, VII, 69.

talers auszumachen pflegen. Der Mangel an Nachrichten über die mancherlen Moden, die dars in im Alterthum herrschten, macht es aber uns möglich, darüber etwas genaueres zu bestimmen. herodot ist zwar in seinem öfter erwähnten Volkterverzeichniß sehr genau in seinen Beschreibungen auch in diesem Studt; allein weil man in den Krieg zog, so trugen die mehrsten Nationen Helme, welche auf diesen Abbildungen nicht vorskommen können.

Die Gefchenke, welche die Voller tragen, laffen fich unter einige allgemeine Classen bringen. Es geboren dabin theils Gefäße von mancherlen Form und Urt, wie man sie noch gegenwärtig im Orient sieht; welche man sich als angefüllt mit Specerepen und andern Kostbarkeiten benken muß; theils mancherlen Kleidungsstücke, selbst Belzwert; theils Sachen zum Schmuck, wie Armsbander, (benn bafür halte ich die kleinen Schlans gen, die von einigen getragen werden,) 7) und halsbander; theils kostbare Früchte, besonders eingemachte, wie die Form einiger Gefäße anzus zeigen scheint, worin man im Orient bergleichen auss

<sup>?)</sup> Bep Chardin bey M. und N. Seeren's Ideen Rh. I.

### 290 Geographisch = flatistische Uebersicht

aufznbemabren pflegt; theils endlich Thiere, Pfer be Cameele, Rinder, Maulefel und Schafe. Die Refte der oberften Reihe enthalten nach Mies bubr 8) auch noch bas Bild einer towin. -Alles diefes ift gang ber Sitte bes Drients übers baupt, befonders aber ber Derfifden, gemag. Bilde fowohl als jahme Thiere waren gewohn liche Befchente fur ben Ronig; jene wurden in ben großen Thiergarten jur Jagb, ober auch als Seltenbeiten, aufbewahrt 9); Diefe murben jur Bucht fowohl, als auch jur Pracht gebraucht. Es gab Satrapicen, wie 1. B. Eilicien und ans bere, wo eine Anjahl Pferde einen Theil ber iabre lichen Tribute ausmachte 1). Daß die übrigen bier vorgeftellten Begenftande auch jest allgemein als Befchente im Drient gegeben werben, ift jes bem meiner Lefer aus Reifebeschreibungen, felbft aus Zeitungen, befannt.

Daß diese Geschenke aber fur ben Konig, und nicht etwa, wie Chardin und andere glaube ten,

<sup>8)</sup> Riebuhr a. a. D.

<sup>9)</sup> Cres, ap. Ael. IV. 21. Aenorn. Cyrop, I. Op. p. 14 2c. Man vergleiche bamit die Beschreibung der Audienz am Neu : Petsischen hofe in Kaumppun Amoonic. exocices p. 216 16.

<sup>1)</sup> HEROD, III., 90.

ten, ju Opfern fur Gottheiten bestimmt find. zeigt die Ginrichtung ber Procession augenscheinlich. Der erfte von jeder Mation ift ber Gefandte, ber felber nichts tragt; fondern die Gefchente von andern feines Bolls binter fich bertragen lagt. So ift bekanntlich noch jest bas Ceremoniel in Conftantinopel, und an allen Orientalifchen B& fen 2). Reber Befandte aber wird von einem Ceremonicenmeifter, der einen Stab tragt, an ber Sand geführt. Much bieg ift wieder acht Perfifch! Der Stab war ben ihnen bas Unters fcheibungszeichen biefer Claffe von Sofbedienten; und daber beifen fie ben ben Griechen Die Stabes oder Sceptertragenden (σκηπτουχοι); und Miemand durfte nach ihrem Ceremoniel vor bem Ronige erscheinen, ber nicht burch fie eingeführt ward 3). Uebrigens ift ihre Rleibung gang bie ber übrigen Sofbebienten; einige haben die Alte Perfifche, andere bereits die Mebifche Tracht: ber Stab ift bas Einzige mas fie auszeichnet.

IH)

<sup>2)</sup> Eine Abbildung und Befchreibung bavon am Reuperfifchen Sofe fieht man auch ben Chandin IV., T.XXXII.

<sup>3)</sup> Man sehe die Beweise bavon bep Brisson, 309 2e. Eprus hatte brephundert biefer Leute. Xxnorn, p. 21.50

### 292 Geographisch : statistische Uebersicht

Ich schließe also die Erklärung dieser benden großen Reliefs mit der Bemerkung, daß der Plaß, den man jedem gegeben hat, absichtlich gewählt zu senn scheint. Die Vorstellung des Hoses ist dem der hereinkommt an der linken Seite, b. i. an der Sprenkeite nach der Sitte des Orients 4); die Vorstellung der Geschenkebringenden Untertharnen an der rechten, d. i. an der geringern. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß diese Anordnung bloßer Zusall ware.

Reben den Stuffen bender Treppen sieht man eine Reihe bewaffneter Manner, so daß an jeder Stuffe Einer ist. Ihre Stellung sowohl als ihre Bewaffnung zeigt, daß sie aus der Leibe wache bes Königs sind. Die an der rechten Seite ben k, wo die Procession herauffommt, scheinen ganz eigentlich in voller Parade zu stehn. Sie haben die volle Medische Aleidung, und Kopfpuß; (jedoch keinen Schmuck wie Halbletz ten oder bergleichen wie die Hosbedienten;) in benschen Händen halten sie einen langen Spieß vor sich auf die Erde gestemmt; auf ihrem Rücken hängt der Köcher, und der Bogen ist ben ihnen nicht

<sup>4)</sup> Xenopu. Cyrop. Op. p. 220. Die Gewohnheit hatte ihren Grund barin, weil die linke Seite die nubewehrte, und also die des Jutrauens, war. Xenopuon, l. c.

# des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 293

im Autteral, fonbern fie haben ibn alle auf gleiche Weise über die linke Schulter gebangt. - Diean ber linten Geite ben gh find in einfacherer Aleidung und Ruftung. Gie baben nur den Spieß, ohne Pfeil und Bogen; und um ben Ropf bloß eine Schnur gebunden. Alles biefes ift bem Ders fifchen Sofceremoniel gemaß. Die Leibmachter Des Ronigs bildeten ein eignes fehr gablreiches Corps; bas bie Griechen unter bem Nahmen ber Dorns phoren (Spiegtrager) begreifen, und bas nach einigen einerlen mit bem der 10000 Unsterblichen gewesen fenn foll; obgleich bieß ungewiß ift. bielten ftets alle Zugange zu bem Pallaft bewacht: die Medifche Cleidung, in der fie erfcheinen, foll foon Enrus ihnen ertheilt haben, denn fie maren bas erfte Corps dem Range nach.

Man ftehet indessen aus den Beschteibungen der Griechen, daß es auch andere Corps gab; wie z. B. die Aichmophoren oder Lanzentras ger, die von jeuen unterschieden wurden. In wie fern dieser Unterschied auch hier zum Grunde liegt, und ob die mit der bloßen Lanze Ausgerüsteten an der rechten Seite zu diesen letztern gehoren, was ge ich nicht zu bestimmen 5).

An

<sup>5)</sup> Man febe bie Stellen ben Baisson. p. 270 - 280.

# 294 Geographisch : statistische Uebersicht

An der obern Seite der Mauer sieht man ofters die Vorstellung wiederholt, von dem Los wen, der das Einhorn zerreißt. Es wird aus der Folge deutlich werden, daß dieß wahrs scheinlich bloße Verzierungen sind; wie man sie ben einem Volke erwarten kann, dessen Hauptvergnusgungen in Jagd und Thierhesen bestanden.

Die Treppe selbst führt zu ber zwenten gros Ben Terraffe B, welche von den vier prache tigen Colonnade II eingenommen ist, von des nen noch eine Anfahl Saulen übrig find. Die Saulen find canellirt, und haben oben Verzieruns gen die wir schon kennen; sie tragen die Vorders theile des Einhorns.

Was aber die eigentliche Bestimmung dieses Plages war, kann kein Rathsel mehr kenn; die Plages war, kann kein Rathsel mehr kenn; die Bildnisse an den Mauern lehren es deutlich gernug. Es war der Ort, "wo sich die Knechte "des Königs aushielten, die vor dem Thor des "Königs waren" 6), (die Hosseute und Hosses dienten;) "und über welchen zugleich alle geführt "werden mußten, die zu dem König wollten." Die hohe Majestät dieser Colonaden mußte jedenim voraus mit Ehrsucht erfüllen.

Die

### des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 295

Die Reisebeschreiber lassen es ungewiß, ob diese Saulen jemals ein Dach getragen haben, Ich glaube es allerdings; wenigstens ist es der Sitte des Orients, und der alten sowohl als neuen Baukunst der Perfer gemäß, solche Coloninaden nicht nur oben zu bedecken, sondern auch an den Seiten mit kostbaren Teppichen und Vorshängen zu versehen 7).

Durch sie kommt man zu den eigentlichen Gesbäuden, zu der Wohnung oder "dem Thor" des Königs. Man sieht hier die Ueberbleibsel vie ler Gebäude, aber da alles in Trümmern liegt, so läßt sich unmöglich eine Idee von dem Einzelnen geben. Nur die Reliefs an den Wans den können einige Aufklärung verschaffen; und sie geben trefsliche Aufschlusse, so bald man nur der sehr einfachen Vorstellungsart folgt, die wir bes reits bestätigt gefunden haben, daß sie in genauem Verhältnisse mit den Oertern stehn, wo sie sich sinden;

<sup>7)</sup> Efther, 1, 6. "In bem Hofe hiengen weiße, rothe "und gelbe Eucher, mit leinen und scharladen Striden "gefaßt in filbernen Ringen auf Marmelfaulen. Die "Bante waren gulben und filbern auf Pflaster von grunem, weißen und schwarzen Marmor gemacht." — Eine Abbildung eines solchen Plates vor bem Thor bes Vallastes zu Ispahan fieht man bep Chardin II. Tab. XXXIX.

### 296 Geographisch : statistische Uebersicht

finden; und die eigentliche Bestimmung von jedem Gebäude oder Saale bildlich darstellen. Es ist unstreitig dieß die natürlichste Nethode, von der die bildende Kunft ben der Berzierung von Bohnsgebäuden ausgehen konnte; und sie harmonirt das her aufs vollkommenste mit der hohen Simplicistat, die der herrschende Character dieser Anlagen ist.

Das größte und schönste jener Gebäude findet sich noch auf der zweyten Terrasse ben r; neben der Colonnade, zwischen ihr und dem Berge mit den zwey Grabmahlern. Es bildet ein Viereck, das an jeder Seite zwey Eingange hat, welche mit Reliefs geziert sind. Die großen Eingange nach der Vorderseite mm enthalten zweymal diez selbe Vorstellung, und geben Ausschluß über seine Bestimmung 8). Der König erscheint hier in vollem Pomp, wie er einem Gesandten Audienz ertheilt. Er sist auf dem königlischen Stuhl, zu seinen Füßen den golden en Schemel, der ihm stets nachgetragen ward 9);

<sup>8)</sup> Ben Riebuhr Lab. XXIX, ben CHARDIN Tab. LXIII.

<sup>9)</sup> Der Sie der Persischen Könige mar tein Thron, nach unserer Worstellungsart, sondern ein einfacher Stubl (81/Ppoc ben den Griechen), aber so hoch, daß man einen Sche-

in ber rechten Sand ben golbenen Sceptet; in der linken bas beilige Befaß ober Becher . Savan 1), jum Bebranch ben Opfern bestimmt. Bunachft binter ibm ftebt ein Berfchnittener, (fenntlich burch feine fast weibliche Rleibung und Geftalt;) mit dem Rliegenwedel und verbulltem Munde, und hinter biefem ber Baffentrager Des Ronigs, mit feinem Dolch, und feinem Bos gen im Futteral 2). Benberlen Leibwachen ers fcheinen bier zugleich in vollem Domp. vor bem Ronig fteben gwen foftbare Befafe, wahrscheinlich jum Rauchern, und hinter biefen ber Gefandte. Er ift vorgestellt im Befprach begriffen; aber in ber ehrerbietigen Stellung, in ber man fich ftets bem Ronig nabete, mit ber Sand

Schemel (Uxorodior) unterfesen mußte. Ce war von Gold, ober mit Gold ausgelegt, und mit einem prächtisgen Toppich bedeckt; und es stand Lebensstrafe darauf, wenn sich jemand außer dem Adnig auf ihn seste. Man sehe bie Stellen bep Baisson p. 102. 2c. Er tommt auf diesen Monumenten offers vor, immer in derselben Gestalt, und genau so wie er beschrieben wird. Man versgleiche, Esther 5, 1. 2.

<sup>1)</sup> Zendavesta III., 204. Aerres opferte darans der Sonne, und warf ihn als Sahnopfer ins Meer. Henod. VII., 54.

<sup>2)</sup> Daß es die Waffen des Konigs find, ift daraus dentlich, daß der Baffenträger seinen eignen Dolch noch obne bem bat.

Sand gegen ben Mund, bamit fein Othem bem Ronig nicht nabe tomme. Sinter ihm fieht ein anderer Verschnittener mit einem Gefäß. Als les fundigt bier Pracht und Größe an. Die Wandverzierungen über bem Thronhimmel Rellen bas Einhorn und ben Sund vor.

Daß die auf bem Stuhl figende Figur feine andere als der Ronig fen, bedarf nach den biss berigen Erlauterungen mobl faum eines weitern Beweises. Ronnte aber noch daran ein Zweifel fenn, fo murbe eine einzige Bemertung binreichen bieß darzuthun, die ich um fo weniger mit Stills schweigen übergeben barf, ba fie jugleich wieber uns in bas Perfifche Alterthum verfest. Co oft auf diefen Monumenten Die Person Des Ro: nigs vorkommt, wird fie immer um ein betrachts liches größer vorgestellt, als alle übrigen. Gang nach Perfifchen Sitten! "Als Enzus offentlich "erschien, fagt Tenophon 3), ward fein Wagen "von einem großen Subrmann gelentt; er aber "ragte bennoch über ihn hervor." Dieß mar fo febr Perfifche Nationalidee, bag die Ronige eine eigne Urt Fußbefleidung trugen, wodurch Diefe anscheinende Größe erfunftelt murbe 4). - Uebris gens

<sup>3)</sup> XENOPH. Cytop. VIII. Op. p. 215.

<sup>4)</sup> XEHOPH. l. c. p. 206.

des Pers. Reichs nach d. Satrapiern. 299

gens erblickt man hier ben Konig in vollem Schmud. Un ber Liara und an feinen Arms bandern finden fich fogar noch Spuren, daß fie mir Gold ausgelegt waren.

Diese erfte Borftellung fant fic an ben Saupt: Thuren, burch welche ber Gefandte eine geführt werden mußte, wenn er burch bie Colons naben tam. In ben bintern Thuren ben in ift eine andere, die aber auch febr leicht zu entrathe feln ift '). Dicht mehr ber Befandte, fondern allein das Bild bes Ronigs auf feinem Thron, fo wie vorber. Allein diefer Thron ober tonigliche Stuhl wird hier gleichsam getragen von bren Reihen mannlicher Riguren, Die mit aufgehobenen Urmen, gleich Carnatiden, übereins ander fteben. Bebe bat eine andere Tracht und Ropfbefleidung: fie follen baber fichtbar wieberum eben fo viele verfchiedene Rationen vorftellen; und bas Bange ift alfo Bild ber Broge bes Reichs und ber Berrichaft bes Ronigs. Die einzelnen Bolter - es find ihrer 14 wage ich nicht zu bestimmen. Allein zwen Bemere Zungen tann ich nicht mit Stillschweigen überge: ben. Ginmal: Die erfte Figur bat Die vollige Medisch:

<sup>5)</sup> Bey Wieb. Lab. XXX. Bey CHARDIN Tab. LXIV.

# 300 Geographisch = statistische Uebersicht

Medifch: Versische Rleibung; ein Bemeis, bag biefe. war die erfte Ration bem Range nach, aber bens noch, fo gut als die ubrigen, Anechte ihres Ros 3mentens: Diebubr verfichert. mias waren. man- ertenne an einer ber untern Siguren gang beutlich das Regerprofil und frause Regers baar 6). Es scheint alfo, man babe theils - bie fernften, theils die vornehmften Boller aus. gemable, um badurch die Große und Majeftat des Beberichers ju verfinnlichen. -Aber welche Ibeen über altefte Beltgeschichte und alteften Wollervertebr muffen fich nicht bem Forfcher auf: bringen, werm er bier auf ben frubeften Monus menten bes oftlichften Affens icon die Rationen bes innern Africas abgebildet fieht!

Meber bem Bilde bes Königs schwebt hier, wieberum sein Ferver?), so wie wir es bereits oben ben Grabmahl bemerkt und erklart has ben \*). Ein sicherer Beweis, daß hier an keine abgeschiedene Seele zu benken ift, weif er ben Kösnig noch ben seinem Leben begleitet! Aber auch bochst wichtig deshalb, weil wir hier an dem Gestäude.

<sup>&#</sup>x27;6) tiebuhr II., 6. 147.

<sup>7)</sup> Bey CHARD. l. c. Bey Rieb. fehlt er in ber Abbilbung, er ermahnt feiner aber in ber Beforeibung.

s) 6. oben 6,253.

des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 30x baude, so wie an dem Grabmal, die gewissen Spuren von Zoroasters Lehre erblicken.

Die vier Seiteneingange, ben pp und 00, (zwen an jeder Seite,) haben andere Pers zierungen. An jeder derfetben ist ber Konig im Kampfe mit einem wilden Thiere begriffen. Zwen dieser Thiere bedürfen keiner weiteren Ers lauterung; bas ungeflügelte Einhorn 9), das schon oben erklart ist, und ein towe, in seiner natürlichen Gestalt 1); allein die benden andern kamen bisher noch nicht vor; das eine ein Greif 2); das andere ein geflügeltes Eins horn 3).

Die Dichtung von dem Greif hat fich über ganz Affen nicht nur, sondern auch bereits im Ale terthum über Europa, verbreitet. hier erscheint aber dieß Wunderthier in seiner ursprünglichen Gesstalt, und wir lernen zugleich das wahre Vaterland desselben kennen. Es gehort in eben den Bactrische Indischen Gebirgen und der daranstoßenden golbe

<sup>9),</sup> Ben Chard. T.LXV. c.

<sup>1)</sup> Bey CHARD. l. q. Bey Rieb, E. XXV. d.

<sup>2)</sup> Bey CHARD, 1. c.

<sup>3)</sup> Bey Rieb, Eab. XXV. a.

goldreichen Sandwufte m Saufe, wo bie andern Thiere berftammen; benn glucklicherweise bat fich biefe Nachricht nicht nur, fonbern auch die Bes febreibung des Thiers, wie wir es bier vor uns feben, Bug vor Bug ben Ctefias erhalten. "Der Greif," berichtet Melian 4) aus biefem Schrifts fteller, "ift ein vierfußiges Indifches Thier; "es bat die Gufe und die Klauen eines towen; "fein Rucken aber ift mit Flugeln bebeckt. Der "Bordertheil ift roth; Die Flugel find weiß; der "hals ift blau. Sein Kopf und fein Schnabel "find wie bie des Ablers. Er niftet auf den Ber-"gen, und wohnt in ben Buffen, wo er bas "Gold butet." - Die Befchreibung bes Crefias ift fo genau, bag eine Bergleichung mit bem Bilbe überfluffig ift. Dan tonnte glauben, er babe ben Bilbhauer, ober ber Bilbhauer ibn copirt.

Das andere Thier, das geflügelte Gins born 5), wird ben keinem Schriftsteller ermabnt; und

<sup>4)</sup> Arras. Hift. Anim. IV., 26. Man findet die Abbildung nur den Chardin, nicht bep Riebuhr. — Ueber den Radmen des Greif vergleiche man die Beplage von Tychfen, worans erhellt, daß das griechische poù and Persischen Ursprunges ist, und zwar an Bedeutung und Abstammung das deutsche Greif.

<sup>5)</sup> Die Abbilbung findet fic nicht ben Charbin, fonbern nur ben Niebuhr a. a. D. aber auch ben zu Bnurn und Kämpen.

und ist vielleicht nur eine bloße Ibee des Kunfelers. Denn es ist sichtbar aus den übrigent Fabelthieren zu fammengefest; ohne daß itz
gend etwas neues hinzugekommen ware. Es hat
den Kopf des Einhorns, den Hals, Flugel und
leib des Greifs; die Klauen des towen, und den
Schwanz des Scorpions. Daß dieser lettere in
den Kreis jener Bactrisch: Indischen Mychologie gtz
hört, ist oben bereits aus Etestas gezeigt, der dens
selben dem Martichoras beylegte, der ihn auf uns
sern Kunstwerken nicht hae. Man sieht also dars
aus, daß der Künstler entweder nach Guedunken
zusammensehte, oder auch die Fabel selbst, der er
folgte, verschieden war.

Was bedeuten nun aber diese Vorstellungen? Sind sie blose Ornamente? Oder liegt ein geheimer allegorischer Sinn darin? — Fast alle Erklärer sind der letztern Mennung. Die Thiere sollen Symbole seindlicher Reiche, und ihre Bestegung Vild ihres Unterganges senn. — Man beruft sich zu dem Ende auf die Thiere benn Daniel, die die vier Monarchien vorstellen ze. — In diese künstlichen Deutungen glaube ich nicht; sie scheinen mir der hohen Simplicität des Ganzzen zu widersprechen. Daß einzelne dieser Thiere, vielleicht ursprünglich alle, als Symbole moralisscheicht ursprünglich alle, als Symbole moralissche

# 304 Geographisch fatistische Mebersicht

scher Eigenschaften gebraucht wurden, bezwetste ich zwar keinesweges, wie aus den obigen Erklarungen erhellt, wohl aber daß sie eine historische Beschenung haben. Ist es wahrscheinlich, daß auf Denkmählern, wo die verschiedenen Nationen sonst sorgfältig abgebildet werden, sie auch zugleich alles gorisch dargestellt senn sollten? Waren solche Darzstellungen überhaupt im Geiste des hohen Alterzthums? Ich glaube vielmehr daß der Sinn um vieles näher liegt. Der Zweck des Künstlers war kein anderer, als nur den König als kühnen und glücklichen Jäger darzustellen. Dieß konnte auf keine mehr sinnliche Weise geschehen, als wenn er ihn nicht nur den köwen, sondern selbst die Wunderthiere der Fabel, besiegen ließ.

Wenn diese Deutung vielleicht einigen meiner tefer zu einfach scheinen möchte, so ist doch zuvers lässig keine mehr in dem Sinn des Orients. Jagd und Arieg sind dort gleich ehrenvolle Beschäftis gungen; der große Jäger hat gleichen Ruhm mit dem Helden; die Jagd ist Bild und Vorsahung des Ariegs, und erfordert ben den Usiatis schen Fürsten oft nicht geringere Zurüstungen. Vorzsässlich aber ist dieß ganz der Denkart der Persseugenäß, die auch ben ihrer höhern Cultur ihre frühere Lebensart niemals gänzlich verleugneten, indem

# des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 305

indem sie die Jagd zu einem Hauptgegenstand des Lurus machten. Man sehe nur die Beschreibuns gen davon in der Epropaedis. Man erinnere sich an jene Grabschrift des Darius Hystaspis: — "ich "hatte den Preis unter den Jägern; was ich wollte "das vermochte ich 6)."

Uebrigens ift die Art ber Darftellung eben fo einfach, wie biefe Erklarung. Reine Spur von funftlichen und ichweren Stellungen! Das Thier ftebt jebesmal aufrecht gegen ben Ronig; ber es mit der einen Sand ben bem Obr oder bem Sorn pact, und mit ber andern ibm ben Dolch in Die Bruft ftoft. Dur ben towen bat er um ben Sals gefaßt, und icheint ibn ju ermurgen. Daben ift bie Rleibung bes Konigs verschieben . von jener Staatsfleidung. Er hat weder bie Lige ra, noch bas Mebische weite Obergemand; er ift aber auch nicht in friegerischer Ruftung; (und marbe er bieg nicht fenn, wenn er bargeftellt mas re, wie er einen Beind bestegt?) er ift im Unters fleide mit entblogten Armen, wie die Geschäfte ber Jagb es mit fich bringen mußten.

Miso

<sup>6)</sup> G. oben S. 251. Zeeren's Ibeen Th. L

# 306 Geographisch flatistische Uebersicht

Alfo auch diese Mebenvorstellungen harmonisten mit jenen haupttheilen, und dem ganzen Chastacter des Gebäudes. Sie find, so wie jene, finuliche Vorstellungen von der Größe des Königs; von einer andern Seite betrachtet.

Es bliben jest noch die bintern Gebaude übria, welche zusammen Die britte Terraffe C bilben, obgleich bas eine bober liegt als bas andre. Sowohl ihre Lage, als ihre innere Gins richtung und die Bildniffe an ben Banben, laffen feinen Zweifel übrig, daß bieß bie eigentlichen Bohngebaube maren. Man tam ju ihnen, wenn man gerade burch bie Colonnaben gieng; fie folgten alfo auf ben hof, wo die vornehmen Bes bienten ihre Plage hatten. Es ift nicht ein, fons bern es find vier oder funf Bebaude, nach feinem gemeinschaftlichen Plan angelegt, und alfo mabre fceinlich auch nicht ju gleicher Beit gebaut, wele ches besonders die Bauart des Ginen ben t, bas, um vieles alter ju fenn fcheint als die ubrigen zu bestätigen icheint 7). Da alle mehr oder mes niger in Trummern liegen, fo ift es nicht moglich eine betaillirte Erklarung ju geben; wir muffen uns auf einige einzelne Unmerfungen befchranten.

Das

<sup>7)</sup> Diefe Bemertung verbanten mir Wiebuhr G. 142.

Daß es Gebande fur ben Ronig, nicht fue Priefter ober bergleichen maren, wie einige ges glaubt haben , zeigt beutlich bie allenthalben und in verschiedenen Stellungen vortommende Derfon bes Ronigs, Die nicht nur durch ibre Attribus te, fondern auch burch ibre bervorragende Große kenntlich ift. Man erblickt fie an meh: rem ber innern Thurpfoften, aber nicht figend, fonden gebend; binter fich zwen Diener, eit nen mit bem Bliegenwebel, ben andern mit bem Connenfchirm 8); benbe ungefahr um eie nen Ropf fleiner. Die Darstellung ift im Gam sen immer biefelbe; nur bie Gerathichaften. welche ber Konig in ber Sand tragt, wechfeln: boch balt er fast allenthalben bas beilige Be fåß 9). Wenn man fich erinnert, bag bas gane ge Privatleben bes Perfifchen Konigs nach einem ftremgen Ceremoniel eingerichtet mar, fo ift bem Beift diefer Monumente im Gangen wohl nichts gemäßer, als anzunehmen, bag fe einft eine Bolk

<sup>8)</sup> Daß diese Bedürsniffe des heißen Elimas auch ben ben Perfern im Gebrauch waren, sieht man aus Xenopu, Cyrop. VIII. p. 241.

<sup>9)</sup> Man vergleiche CHARDIN Tab. LXII. und Wiebuhr Cab. XXV, c. woselbst bep fgk auch die verschiedenen Gerathe schaften einzeln abgebildet find.

# 308 Geographisch : statistische Uebersicht

Bolfkandige Borftellung besielben — ben Borschriften der Magier gemäß — enthielsten; indem man den König darstellte, wie er als Diener des Ormuzd zu dieser oder jener heilisgen Verrichtung sich erhob. — Wahrscheinlich stand auch jede Abbildung hier wieder mit dem Jimmer, wo sie sich fand, im richtigen Verhaltenis. — Die Treppe zu dem Gebäude h ben n hat neben jeder Stuffe die Figur eines Hosbediensten, der Früchte oder andere Speisen trägt; und führte also höchst wahrscheinlich zu einem Speiste saal. Neben den mehrsten Eingängen siehe man ein paar Leibwächter in medischer Kleidung; und Jagostücke von der oben beschriebenen Art kommen dsters vor.

Richt weniger als diese bildlichen Vorstellungen haben die Inschriften auf diesen Denkmaße tern langst die allgemeine Ausmerksamkeit erregt. Aber die unbekannten Schriftzüge, und die eben so unbekannte Sprache, worin sie versaßt waren, hüllen sie in ein geheimnisvolles Dunkel, das undurchdringlich schien. Allein seit der ersten Ersscheinung der gegenwärtigen Untersuchungen, wo sich über sie noch nichts sagen ließ, hat der und ermidete Forschungsgeist des Zeitalters auch hier nicht gerubet, und wenigstens so viel Licht über

fle verbreitet, daß wir fie im Ganzen beurtheilen können, wenn auch noch im Einzelnen Dunkelheis ten übrig bleiben. Won keinem der neuern Ersklärer wird es jest mehr bezweifelt, daß diefe Inschriften in einer drenfachen Schrift verfaste find, die man unter dem allgemeinen Nahmen der Reilschrift 1) begreift, weil in jeder derfels ben

1) Wenn wir eine, für den Erffarer branchbare, Copie biefer Infdriften einem Deutschen verdanten, (benn auch nad bem, mas Chardin, ie Brute, und Bampfer geliefert baben, gebührt bieß Berdienft unftreitig Diebuhr,) fo waren es auch zwen Dentide, befanntlich Gros refend (in ben ber hiefigen Societat vorgelegten Abbands Inngen, E. Gott. gel. Ung. 1802. St. 149. 178. unb 1803. St. 60. und 117.) und Lichtenftein, (G. Tentamen palaeographiae 1c.) welche fich um ihre Ertlarung am meiften verbient gemacht haben. Benn ich die Er-Flarungen des erftern fur Die richtigeren halte, fo gefdieht Dieg feinesweges besmegen, weil fie mit meinen Erflaruns gen der Alterthumer am meiften übereinftimmen, (benn auch hrn. Lichtenftein's Erflarung enthalt nichts mas Diefen entgegen ift, ba er biefe Dentmabler jest and ben Alt : Perfichen Sonigen beviegt, Tentamen p. 73.) fondern allein weil fie, and abgefeben von allen philologifden Grunden (worin auch fo viel ich weiß bie Stimmen ber berühmteften Orientaliften abereinfommen) mir am meiften bem Geift bes Orients, bem Character ber Gebanbe, und ber Gefcichte ju entfprechen fceinen. Rann man bem erftern gufolge bier leicht etwas anders als bie Rabmen und die Ettel ber Ronige erwarten, und find Diese Titel nicht der Sitte und der Religion Verfiens vol-11 3

# 310 Geographisch = statistische Mebersicht

ben die Schriftzeichen burch Reile geformt werden. Die erste, einfachste, und alteste berselben, ist obe ne allen Zweisel Buchstabenschrift; daß dasselbe auch von der zweisen, und (wovon es bisher am ungewissesten war) von der dritten gelte, wird die zweise Schriftzasel von H. Grotefend, die am Ende bengefügt ist, beweisen. Diese drensachen Schriftzüge zeigen daher auch von selbst, daß die Inschriften in drenerlen Sprachen verfaßt sind; welches um so weniger bezweiselt werden kann, da man in der mittlern eine wörtliche Wiederholung der ersten bereits erkannt hat. Was die Inschrift ten der ersten Art betrifft 2), so stimmen die Erz

lig gemäß? Die Uebereinstimmung mit der Geschichte ist aber in der Chat auffallend. Ich will bier nur allein auf den Unterschied ausmerksam machen, daß Terres der Sohn des Konigs Darius, hingegen Darius nur der Sohn des Hostafpis schlechtweg beißt. Darum aber bin ich weit entfernt, den Berdiensten des Hru. D. Lichtensstein nicht die volleste Gerechtigteit widerfahren zu lassen. Wir verdanten es vorzäglich ihm, daß er auf den weit verbreiteten Gebranch der Reilschriften in Alsen ausmerksam gemacht hat; und wenn dereinst diese, für die Geschichte der Schrift, — der größten aller menschlichen Ersindungen — so wichtige. Untersuchung mehr wird aufs reine gebracht sepn, wird ihm gewiß das Verdienst ungeschwälert bleiben, dazu einen sehr erheblichen Beptrag geliefert zu haben.

2) Bep Wiedubr Tab. XXIV. A. B. G, Tab. XXXI. H. I. Bu ber zwepten gehoren: D. F. K. Bu ber britten: C. E. L. S. die Beplage von H. Grotefend.

Erflarer darin überein, bag fie in der Alt: Debis fchen, oder der Bend : Sprache, die fortbauernd die beilige Sprache der Magier blieb, verfaßt find. Die von ber zwenten Art icheinen in ber Weblbis Sprache verfaßt ju fenn 3); und follte fich die Meinung bestätigen, daß bie von ber britten Affprisch oder Babylonisch 4) fenn, so wurde man alebann barin nicht blog bie bren Saupt fprachen bes Perfischen Reichs, fondern auch gerade biejenigen wiederfinden, welche bren Sauptstädten, Die regelmäßig ber Aufents halt der Konige waren, bochft mabricheintich geredet murben; bas Medifche in Ecbatana; bas Pehlvi in Sufa; und das Affgrifche, - unber zweifelt ein Aramaeifcher Dialect, - in Babm ton. Sammeliche bisher erflarte Inschriften bezie: ben fich auf Darius und auf Berres; auf ben erstern bie, welche ben Miebuhr mit B. 5) H. 6) .und

<sup>3)</sup> Rad Lichtenstein Tentamen p. 74.

<sup>4)</sup> LICHTENSTEIN l. c.

<sup>5)</sup> Tab. XXIV. Rach Grorefend: "Darins der tapfere Ro"nig, der König det Könige, der König der Bölter, der
"Sohn des Hoftaspis, der Nachtomme des Weltregierers,
"in der Constellation des Moro." S. Götting. gel.
Anzeigen 1802. St. 149.

<sup>6)</sup> Tab. XXXI. Nach Grotefend: "Darins ber herricher, "ber tapfre Ronig, ber Konig ber Konige, ber Konig ut 4

# 312 Geographisch : statistische Uebersicht

und I.; auf den lettern die mit A. 7) und G. 8) bezeichnet find.

Mach diefen Untersuchungen aber bas Einzels ne, darf ich es vielleicht mit einiger Zuversicht wagen, allgemeine Resultate für diese altesten Benkmabler Aftens ju zieben.

Einmal: Die erklarten Monumente von Perfepolis sind acht Perfische Denks mähler; eine Menge Beweise kommen zusammen, wodurch man dieses unwiderleglich darthun kann. Es ist so scharf erwiesen, als sich aus jenen früs hen Zeiten irgend erwas historisch erweisen läßt, daß jene alten Grabmähler die Grabmähler Perssischer

"Aller eifrigen (rechtglaubigen) Bolfer, der Sohn des "Spftaspis, der Nachtomme des Weltregierers Dsemicid." S. Sott.. gel. Ang. 1803. St. 117. — Die Erklarung von I. ift noch nicht bekannt gemacht.

- 7) Tab. XXIV. Rach Grorefend: "Terres ber Herrscher, ber tapfre König, ber König ber Könige, ber König "aller reinen Bölter, ber König ber reinen, ber frommen, "ber sehr mächtigen Versammlung, ber Sohn Darins, "des Königs, der Abtommling bes Weltberrschers Ofem"schib." Gott. gel. Ang. 1803. St. 117.
  - 8) Tab. XXIV. Rach bemfelben: "Æerres der tapfre Konig, der Konig der Konige, der Sonige, der Sonige, der Bachtomme des Beltherrschers." Gott. gel. Aug. 1804. St. 149.

fifcher Ronige find; und fo balb bieß bargethan ift, folgt auch von felbit, bag die Bebaude von Tichil : Minar benfelben Urfprung haben. Deun Die Architectur, Die religiofen und mythologischen Borftellungen, find nicht nur ben benden vollig Diefelben, fondern die Grabmabler geboren gemife fermagen ju ben Gebauden, mit benen fie burch unterirbifche Unlagen in Berbindung feben. tommt ferner nichts auf diefen Monumenten vor, bas gegen Perfifches Coftum ober Sitte mare, vielmehr ift alles bemfelben vollig angemeffen. Die Rleidung ift Medifch : Perfifch , wie wir fie er: marten muffen; Die Religion ift Boroaftrifch; benn wenn man auch ben Feuerdienft nicht als gemugfamen Beweis bafur annehmen wollte, fo murbe boch die Borftellung bes Fervers dies unwider: leglich beweisen; Die Ginrichtung bes Sofes ift ger rade fo, wie fie nach den vorhandenen Rachriche ten ben ben Perfern fich fand. Und tonnte noch irgend ein Zweifel übrig fenn, fo wird er jest Durch die Erklarung ber Inschriften gehoben, in Denen man die Rahmen ber Perfifchen Ronige Tiefet.

3wentens: Ungeachtet aber bas Zeitalter biefer Denkmabler hinreichend erwiefen scheint, so ist es boch bochst mahrscheinlich, daß die Perfer U.

### 314 Geographisch - statistische Uebersicht

Re nicht sowohl felber erbaut baben, als vielmebr burch andere baben erbauen laffen; und diefe Bermuthung ift bem gewöhnlichen Gange der Dinge im Orient vollig gemaß. Die roben Bolfer, wels che bort vom Momadenleben als Eroberer ju fes ften Bobnfiben fortgeben, fonnen fich felber nicht fogleich Stabte und Pallafte erbauen; allein fie bebienten fich baju ber unterjochten Mationen Die Baufunft und bildende Runfte bereits zu einem gewiffen Grabe ber Bollfommenheit gebracht bas ben. So machten es die Mongolen in China, Die Chaldder in Babnion, und mehrere andre. ben Perfern melbet uns ausbrudlich die Beschichte, bag fie unter Cambyfes Baumeifter aus Megypten bieber tommen fiegen, um die Schloffer in ben Sauptstädten ihres Reichs, in Sufa und Perfepo: lis, angulegen 9). Bon Megnptischer Runft zeigen frenlich, wie wir noch unten weiter bemerten werden, die Monumente von Perfepolis feine Spur; fo wenig in dem Character ber Architectur im Gangen, als in ben bilblichen Borftellungen. Unmoglich konnten biefe Ideen in ben Ropfen Mes apptischer Runftler fich erzeugen; fo wenig als bie Erbauer unferer fogenannten Gothifden Gebaube, in ein anderes land verfett, auf einmal murben fåbia

<sup>9)</sup> Drod. I., p. 55.

fabig gewesen senn, Werte ber Baufunft in Gries difdem Gefchmad ju errichten. Der vorberrichens De Character jener Architectur, ber fich in Terrafe Fenanlagen gefiel, die Aegypten gang unbefannt blieben, war ichen um vieles alter als Cambnfes Eroberung, war acht affarisch, wie die Nachrich: ten von den ichmebenben Garten ber Gemiramis in Babylon zeigen. Bill man alfo bennoch jenem Bericht Glauben benmeffen, fo tann fich die Ar: beit jener Megnptischen Baufunftler ichwerlich weis ter als auf das Mechanische der Ausführung ers ftreckt baben. Daß man fie bagu, befonders zu ber Behandlung und Bearbeitung großer Steinmaffen, vielleicht auch ju der Musführung der Reliefs nach vorgeschriebener Zeichnung vortrefflich gebraus chen konnte, fallt in die Augen, fobald man bie -Megnytischen Monumente fennt. Aber auch biefe Alles jugegeben, bleibt boch immer bie Frage übrig: wo benn biefe Baufunft eigentlich berftamme te, wer barin die lebrer ber Perfer, und mo bie Mufter maren?

Die natürlichste Antwort ist unstreitig: basjenige Volk, von dem die Perser ihre übrige Euls
tur annahmen, die Meder. Nach alle dem,
was von dem Lurus der Meder und des Medis
schen Hofes, was von ihrer Hauptstadt Echatana,
auch

auch ursprünglich einer fich, wie es scheint, terrafe fenartig erhebenden Burg 1), erzählt wird, muffen wir annehmen, daß auch bie Baufunft ben ibnen eine gemiffe Musbilbung erhalten batte, wenn wir gleich nicht mehr die Ueberbleibsel berfelben vot Augen haben. Alle Borftellungen auf diefen Dents mablern aber find fo offenbar aus ber Magifchen Religion, die ben ben Mebern berrichte, berges nommen, bag man fchwerlich zweifeln tann, bag unter ber Leitung Diefer Prieftercafte, und nach ben von ihnen angegebenen Ideen, Diefe Bebaude aufgeführt find; benn jene bildlichen Borftellungen, Die uns vielleicht als Bergierungen zuerft erscheis nen, find offenbar weit mehr als bloße Bergieruns gen, fteben mit ben Gebauden felbft in den enge ften Beziehungen. Magische Religion aber und Magifche Prieftercafte befchrantten fich, fo wie Medifche herrichaft, feinesweges blos auf Medien, fondern behnten fich auch über die oftlichen lander, vor allen am Drus, bis ju ben Indischen Grenze gebirgen aus; alfo bis ju ben Begenden, aus wel den, wie oben gezeigt ift, die Sagen jener Bunberthiere berftammen, welche wir auf diefen Dents mablern abgebildet feben. Bier lag Bactrien, burch feine Fruchtbarteit, burch feine Lage zwifchen

<sup>1)</sup> Man febe bie Beschreibung bey Hanop. I. 98.

dem Drus und Indus, und durch seine Berbins dung mit Indien immer eins der reichsten tander; und ein Haupttheil des großen Medischen Reichs, dessen Könige nicht weniger zu Bactra als zu Ecs batana verweilt zu haben scheinen 2); aber auch das tand wo Joroasters Religion und Gesetzebung eigentlich zuerst Wurzel faßte und sich verbreites te 3), also auch das eigentliche Vaterland der Medischen Cultur. Wenn also die Perser von daber ihre Baukunst erhielten, so heißt dieß dens noch nichts anders, als daß sie die Schüler der Weder wurden.

Die Nachrichten der Alten übrigens schreiben die Anlagen von Pasargada und Versepolis den benden er sten Versischen Herrschern, dem Enrus und Cambnses, zu 4). Es kann dieses aber mit der Meinung daß Darius und Xerres als die Haupterbauer genannt werden, sehr gut ber stehn.

<sup>2) 36</sup> foliefe bief aus bem Benb: Avefta, wo ber gewöhnlice Sie ber Ronige babin verlegt wird, f. unten im zwepten Abichnitt.

<sup>3)</sup> Richt aber erft unter ber Regierung Des Darius Speftafpis, wie man baufig annimmt; sondern icon vor dem Urfprunge der Persischen Opnastie, wie ich weiter uns ten zeigen werde.

<sup>4)</sup> Diod. II. p. 215. Steph. v. Massapyasas. Ant. Hist, Anim. I., 69.

### 318 Geographisch = statistische Uebersicht 🔧

stehn. Schon Niebuhr hat bemerkt, daß die Gestäude von Persepolis nicht von gleichem Alter, und auch nicht nach Einem Plan angelegt zu seyn scheinen; welches letztere besonders von denen auf der dritten Terrasse gilt. Gewiß sind, wie es ben den Aegyptischen Tempeln noch deutlicher wers den wird, die meisten großen Denkmabler der Baukunst, welche uns das höhere Alterthum hinterlassen hat, viel langsamer entstanden, als man gewöhnlich glaubt. Nichts ist also wahrs scheinlicher, als daß an den Anlagen von Perses polis auch mehrere der Persischen Könige gebaut haben, um so mehr, wenn es zugleich Religions. Psiicht war; oder auch das Bedürsniß allmählig Erweiterungen nothwendig machte.

Drittens: Auch die Bestimmung von Persepolis ist jest für uns kein Rathsel mehr. Es war so wenig ein Tempel, (bergleichen die Perser überhaupt nicht hatten,) als eigentliche Resident; wenigstens nicht in den blühenden Zeizten des Persischen Reichs. Es erwuchs, wie die mehrsten Hauptstädte Usiens, aus dem Hofzlager der ersten Persischen Eroberer; und war als so 'anth allerdings ihr etster Wohnsis. Nachmals aber hörte es auf dieß zu senn; allein die Ideen von Vaterland, Herrschaft, Religion, die man baran

baran fnupfte, machten es jur henmath und Todtenresiden; ber Konige; nicht jum Tempel, aber jum Seiligthum der Mation; erhaut auf vaterlichem Boden, und Wohnsis ber vaterlichen Gotter: ja endlich durch feine Einrichtung und feine Runftwerfe jum Sinnbilde des Reichs und feines Glucks unter bem Schatten eines milben Despotismus nach bem Ibeal des Orients, mo alle Stanbe bes Reichs, wo ber Konig, Die Gros Ben und das Bolt, ihre Pflichten nicht weniger als ihre Borguge fich in bildlichen Borftellungen naber vor Mugen gerudt faben. Go murbe es alfo gang bas, moffir bas Alterthum es ausgiebt, bas Saupt bes Reichs, bas Perfifche Ca pitol, (caput regni, metropolis Perfarum.) und fo erflart es fich von felbft, wie ber Mace: bonifche Eroberer burch die Berftobrung Diefer Monumente feiner Rachfucht ein Opfer bringen Die Bermuftung von Perfepolis follte fonnte. gang Uffen zeigen, baß Perfiens Berrichaft gers trummert, und ein neues Geftirn ben landern bes Drients aufgegangen fen.

Endlich fen es mir erlaubt, biefe Erflat rungen von Persepolis noch mit einigen Bemers fungen über die alte Runft bes Drients, wie fie bier ericheint, ju fchließen. Auch von biefer Geite

### 320. Gerographisch = statistische Uebersicht

Seite find diese Ueberbleibsel von bem bochften Inweil fe uns in gan; fremde Regionen und einen gang fremben Ideenfreis verfegen. Baufunft zeigt fich bier, in allem mas ihren mechanischen Theil betrifft, auf einem wunderbaren Grade der Bollendung. Rein Fleck ber Erde, Aegnpten vielleicht ausgenommen, bat folches Maus erwerk aufzuzeigen, als die Trummer von Ders Es mar zwar eine große Erleichterung fur ben Baumeifter, daß bas angrengende Bebire ge felber, gleich an Ort und Stelle, ibm bie Materialien barbot; allein Die Bearbeitung und genauere Bufammenfugung ber ungeheuren Marmorblocke ift von keinem andern Bolke zu einem folden Grade ber Bolltommenbeit gebracht. Aber fast noch mehr Aufmertfamteit verdient ber gange Character biefer Architectur, ber gerade bas Bes gentheil ber Megnptischen ju fenn fcheint, womit man ibn fo unschicklich verglichen bat. Irre ich nicht, so blickt aus benden bie ursprüngliche Les bensart bender Bolter beutlich bervor. Ben ber Betrachtung ber Megnptischen Gebanbe bringt fich dem Beobachter gleichsam von felbst bie Bemertung auf, daß alles nach Grotten und Solen geformt ift, und ein Troglodytenvolt, bas aus bie: fen hervorgieng, Erbauer bavon mar. lossalischen Tempel von Theben und Spene find unver:

unverkennbar gleichfam Ibeale ausgehölter Belfen; ihre dicken und furgen Gaulen erwuchfen aus ben Stuben. die man von bem Gebirge felbft in jenen Holen ftehn laffen mußte; alles ift Bild von niederbrudenber Schwere, und machtigem Biber ftanbe. - Dagegen fcheint bie Unlage von Pers fepolis ein Bolf zu verrathen, bas nicht in ben Bolen feiner Gebirge lebte, fonbern fren und uns gebunden auf feinen Soben und in feinen Walbern herumjog; und felbst, als es sich fefte Wohns fige wahlte, in feinen Gebauben feine urfprung: liche Frenheit so wenig als moglich beschranten wolfte. Bene Terraffenanlage, Die gleichfam eine Rortfegung bes Gebirges ju fenn fcheint, mit ienem Balbe von Gaulen, mit jenen Baffins., wo ohne Zweifel einft fublende Strome funftlichen Baffer fprangen, mit jenen Treppen, Die noch jest bas belaftete Cameel bes Arabers fo bequem ule fein Subrer erfteigt 1) - gleichfam ben Geerftragen fur Die Mattonen, Die neben ihnen ubgebildet find - nabert fich eben fo febr bem Charecter ber lachenden Landschaft, Die ber Runfte Reigiobes Perfers in Parabiefe umfcuf, als Die Coloffaltempel Megoptens den Felfenbolen ibren' Gebitae

<sup>3)</sup> Leunbun IV., p. 558.

Beeren's Ideen Th, I,

### 322 Geographisch = statistische Uebersicht

Gebirge gleichen. Die Saulen von Persepolis freben schlank und doch sest empor, und zeigen noch das Bild der Palme, von dem sie wahrs scheinlich hergenommen waren. So wie ben den Aegyptern alles bedeckt und oft niedergedrückt etxscheint, so ist hier alles offen und fren; in schös ner Harmonie mit dem Character des Bolks, das die Sonne, die Elemente, und das ofne Bewils be des Himmels zu den Gegenständen seiner Verzehrung machte!

Much bie bilbende Runft fteht ben biefen Mommenten mit ber Architeciur in bem richties Ren Berbaltnif. Sobe Ginfachbeit ift bas Gigenthumliche von benden. Es war die einfache fte und jugleich bie naturlichste Ibee von ber ber Runftler ausgeben tonnte, Die erfte jur Dollmet fcherin ber andern ju machen. Go boten fich bens De wechselsweise die Sand, und ber Bildhauer bes lebte gleichsam bas Wert bes Baumeisters, inbem er es unternahm, die Bestimmung jedes Theils finnlich darzustellen. Seine febr mannigfaltigen Borftellungen wurden baburch ju einem großen Bangen, fo wie die Theile bes Gebaudes ein Gans ges ausmachten. In diese Sauptidee, verbunden mit den religibsen Begriffen bes Bolts, fchliegen fich que Mebenvorstellungen, fcließen fich felbft Die

# bes Perf. Reichs nach b. Satrapieen. 323

Die fleinften Bergierungen an. Alles, bis auf Die fabelhaften Thiere, ift treue Copie der Matur. Bon den Theilen Diefer Thiere entlehnte er Diemehrften Bergierungen, bie fich fast allein auf ben Ropf bes Ginborns, Die Rlauen bes Greifs, und wenige andere beschränken. Und wie abene thenerlich auch die Gestalten Diefer Beschöpfe ber Sabel anfange ericheinen, fo zeigt fich boch, for bald man fie in ihre einzelnen Beftandrheile aufe Ibfet, baß fie aus nicht mehr als vier ober funf wirklichen Thieren gufammengefest find, bem Pferd, bem towen, bem Abler, bem Gcors pion, und vielleicht bem Rhinoceros. - Aber fo beschränkt biefe Mnthologie 6) bes Runftlers ift, To weit ift fein Befichtefreis, in fo fern er bie wirfliche Belt barftellt. Er fennt die Rarios nen von mehr als Ginem Weletheil, er unters fdeider

6) Die Neberbleihfel biefer altesten Mothologie des Orients liegen in den Fragmenten des Crestas zerstreut. Ohne Zweifel gehört auch das Mehrste, was er von den übrigen Wundern Indiens uns erzählt, in dieselbe Classe. Wan sep also minder frepgebig mit den Benennungen von Mahrchenerzähler, Lügenschmidt n. s. w. Etesias schried von Indien die Sagen nieder, die den den Perfern davon derumgingen. Wären diese auch zum Ebeil fabelhaft, so war er darum doch nicht der Erfinder. Die Autorität des Etesias vertheibigen zeist nicht seine sabelhaften Sagen vertheibigen; sondern sie nur für das ansehen, was sie sind.

# 324 Geographisch = fatistische Uebersicht

fcheidet aufs genaueste ihre Profile und ihre Trace Der Meger mit feinen aufgeworfenen Lippen und feinem Bollhaar wird fo treu von ihm abgebilbet, als ber halbnackte Inder; und berfelbe mechanische Rleiß, und die hobe Bollendung, welche die Architectur auszeichnet, ift auch ben Werten feines Meiffels eigen. Man zahlt noch bie Ragel in ben Wagenrabern auf bem großen Relief; und das haar des Megers ift fo forgfal tia ausgearbeitet, bag man es unmöglich mit bem bes Mugten verwechseln tann 7). Diefe, faft angitliche, Bollendung bie man auch in ben Infdriften wieder findet, die noch bagu meift zwenmal wiederholt find, war vielleicht bie beständige Befährtin ber Rindheit ber Runft. Gie folgte von felbft, fo lange ber Runftler auf nichts weiter Anspruche machte als auf treue Copie ber Matur: allein fie mußte fich auch verlieren, fo balb er fich über diefe hinaus ju Idealen erhob. Die mes danifche Gefchicklichkeit ber Sand bleibt aber bare um immer nicht minder bewundernemurdig.

Ich verlaffe jest die Ruinen von Perfepolis. Wenn der Forscher sich genothigt sieht, die durfe tigen Erummer gewesener Konigsstädte aus den noch

<sup>7)</sup> Wiebuhr II., G. 130. 147.

woch durfetgeen Ueberbleibseln jum Theil verlorner Schriftsteller zu deuten, so darf er vielleicht einige Ansprüche auf die Nachsicht der Leser machen. Der sicherste Beweis falsch erklärt zu haben, war ein einem solchen Falle der, wenn man es sich anmaaßte, Alles erklaren zu wollen.

Die Proving Sufiana (Chufiftan ober Rhobestan) begrenzte die Landschaft Pars gegen Westen , und trennte fie von Babylonien.' Gie wird nicht felten als ein Theil von dem eigentlis den Perfien betrachtet; allein fie warb in ber Perfifchen Provinzeneintheilung bavon gefchieben, und bildete eine eigne Satrapie, Die ungefahr um Die Salfte fleiner als das Sauptland Perfien war 8). Der Weg von dem einen zu bem ans bern lief über eine Rette bober und fteiler Bebirge," bie von roben und friegerifchen Bolfern bewohnt wurden, unter benen die Urier die berühmteften Die Stamme von ihnen, Die noch in ber find. Ebne ibre Wohnfige batten, geborchten ben Ga: trapen von Persien; allein die Bewohner bes Be: birgs waren ein Raubervolt, bas fich so wenigum die Berrichaft der Perfer fummerte, bag fie fogar

<sup>8)</sup> Sie erscheinet als eigne Satrapie ben Annuan III., 16. und ofterer.

## 326 Geographisch = statistische Uebersicht

fogar dem großen Ronig, wenn er von Gufa nach Perfepolis jog, einen Tribut fur Die Erlaubs ber ungehinderten Durchreife abpreften ?). Uebrigens lebten fie von bem Ertrage ihrer Beers ben, ber fo beträchelich war, daß ihnen Alexans ber einen jahrlichen Tribut von 30000 Schas fen, außer einer Angabl Rinder und Pferde, noch als eine Gnade auflegen tonnte 1).

Sufiana mar von ben Ciffiern bewohnt, eis nem zwar nicht eigentlich Derfischen, aber boch verwandten Stamm, der Perfifche Sitten Sprache angenommen batte 2). Es lag unter gleichem Clima mit bem hauptlande; allein eine größere Unjabl Gluge, die es bemaffern, unter benen ber Gulaeus, (Ulai ben ben Chalbaern) und der Choafpes die berühmteften find, geben ibm eine größere und allgemeinere Fruchtbarfeit 3).

Aber

<sup>9)</sup> ARRHIAN. III., 17. STRAB. p. 728.

<sup>1)</sup> ARRHIAN, l. c.

<sup>2)</sup> HEROD. V., 49. VII., 62.

<sup>3)</sup> In der Beftimmung der gluffe von Suffana berricht große Bermirrung ben den alten Geographen. Gie gu vereinis gen ift numoglid. Aufer dem Eulaeus und Choafpes nennt Arreian III., 17. noch ben Pafitigris, ben man aber nicht mit dem fpatern Pafitigris, ber aus bet Bereinigung bes Euphrate und Tigris entftand, verwechfelu barf.

Aber noch ungleich berabmter murbe es baburch. bag es ber gewöhnliche Aufenthalt, ber Berfischen Konige war. In ber Mitte berfelben lag Sw fa, eine Stadt, beren Rabme ben Briechen und Drientalern gleich berühmt warb. Sie wird ben den einen wie ben ben andern als gewöhnliche Re fideng der Perfifchen Ronige geschildert; mo biefe legtern, um bem machtigen Babplon naber gu fenn, ihre Wohnsike follen aufgefchlagen haben 4). Man erblickte bier alle bie großen Anlagen und Bebaube, welche ber turus ber Perfifchen herrs fcher erforderte; Pallafte, Bofe und Paradiefe. von unermeflichem Umfang 5); allein Die Zeit bat von allen biefen, fo viel wir miffen, nichts ubrig gelaffen. Co befrembend biefes auch beme jenigen Scheinen mochte, ber fo eben bie Ruinen von Perfepolis verließ, fo geben uns boch bie Schriftsteller eine befriedigenbe Urface bavon an. Die Bebaude von Sufa maren nicht fo wie jene aus Marmor, fonbern vielmehr nach Art ber Babylonifden aus Badfteinen gebaut, mußten

<sup>4)</sup> Henod. V., 49. und besonders Stran. p. 2058. Die jisbifchen Schriftsteller, wie Efra, Rebemia, Daniel, der Berfaffer des Buchs Efther 2c. erwähnen Sufa alle als Refibens.

<sup>5) 3.</sup> Chhet I, 2 16. Steph. v. Σούσα.

### 328 Geographsich s statistische Nebersicht

ninften alfo auch mie biefen ein gleiches Schiels fal haben 6). Wahrscheinlich lieferte die Gegend nicht die Marmorblocke, welche die Gebirge von Dersepolis darboten; allein zugleich haben wir hier einen auffallenden Beweis, daß die Perser durch die besiegten Boller ihre Gebaude errichten ließen, und der Character ihrer Baukunst daher nicht sos wohl ihnen eigenthumlich, als vielmehr von andern Nationen entlehnt war.

Die Gegend nordlich über Persien bis zu der Mebischen Grenze war ein randes, und zum feil ganzich mustes, tand. Der größte Theil besselben war von Gebirgen eingenommen, die aber in ihrer Mitte eine große salzige Steppe einschlosen,

<sup>6)</sup> STRAB. p. 1059. Die Erbauung von Susa wird von einnigen bem Cyrus, von andern dem Darius, dem Sohn Tystaspio, zugeschrieben; Plin. VI., 27. und seit Datius erscheint Susa als gewöhnliche Residenz der Persischen Hertschen Derrscher. Indes war dieser Ursprung von Susa von derzselben Art, wie bep den andern Persischen Hauptstädten. Das Hossager des Konigs ward dabin verlegt, und so erwuchs diese neue Residenz neben einer viel altern Stadt, Wren er ste Aulage die Tradition von Affen selbst in viel höhere Zeiten binaufrückte, indem sie sie dem Memuon; einem alten Heroen, zuschrieb, dessen Rabmen bereits die frühsten griechsichen Dichter kannten. Daber beist die Stadt auch Memnonium. Hunod. V., 53. 54. Strab. I. c. Die Stellen der Alten über Susa sindet man gesammelt bep Brisson p. 88. 20.

### bes Perf. Reichs nach b. Satrapieck. 329

fin, welche jum Acterbau ungefchickt mat 3). Dieß gange tand ward daber von rauberischen Gebirgvollern bewohnt, unter benen Die Paraes tacener - ein urspringlich Medischer Stamm 1) - bie machtigsten waren; und neben ibnen bie Coffaeer, die icon auf ben Debifchen Granges birgen wohnten. Ungeachtet ber Dachbarfchaft, ungeachief ber Unficherheit ber Bege, bie fie vers urfachten, indem fie auch felbft ben Deifischen Ronig nothigten, wenn er im Frubjahr nach Ges barana mit feinem Soffager jog, bie Erlaubniß bet Durchreise fich burch Tribute ju erkaufen 9), waren fie bennoch unbefiegt geblieben; und Aleran: ber, ber fie fchlug, und ihr land zu einer Sas trapie machte 1), mußte es boch nachber wieders bolt erfahren, wie schwer es war fie unter bem Soche ju balten. Auch felbft bie Rachfolger Ale: randers

٠,

<sup>7)</sup> In der Mitte dieser Ebne findet sich ein Strich von mehrern Meilen, wo der Boden im Sommer, wenn das salzige Waster, das ihn soust bedeckt, eingetrocknet ist, ganz mit Salze bedeckt und blendend weiß ist. Diese Gezend heißt daher das Salzmeer. Man sehe Dulla Valle II., p. 209 ic. der sie bereisete und beschrieb, und Drod. II., p. 346.

<sup>8)</sup> HEROD, I., 101.

<sup>9)</sup> Man sehe SARAB. p. 796. aus Rearch.

<sup>1)</sup> ARRHIAN, III., 19.

#### 330 Geographisch : statistische Mebersicht

panders waren nicht im Stande, die Lebensart dieser Raubervöller zu andern. Doch wurden die Paraetacener noch am mehrsten unter ihnen gebils det, und giengen, großentheils wenigstens, zum Aderbau fort 2).

Der Weg burch ihre Wohnfige führte in ein anderes Saupeland bes Perfischen Reichs, nach Medien, einem ber gelften sowohl als fruche barften lander von Affen. Es fommt, feinem Flacheninhale nach, ungefahr Spanien gleich, mit bem es auch großentheils unter benfelben Breitens graden liegt. Es geborte im Perfifchen Beitalter nicht blos zu ben fruchebarften, fondern auch zu ben angebauteften und reichften landern, Einwohner lange Zeit schon berrichendes Bolt in Affen gewesen waren. — Gin so großes Land mußte indeg in feinem Innern fich ungleich fenn. Der nordliche, febr gebirgigte, Theil 3), ber fpaterbin ben Rahmen Rlein : Debien ober Atropatene 4) führte, war um vieles rauber unb

<sup>2)</sup> PLIM. VI., 26.

<sup>3)</sup> Henod. I., 110. STRAB. p. 796. Aus lesterm find auch die folgenden Rachrichten entlehnt.

<sup>4)</sup> Aberbitschan bep den Renern. Der Rabme scheint auf die Zoronstrische Religion, die Berehrung des Fenetse

und weniger fruchtbar, als ber fudliche, (Große Debien, Grat: Abidemi); ber große Conen enthalt, die immer mit maßigen Unboben weche feln. Es gab in diefen Begenden, befonders in der Dabe der Stadt Infa, große Beidenlander, wo bie Berba Medica ber Alten, mahrscheinlich unfer Rlee, im Ueberfluffe wuche. Bugleich fand fich bier die ebelfte Race von Pferben, welche bas mals Afien fannte, die von der Stadt den Rabs men - der Difaifchen Ofer de führte; und burd Die Schönheit ihrer Karbe, und Die außerore Dentliche Bobe ibres Wuchses, fich nicht weniger als burch ihre Dauerhaftigkeit auszeichnete 5). Es war baber Gewohnheit unter den Perfifchen Großen gewarben, fie ju Drachtroffen ju gebrauchen: und fie murben auf biefe Beife einer bet gefuche teften Gegenstande bes Lupus. Da nach Derfie fcher Sitte ber Konig aus allen Provinzen bas toftbarfte jog, fo waren auch bier bie großen Weiden und Geftute, wo viele Taufenbe Diefer Thiere

Feuers, Beziehung zu haben, und ist von Anquetil sehr icon aus dem Bend, ber alten Landessprache, ertlart. Bendavesta II., S. 49. hier war das Baterland-Borgassters, wenn gleich der Hauptsich seiner Reform Bactrien war.

<sup>5)</sup> Man vergleiche Henon. VII., 40. und eine Menge ans berer Stellen, die man gesammlet findet bey Baisson, p.667. 26.

#### 332 Geographisth ftatistische Mebersicht

Thiere gehalten wurden, von benen man eine ber kimmte Ungahl jabrlich als Tribut bem Konige entrichtete. Debien lieferte baber jabrlich außer kinem eigentlichen Tribut in Betbe nicht weniger als brentaufend Pferde, viertaufend Maulefel, und bennahe bunberttaufend Schafe 6). - Der ben diefer großen Biebzucht aber batte bieß land einen eben fo reichen Worrath an ben toftbars Ren Fruchten. Weintrauben nicht nur, fonbern auch besonders biejenigen Arten, Die wir jest unter bem Dabmen ber Citronen, Drangen, Apfelfinen' ze. begreifen, - alles eigentlich nur Barietaten Giner Gattung, - geborten bier in Dledien ju Saufe 7). Endlich auch basjenige Rraut, bas einen fo großen Begenftand bes alten Sandels ausmächte, und bem Golde an Gewicht gleichgeschaft worden fenn foll, bas Gilphium, fand fich bier; ob es gleich an Bortrefflichteit bem Africanischen Gilphium, von bem bie großen Uns Manzungen in bem Innern bes Gebiets von Cy: tene in ber Rabe ber Bufte waren, weir nach: ftand 8).

Wenn

<sup>6)</sup> STRAB. p.797.

<sup>7)</sup> Man febe bie lehrreiche Untersuchung in Bedmann's Uns leitung gur Baarenfunde B. I. S. 527. 2c.

<sup>8)</sup> Man halt bas Silphium ber Alten gewöhnlich fur die Assa footida. Ohne mich in die Untersuchung barüber tiefer

Wenn man ben biefem Reichebum an ugras lichen Producten fich erinnert, daß auch bie Rich bung , und bie Gemander ber Deber bie berricher be. Eracht unter ben Großen . Miens, geworben waren, die durch die Zeinheit, ihres Stoffs fic nicht weniger als burch die Vorterfflichkeit und Mans ninfaleigfeit ihrer Farben empfohlen :! fo mirb es feines Beweifes bedürfen, baf. bie. Kunftepe zeugniffe biefes Bolls, ben, nathrichen Probucien bes landes nicht nachstanden ?). Solleen aber bie Brunde, welche ich oben für die Bermuthung vorgebracht babe, bag biefe Gewänder gang ober boch jum Theil feidene maren . Bewicht baben. fo murbe fich baburch jugleich bie Musficht eines Berfehrs mit ben lanbern jenfeits ber Sands wüfte eröffnen, wornber die meitere Untersuchung bier noch nicht ber gebort. Ware bieg aber auch nicht, fo weiß man boch aus ben neuern Beitem. baß Weberenen und Farberenen in diefen Gegene ben gleichsam ju Saufe find; auch werden nate mentlich die Derfifden garberenen icon von gleichs

tiefet einzulassen, die man vortressich ber Bouarus ad Tuborus. VII S. ausgesährt findet, will ich hier unt bemerten, daß die Begleiter Alexanders auf den hohen und falten Gebirgen von Candahar das Silphium in großer Menge fanden. Arrhian. III., 28. Bachst aber jene Pflanze in so kalten Gegenden?

# 834 Seographisch fatifische Uebersicht

gleichzeitigen Schriftstellern wegen ihrer Bortresseichkeit gepriesen, worin sie blos von den Indissehen übertroffen werden sollen 1). — Die Hauptssedt dieses tandes war Eckatana, deren Urssprung und alteste Beschaffenheit Herodot besichreibt 2). Sie war ursprünglich mehr eine feste Burg als eine Stadt; allein da sie unter der Versischen Herrschaft zu den Geddten gehotte, wo die Persischen Petrschaft zu den Geddten gehotte, wo die Persischen Aetrscher ihre Restenz zu bestimmsten Zeiten aufzuschlagen pflegten, so erwuchs sie zu einer der ersten Stadte Asiens. Es ist schwer ihre tage genau anzugeben; wahrscheinlich aber muß man sie in dem jesigen hamedan suchen.

eigne Satrapie; allein es ist sehr schwer den Ums fang berselben zu bestimmen, denn nicht alle Theile von Medien gehörten zu dieser Satrapie. Außer Paraetacene, das doch auch von einem Medischen Stamm bewohnt wurde, schied man noch davon die Berglander, zunächst an der Subsspiße des Caspischen Meers, die Wohnsige der Tapurer und Marder, deren Nahmen sich noch jest in Tabristan und Masandran erhalten has ben,

I) CTESIAS Ind. 21.

<sup>4)</sup> HEROD. I., 98.

ben, und ju benen auch mabricheinlich noch bas fruchtbare Bhilan geborte. Die Tapurer fams ben unter der Berrichaft ber Berfer, und ibe Land bilbete eine eigne Satrapie. Die Darber bingegen, welche in einem burch feine Bebirge faßt unzuganglichen lande wohnten, und eben fo gem als friegerisch waren , batte man, wie Ales rander fie fich unterwarf, und ihr Land mit ju ber Satrapie von Cabriftan fchlug, feit langer Beit nicht anzugreifen gewagt 3). Ben Zerres Rriegszuge gegen Griechenland waren fie nicht zus gegen, ober werben wenigftens nicht genannt; in bem Beere bes Darius indes, ben Arbela, er Scheinen benbe, und zwar die Marber als Bonene fchuken 4); vielleicht fochten fie fur Gold, oder folgten auch bem Beere in ber hoffnung Beute in machen.

Ju Medien gehörte eigentlich auch noch ein anderes Land, das aber im Persischen Cataster davon getrennt war, das öftlicher gelegene Aria, das seinen Nahmen von dem Fluß Arius, (ges gemöärtig Heri,) trug. Meder und Arier was ren aber ursprünglich Ein Boll; und die Meder batten

<sup>3)</sup> Arrhian, III. 23. 24.

<sup>4)</sup> ARREIAE. III., 21,

## 336 Geographsich & fatistische Nebersicht i

hatten nach Herodots Versicherung einst auch ben Nahmen der Arier getragen. D. Allein entweder hatte schon die vormalige Herrschaft der eigentischen Meder diese Tremung veranfaßt; oder die Versiche Politik hatte es auch rathsam gesunden, das sonst zu große und mächtige Redien durch diese Trennung zu schwächen; die kandschaft Aria machte ben ihnen eine eigne Satrapie aus 6); und das Volk der Arier wird von dem der Met der unterschieden 7). Der Abeg zu diesem kande gieng aus Medien durch die sogenannten Caspischen Ihrer, wormter man einen eigen und der frstigten Paß; der zwischen behden kändern lag, verstand. Die Poehrere Benspiele werden meine

<sup>3)</sup> HEROD. VII., 62. Es ist also auch baraus flar, bas bas, was wir von Medischer Cultur lesen, sich gar nicht blos auf bas eigentliche Medien beschränkt, sondern auch auf die ditticher gelegenen Länder ausgedehnt werden muß; so daß daber, da diese wieder an Bactrien stießen, die sben bemerkte genaue Verwandschaft der Cultur dieser Voller nichts Befremdendes haben kann.

<sup>6)</sup> Aria fommt vor als eigne Satrapie bey Annuian, III., 25. und ofterer.

<sup>7)</sup> HEROD. VII., 66.

<sup>8)</sup> Es giebt in ben Gebirglandern in der Rabe des Caspis feben Meers mehrere enge Paffe, die ben den Alten übers haupt den Nahmen Portae Caspiae tragen, fo bald sie zum Caspischen Meer führten. Borzugsweise aber beift so der Paß zwischen Medien und Aria. Srnan. p. 796.

Befer fcon auf biefe Bewohnbeit ber Perfer aufs mertfam gemacht haben, nach ber fie Die Grenge paffe zwischen ben Satrapieen mit eifernen Thoren ju verfeben, und mit Wachen ju befegen pflege ten. Man wollte baburch theils ben Streiferenen nomabischer Bolfer vorbeugen, theils bie Berbins bungen von Satrapen unter einander ju Emporuns gen weniger gefährlich machen; indem man fich in ben Stand feste, ber Bereinigung ihrer Truppen Binderniffe in ben Weg ju legen. Das erfte mochte in bem offlichen Medien um fo viel nothe wendiger fenn, ba nomadifche horden theils in ben lander felbst berumzogen, theils Die Grenge lander an ber Oftseite bes Caspischen Meers bas mie angefullt maren. Der Rahme bes alten Aria bat fich, wie man glaubt, in ber hauptstadt bes Landes Berat erhalten, eine Stadt, Die von ieber berühmt mar, weil über fte bie große Caravanenftrage nach Candahar, Cabul überhaupt bem nordlichen Indien gieng. Man vermied auf diesem Wege durch die Gone die Spre canifchen Gebirge, an beren guße die Beerftraffe berlief; und mar baburch jugleich den Unfallen der rauberischen Bolfer weniger ausgesett.

Die eben ermahnten Gebirglander, Parthien und Sprganien, (das neuere Corcan,) bildeten Beeren's Ibeen Eb. I. unter

### 338 Geographisch : statistische Uebersicht

unter ber Derfischen herrschaft nur Gine Satras pie, und Diefelbe Ginrichtung traf auch Merander, als er fie eroberte ?). Parthien, das damals nur eine enge und raube Landschaft begriff, geborte m ben armften Provinzen bes Vernichen Reichs. Die Derfischen Konige, weche es mit ihrem une ermeklichen Gefolge fchnell ju burchziehen pflegten, weil es nicht reich genug war fie zu erhalten, abus deten damals noch nicht, daß dieß robe Reuterpolt einst von seinen Bebirgen berunterfteigen, und fo wie ihre Borfahren die herrschaft Ufiens an fich reißen werbe. - Das reichere Sprcanien; in beffen Thalern eine fast uppige Fruchtbarkeit berricht, icheint nicht viel beffer angebaut gewesen bu fenn. Die Ruden feiner Bebirge maren mit bichten Balbungen bebeckt; welche bie Matur fur bie Beschiffung bes Caspischen Meers angelegt gu baben ichien, ohne daß gleichwohl bie Ginmohner fie genußt batten. Die Sauptstadt des Landes beißt Bandracarta, welche jugleich die Refie Deng genannt wird; ein Bemeis, bag bie Derfer ihnen, fo wie vielen andern Bollern, ihre bies berigen Oberhaupter gelaffen batten.

Oberhalb diefer tander ftreiften in ben großen fandigen Sonen von Chivan und Cohistan, an ber

<sup>9)</sup> SERAB. p. 784. cf. ARRHIAN. III. 22.

der Oftseite bes Caspischen Meers, eine Menge Romadischer Wölker umber, die zwar häusig in den Persischen Heeren erscheinen, aber dennoch frepe Wölker waren, oder nur alsbann Tribut ber jahlten, wenn die Umstände gerade es mit sich brachten. Es gehörten zu ihnen die Daber, der ren Nahme sich noch in dem eben erwähnten Das histan erhalten hat; die Paricanier, und mehr rere andere, auf welche wir in einer der solgenden Untersuchungen zurücksommen werden.

An das oben beschriebene Aria ftieß Bace trien 1), eine der reichsten und machtigften Perfis fchen Satrapieen 2), welches gegenwärtig unter bem

<sup>1) 3</sup>wifden Aria und Bactrien feben die fpatern griechtichen Geographen die Proving Margiana, welche von dem Steppenfluß Margus (Morg) den Nahmen trägt. Allein im Perfischen Zeitalter machte Margiana teine eigne Satrapie aus, sondern geborte theils zu Aria, theils zu Bactrien. Erst nach Alexanders Zeiten, als Antiochus Soter bier eine Stadt nach seinem Nahmen erbaute, und die ganze außerst fruchtbare Landschaft, in der die Weinzstide eine Dicke wie große Banme erhielten, mit einer Mauer, die über 35 Meilen im Umfreise hatte, einfassen ließ, entstand der Nahme Margiana. Staan. p. 785-

<sup>2)</sup> Bactrien wird als eigne Satrapie fehr haufig ermahnt. Man febe Annuian, III., 21. und andre,

#### 340 Geographisch = flatistische Uebersicht

bem Robmen von Balch befannt ift. Bactrien lag in ber Dabe bes nordlichen Indiens an einem ber Sauptstrome von Afien, bem Drus ober Bibon, ber baffelbe nach Morden zu begrenzte; indem er es von Sogdiana fchied. Diefe Lage bat es ichon fruh zu einem ber cultivirteften tans ber gemacht, und feine Sauppftadt mar nach ben Traditionen bes Orients icon ber Gis machtiger unabhängiger Könige, noch ebe bie Perfifche Berrs Schaft in Afien entstand; so wie bie bortigen Sas trapen es auch mabrend berfetben nicht an Berfuchen fehlen ließen, fich unabhangig zn machen 3). Selbst fogar, nachdem diefelbe fcon gesturgt mar, erklarte fich noch Beffins bort jum Konige von Mfien 4). Die Sauptftadt, mit bem lande gleis des Mahmens, lag an einem fleinen Bluß, ber fich in ben Drus ergoß. Gie wird gewöhnlich für einerlen mit Bariafpa gehalten; allein bie Begleiter Alexanders fprechen von Bactra und Bariaspa als von zwen verschiedenen Stadten 5). Durch feine Fruchtbarkeit und feine gluckliche Lage bat

<sup>3)</sup> Cres. Pers. cap. 8. 1c. Bep Ctesias erscheint Bactrien stets als ein hauptland bes Persichen Reichs, worüber bie obige Untersuchung über Persepolis auch schon weitere Auftlätung geben wirb.

<sup>4)</sup> Arrhian III., 25.

<sup>5)</sup> Man findet die Stellen ben Callan. II. p. 711.

### des Perf. Reichs nach d. Satrapieen. 34x

bat Bactrien ftets zu ben reichften lanbern Afiens gehört. Es war von der Ratur felbft ju bem erften Stapelplag des Mordindischen Sandels bes ftimmt; und es konnte mit feinen eignen Produce ten die Baaren Indiens erwiedern. Die großen Caravanenstraßen ins oftliche Aften liefen, wie bie Rolge lebren wird, an dem Rufe der Gebirge bin, die es in fich faßt, und batten die Saupts fadt beffelben zu ihrem Biele. Die Dabe ber reis chen Goldlander von Indien machte es damals ju einem Sauptlig bes Wolfervertebre: und bereits im bochften Alterthum ichimmert bort bas licht eie ner milben Cultur, beffen letten Wiederschein mir noch beute auf ben Trummern von Perfepolis fes ben. Leider! find biefe allgemeine Dachrichten aber auch bennahe alles, was fich über bie frib bern Berioden von Bactra fagen laft. Gelbit bie Begleiter Meranders melden uns faft nichts weiter bavon, als bag er ba gewesen fen, und einen großen Theil feiner Urmee, (ein Corps von 14000 Mann,) ju der Behauptung Diefes lang bes zuruckgelaffen babe 6); woraus fich ber große Berth, ben er auf ben Besit beffelben legte. binreichend zeigt.

Jenfeit

<sup>6)</sup> ARBHIAN, IV., 22.

## 342 Geographisch : statistische Uebersicht

Jenfeit bes Drus lag die nordlichfte allet Perfifden Gatrapieen Sogbiana 7). Go wie fie von dem eben genannten Strom gegen Guben begrenze marb, fo ward fie es gegen Morben burch einen andern, ber mit jenem in einer gleis den Richtung bem Cafpifchen Deere gufloß, bem Sirr oder bem Sarartes. Bende erreichen jest biefes Meer nicht, fondern berlieren fich in bem Aral: Gee, ber im Alterthum nicht ermabnt wird. Die fandige Steppe, Die zwischen diesem und bem Casvifchen Meere fich finbet, zeigt bennoch aber Spuren ihres alten taufs, obgleich gegenwartig ihre Urme verschlemme find. Das Sogdiana ber Alten macht jest ben nordlichen Theil ber großen Bucharen aus; allein der alte Rabme lebt auch bier noch in der Gegend ber Sauptftadt Samare cand ober Maracanba, welche noch gegenwartig al Sogo beißt. Gin in ber Weltgeschichte bochft merfwurdiges tand; nicht weniger merfwurdig durch fich felbst, als durch feinen Sandel! -Durch feine Lage bilbet es gleichfam die Grenge fcheidung zwischen bem Ackerlande und dem Ros madenlande; und war baber im Alterthum fo wie in neuern Beiten ftete von zwenerlen Bols fern

<sup>7)</sup> Sogdiana ericeint als eigne Sattaple bey ARRHIAV. IV., 15. und oft.

Bern bewohnt, von berumziehenden Sotben, Die großentheils aus bem nordlichen Affen einzubring gen pflegten, und oft fich vollig ju herrn bes landes machten, und von den eigentlichen Gin wohnern, die ihre Bohnfige in Stadten und fer ften Dertern batten, und Ackerbau nicht weniger als Handel trieben. Go wie fich gegenwartig die Bucharen von ben Usbed : Tartern unterscheiben 8). fo unterfchieb man icon in Alexanders Beiten Die Sogdianer von ben ftreifenden Borben ber Momadischen Senthen, beren gablreiche Reutery fcaaren mit ihren Seerden und Bezelten bas lant Durchzogen . und gern jebe Gelegenbeit ju Raus berepen und Ueberfallen nußten, nach benen fie ben dem Anschein einer Gefahr tief in ihre Steps. ven und Wuften gurackeilten, wo Miemand ibnen bentommen fonnte 9).

Samarkand, in fpatern Jahrhunderten ble Baterstadt des Welteroberers Limur, war bee

<sup>3)</sup> Maller's Sammlung Ruff. Gefch. IV., C. 205.

<sup>9)</sup> Die besten Rachrichten über Sogdians findet men ben Annulan. IV., 2. 26. Er unterscheibet bereits ausbruck- lich die städtebewohnenden Sogdianer von den Nomadischen Schthen, von denen damals eine Schaar von 30000 Reuttern dort herumstreifte.

#### 344 Gerographisch = fatistische Uebersicht

reits im Derfifchen Zeitalter eine blubende Stadt. Sie beift im Alterthum Maracanda, und wird Die Konigsstadt der Gogdianer genannt, weil dieß Wolf, ob ihr Land gleich Verfische Satrapie ward, und Derfische Stadthalter erhielt, dens noch in frubern Beiten, wie fo viele andre, feine eignen Konige gehabt baben mochte. Gie lag in einer Gegend, welche burch thre berrlichen Fruchte im Orient fo berühmt ift, baß fie ju ben Paras Diefen von Uffen gezählt wird; und ber Austaufch Diefer Frudite gegen Indifche Baaren ift von jes ber einer ber wichtigften Sandelszweige gewesen 1). Je mehr man fich bagegen bem Gee Aral und bem Cafpischen Deere nabert, um befto ober wird Das Land, und endiat fich endlich in eine vollige Bufte; in ber gegenwartig die Borben ber Turcommanen berumziehen. Allein im Berfifchen Beits alter war die Unjahl und Starte Diefer Bolter um vieles großer, als fie es gegenwartig ift; wir konnen bier nicht blos mit Bermuthungen fons bern mit Buverlaffigfeit fprechen; benn unfer treuer Führer herodot verläßt uns nirgends meniger als bier. Er icheint in Diefen fernen Begenden gleichsam zu Saufe zu fenn; und bat mit einer -Genauigkeit, bie ihm die Bewunderung Geschicht

<sup>1)</sup> Hist general, des Tart, p. 278. ef, STRAB, p. 785.

Geschichtsforschers zuziehen muß, die einzelnen Stamme dieser Nomaden verzeichnet und beschriesben. Ich halte es aber für besser, die weitere Auseinandersetzung davon die auf den letten Abschnitt dieses Werks zu verschieben, wo die Unterssuchung über die Nomadischen Volker von Mitstelasien uns wieder in die Nachbarschaft dieser Gesgenden sühren wird.

Um sich gegen die Ueberfälle bieser Wölker zu sichern, und die Grenzen ihres Reichs zu becken, hatten es die Perser für gut gefunden, eine Reihr von Städten in der Nähe, oder selbst längst den Ufern des Jarartes, zu ziehen. Man fand hier sieben solcher befestigten Derter 2), von denen die wichtigste von Eprus bereits angelegt sepn sollte, und von ihm den Nahmen führte 3). Wenn man aber diese letzte ausnimmt, die eine Burg hatte, und von 18000 Mann vertheidigt ward,

ГO

<sup>2)</sup> ARRHIAN IV., 2.

<sup>3)</sup> Die Griechen nennen fie Epreschata, (die anßerfte Stadt des Eprus) wie man es übersest. Es ist aber bereits von andern bemerkt, daß dieß mahrscheinlich nut ein verdorbener Nahme aus Corascarta ober Corescarta (Eprus-Stadt) ist, so wie Eigranocerta, und andere. cf. Steph. de urb. v. Kupov et ibi Not.

#### 346 Geographisch = flatistische Uebersicht

fo scheinen die übrigen von keiner großen Ber bentung, und eigentlich blos für die Angriffe streisens der Horben berechnet gewesen zu senn, weil Ales rander sie sammtlich in wenigen Tagen eroberte; und eine neue Stadt, nach seinem Nahmen gesnannt, hier stiftete, die theils eine gleiche Abssicht hatte, theils aber auch zum Mittelpunct des friedlichen Verkehrs mit den Volkern des mittlern Assens dienen konnte 4).

Wig fteben bier an ber Grenze bes Derfifchen Reichs. Allein ehe wir biefe überfchreiten, und einige Blide auf bie nabgelegenen Judifchen lans Der werfen, fen es mir erlaubt, vorfer die fubs lichen Provinzen, die fich langs ben Ufern bes Perfifch : Indifchen Meres und junachft oberhalb benfelben, von der Grenze des eigentlichen Bers Kens, bis nach Indien bingiehn, nachzuholen. Se tiefer bas Duntel ift, bas gegenwartig auf Diefen Landern rubt, um besto überraschender muß es fenn, in jenen fernen Beiten bes Alterthums ein Licht über fie verbreitet ju feben, bas über fo manche naber gelegene und beruhmtere lander nicht verbreitet ift. Wir verbanten daffelbe ben Begleitern Alexanders, und Arrhian, ber aus ihr nen

<sup>4)</sup> ARRHIAN, IV., 3.

ten fchopfte; benn alle Gefahren und Schwierige feiten konnten ben Macebonischen Eroberer nicht abschrecken, burch fie feinen Ruckzug zu nehmen, als er aus Indien tam; ob es gleich ihm felber nicht entgeben konnte, daß er die Belohnungen aller feiner Siege bier aufs Spiel fette; mo bie gefährlichsten aller Reinde, Sunger und Durft, feis nem Beere ben Untergang brobten. Benn aber auch irgend etwas in Alexanders Geschichte fein Musbauern ben einmal gefaßten Entschlußen, und Die ftrenge Bucht feines Beers, Die felbft Die außers fte Doth und ein fast boffnungelofer Buftand nicht erschüttern tonnten, beweiset, so ift es biefer Rud. marich, von dem feine fpatern Befchichtidreiber nicht felten die albernften Dabrchen verbreitet bas ben 5).

Bunachft an Persien stieß die Provinz Cars manien, gegenwärtig Kirman 6). Sie murbe won jenem Hauptlande bes Persischen Reichs durch einen Kuftenfluß, ber Infel Cataea oder Reiche gegenüber, getrennt 7), und erstreckte sich langs bem

<sup>. 5)</sup> ARBHIAN, VI., 28.

<sup>6)</sup> Man muß fich buten, Rerman nicht mit bem jegigen Caramanien, bem fublicen Theile von Borberafien, gu verwechfeln.

<sup>7)</sup> ARRHIAN. Indica Op. p. 194 ed. STEPH.

## 348 Geographisch flatistische Mebersicht

bem Perfifchen Meerbufen nicht nur, fondern noch auferhalb demfelben bis ju Bedroffen, oder bem Lande der Balluches. Carmanien bildete im Ders fifchen Zeitalter eine eigne Satrapie, und die Bewohner beffelben waren, in Sitten, Sprache und Ruftung, ben Perfern abulich 8). Das fla: de Ufer mar nur in einigen Begenden fandig, und mit armlichen Rifcherhutten befest; in andern erftrecten die fruchtbaren Befilde fich bis ans Meer, unter benen die herrliche Cone von Dr mus, der Infel gleiches Rahmens gegenüber, fcon namentlich vorkommt 9). In einiger Ents fernung vom Meer aber erhob fich bas land, und erzeugte eine Menge Producte. Baumfruchte ies ber Art, besonders aber Oliven und Tranben ge-Dieben bier bewunderungswurdig. Auch wollte man in den Rluffen, an denen es teinen Mangel leis bet, Spuren von eblen Metallen gefunden baben; und die Begleiter Alexanders ermahnen bereits ein Paar Berge, in deren einem Arfenic, in bem andern Sali, gegraben mard 1). Frucht

<sup>8)</sup> ARRHIAN. 1, c. unb de exped. Al. VI., 27.

<sup>9)</sup> Neanch. ap. Annuan. Ind. p. 191. Sarmogia. Man febe bieruber weiter unten die Befdreibung des Perfifden Meerbufens, in dem Abiduitt von dem Sandel ber Babylonier.

<sup>1)</sup> STRAB, p.1057.

Fruchtbarfeit bes Landes verlohr fich aber in bem nerblichen Theile. hier endigte fich Carmanien in eine große falzige Steppe, Die mit Paraetacene Bufammenhieng 2). - Es ift befannt, daß ges genwartig Rerman bas Baterland ber feinften Wolle ift, welche man nicht burch bas Abschees ren , fondern burch fremwilliges Abfallen, erhalt 3). Babricheinlich ift es blos der Mangel an Nache richten, der uns über bas Alter biefer Berfah rungsart in Ungewißheit lagt. Rerman mar im Perfifchen Zeitalter weit mehr enliwirt als gegens wartig, und es ift wohl um fo weniger ju vers muthen, bag bie bamabligen Bewohner die Bors theile außer Acht gelaffen haben follten, bie ibe nen ber leichte Abfaß ihrer Wolle in ben Babpe Ionischen und Persischen Fabriten verschaffen mußte.

Das gegenwärtig fast ganzlich unbekannte Kustenland, von Kerman bis nach den Indischen Grenzen, begriff man im Alterthum unter dem Nahmen Gedrosia. Dieser alte Nahme aber hat sich verlohren, es heißt gegenwärtig Metran. Das obeste und unfruchtbarste aller Versischen Lander! Das Ufer des Indischen Meers bildet hier bis

<sup>2)</sup> STRAB. l. c.

<sup>3)</sup> TAVERNIEM I., p. 87. cf. Bedimann's Baarenfunde I., G. 476,

### 350 Geographisch = statistische Uebersiche

bis tief ins land binein eine vollige Sandwufte; melde gwar von mehrern Bergfluffen burchichnitten wird, bie aber gewöhnlich trocken find, und nur, wenn in den nordlichen Gebirgen Regenguffe und Wolfenbruche entfteben, ichnell ju einer folchen Bobe anfchwellen, daß fe das gange umliegende Land unter Waffer fegen, und alles, was an ibren Ufern fich findet, mit fortreiffen 4). Die Gegend nach ber Indischen Grenze zu fand Alexans bers Armee noch reich an Baumen und wohls riechenden Stauden, besonders Myrrhen und Mars bus, die bier in großer Menge und Bortreffliche feit muchsen, fo daß die bas heer begleitenden Phonicier, Die mit biefen toftbaren Producten febr wohl bekannt waren, fie fammleten, und ibre Lafte thiere damit beluden 5). Allein Diefe Spuren det Begetation verlohren fich balb. Je weiter man nach Weften jog, befto ober murbe bas land. und artete bald in eine vollige Bufte aus. Die Merkreichen der Wege wurden durch ben Wind und ben aufgetriebenen Sand verschuttet, und Die Wegweiser felbst konnten fich nur nach ben Bes firnen richten. In dem Innern bes tandes wird gleichwohl eine Sauptstadt, Dura, ermabnt, bie Aleran:

<sup>4)</sup> ARRHIAN. VI., 25.

<sup>5)</sup> Annuian. VI., 20. Auch bas folgende ift aus ibm entlehnt.

Alexander nach vielen Befahren in 60 Tagereis fen, von ber Grenze von Indien an, erreichte, aber bemungeachtet fich aufs neue ber Bufte ans vertrauen mußte, bie erft an ber Grenje von Cars manien endigte. Wahrend bag er bas Innere bes Landes burchstreifte, schiffte feine Flotte langs ber Rufte unter bem Befehl bes Mearchs bem Perfifchen Meerbufen ju; ber uns bavon eine fo genaue Befdreibung binterlaffen bat, baß auch noch jest ein Seefahrer fich barnach wurde riche ten konnen 6). Die Bewohner biefer Rufte mas ren Wilde, Die fich fast einzig von Fischen nabre ten, und baber ben allgemeinen Dabmen ber 3 de thnophagen trugen. "Mur wenige von ihnen, , fagt Mearch 7), trieben eigentlich Fischeren, benn "nur

<sup>6)</sup> lieber die Ruften von Gebroffen und Carmanien ift feit der erften Erscheinung der gegenwärtigen Untersuchungen durch die neue Bearbeitung der Schiffreise des Rearch (Tho periplus of Nearchus by D. Vincent, Lond. 1798.) ein neues Licht verbreitet worden. Der gelehrte Herausgeber nutte daben die Carten und Plane, welche von zwey Englischen Schiffcapitaius, die auf Verankaltung der Oftindischen Compagnie diese Kusten hatten uns tersuchen muffen, entworfen waren. Diese Vergleichung der Nachrichten der Brittischen Capitains mit den Berichten des Besehlshabers von Alexander ist für den lettern sehr vortheilhaft ausgefallen. Man eitennt fast jede seinner Angaben wieder.

<sup>7)</sup> NEARCH. ap. ARRHIAN. in Indic. p. 188 tc.

#### 352 Geographisch : statistische Uebersicht

"nur wenige Saben Rabne; und verfteben bie ,, Sifchertunft; ben weitem bie mehrften erhalten "fie burch die Ebbe. Ginige indeß machen Ret "je, die fie aus bem Baft von Palmen flechten, "indem fie benfelben als leinene Stricke breben, "Die Debe find oft zwen Stadien lang. Wenn , bas Deer nun jurucktritt, umb bas land vers "laßt, fo findet man auf dem Trockenen frens i, lich feine Rifche; allein in den Bertiefungen, in "denen das Baffer fteben bleibt, ift es gang voll , davon, theils von größern, theils von fleinern. "Diefe fangt man alebann mit Regen. Die fleis "nern und gartern berfelben effen fie rob; bie gros "Bern und bartern trodinen fie an ber Sonne, .. und machen nachber Debl davon, wovon fie "Brod machen, oder auch Bren baraus fochen. "Much ihr Bieb wird mit getrodneten Gifchen ges s, futtert; benn ihr Land hat feine Wiefen, und "tragt fein Rraut. Much fangen fie eine Menge "Rrebse, Auftern und Schnecken. Salz aber ente "ftebet von felbst in ihrem , Lande, und daraus , machen fie Del. (?) Diejenigen nun von ihnen, Die "ein ganglich muftes Land, ohne alle Baume und "Fruchte, bewohnen, leben einzig von Rischen. " Einige wenige indeß faen auch etwas, und be-" dienen fich bes Brodes als bes Bugemufes; benn "Die Fische find eigentlich ihr Getreibe. Die Bob: " nungen

"numen aber machen fie fo: Die Reichern bebies "nen fich ber Knochen von den großen Seethies "ren, welche bas Meer auswirft, und gebraus "den fie fatt ber Ballen und Bretter; Die Thus, "ren aber machen fie von ben breiteften Knochen. "Der größere Theil ber Mermern aber baut fich , feine Wohnungen aus den Graten der Rifthe."

Die Lebensart Dieses armen Bolks ift noch Jest dieselbe, die sie vor zwentaufend Jahren mar, felbft die Rutterung ihres Biebs nicht ausgenome men 8). Gie machten aus ihren Rischen mas baraus zu machen mar; und ber Befis ber grof fern ober fleinern Knochen und Graten erzeugte, wie man fieht, ben ihnen bereits einen Untere fchied ber Wohlhabenheit und ber Lebensart, ber fich in der Beschaffenbeit ibrer Wohnungen außerte. Das Bolt überhaupt ift baffelbe, bas gegenwarrig unter bem Rabmen ber Balluches befannt ift; obgleich unfre Machrichten von bemfelben außerft burftig find. Es erftreckt fich auch ins Innere bes landes, und die Befchreibung, die uns die Begleiter Meranbers auf feinem Buge burch jene Gegene

<sup>2)</sup> Man febe Wiebuhr's Befdreibung bon Arabien S.310. und vergleiche bamit Marco Polo ben Namufio II. 6. 60. ber baffelbe von eben biefen Bollern erjablt. . zeeren's Ibeen Ab. I.

### 354 Geographisch : statistische Uebersicht

Gegenden davon machen, ist um nichts einlabens ber. Die Gefangenen, heißt es, hatten behaarte Leiber; und ihre Rägel waren wie die von wilden Thieren. Sie kleideten sich in die Häute von dies sen Thieren und von Fischen.

Diese Bure und Wildheit verlohr sich in ben nördlichen Gegenden; die Fruchtbarkeit sing mit ben Gebirgen au; und an Gedrossen stieß die Provinz Arachofia (oder Arokage), die ftark angebant und bevölkert war. Dieß Land machte mit dem der Gedrosser nur Gine Sarrapie aus; und so blieb es auch unter Alexander ); wies wohl es kaum scheint, daß sich die Perfer um jes ne wüsten Kustenländer und ihre wilden Bewohner viel gekümmert haben. Wenigstens erscheint der Nahme der Gedrosser weder in ihren Armeen, noch in dem Verzeichnis der tributaren Volker. Sie hatten das Privilegium der Armuth, das einzige, das gegen mächtige und habsüchtige Eros Gerer einigermaaßen schüsen kann.

Berfchieben von biefer Satrapie war aber bas land ber Barangaeet, bas gegenwärtige Seibiftan, beffen alter Nahme fich aber noch in ber

<sup>9)</sup> ARRHIAN. VI., 27.

ber Sauptstadt Barang erhalten bat. Gin gros fes, mehrentheils ebnes land, bas gegen Gue ben burch Gebrofien, gegen Morben burch Bace trien, gegen Often burch Arachofien, und gegen Westen burch Mria begrengt wird. Bon letterem trennt es ber große Steppenfee Arins ader Bere; in den fich die fleinen Rluffe ergießen, Die Diefes und die benachbarten lander bemaffern. Es bile bete unter den Perfern eine eigne Satrapie 1), und die Bewohner beffelben erscheinen nicht weniger in bem Tributverzeichnisse bes Darius, als in ben Perfifden Beeren. Gie maren, wie es fcheint, eins ber gebilbeteren Boltern; fie prangten te ber Armee bes Berres mit fcon gefarbten Ges mandern 2); und batten daber entweder eigne Ras brifen, oder fanden auch mit Indien ober Dere ffen im Sanbelsvertebr. Doch jest laufe über ibe re Hauptstadt die Caravanenftrage, Die von Ifpas ban auf Canbabar fubrt 3). Bugleich maren fie aber, wie man aus einer anbern Stelle bes Bes rodots fiebt, ein aderbauendes Bolt. Gie batters Theil an ber großen Cone, burch welche Der

<sup>1)</sup> Arrhiam. III., 25

<sup>2)</sup> Hanop. VII., 67.

<sup>3)</sup> TAVERBIAN I. p. 606.

### 356 Geographisch = statistische Ueberficht

ber Aces geleitet war, aus beren funftlicher Bewässerung die Persischen Konige auf Kosten ber anwohnenden Bolter beträchtliche Einkunfte gor gen 4).

Das land ber Zarangaeer war nach Offen gu bon ben Gebirgen von Canbabar begrengt, in be: ren Mabe mebrere fleine Wolfer wohnten, Dranger und Dragoger, durch beren tand man jog, wenn man aus dem Gebiet ber Barangaeer nach Arachotus reisete; Bolfer, die um fo viel . mehr befonders ermabnt werden muffen, da man fie baufig mit ben Barangaeern verwechfelt bat; ob fie gleich ausbrudlich bavon geschieden werden 5). Es ift ungewiß, ob fie ber Perfifden Berrichaft unterworfen waren, oder als frehe Bebirgvoller lebten, denn ibre Durftigfeit und ibr raubes Land, in dem Alexander nicht weniger von Schnee und Ralte als von hunger litt, fcheint fie bavor ges fcukt ju haben 6). Dierfmurbig aber ift ein ans beres fleines Bolf; das in ihrer Mabe mobne te, und ben ben Griechen unter bem Rabmen ber Energeten (ober Wohlthater) vortommt, ba es vormals Agriafpen geheißen batte. Es ges nof

<sup>4)</sup> HEROD. III., 117.

<sup>5)</sup> Annuan, III., 28. Jene Bermechfelung finbet felbft ftatt auf den Danvillefchen Charten.

<sup>6)</sup> ARRHIAN, l. è.

nok bas Borrecht, daß es feine Tribute ju ber jablen brauchte, fondern vielmehr gewilfermaßen feine eigne frene Berfaffung batte 7). bieg bie Belohnung dafur, bag es einft Eprus, als er mit feiner Armee in ber Rabe Diefes tans bes auf einem Streifzuge gegen bie Romaben in große Sungerenoth gerieth, frenwillig brengigtaus fend Ladungen Getreide auf Magen jugeführt hats te; wofur es nebst jenem Borrechte auch den Rab: men ber Bobltbater bes Ronigs erhielt. Go fonderbar Diefe Radricht auch vielleicht icheinen mag, fo ift fle boch gang ber Perfischen Sitte ges Wer fo glucklich ift, bem Ronige einen perfonlichen Gefallen erzeigen zu tonnen, führt ben Litel Boblthater bes Ronigs. Gein Nahme wird von ben Koniglichen Schreibern fos gleich in bas Bergeichniß ber übrigen eingetragen, und der Gefalle, den er dem Ronige erzeigte, et: jablt. Er bat als folcher bie größeften Unfpruche auf die Dankbarteit des Konigs; benn bie Ehre beffelben erforbert es, bag er ibn auf eine glanzende Weise belohnt \*). Go mar es also gang Der

<sup>7)</sup> ARRHIAN. III., 27. cf. Drod. II., p. 222.

<sup>8)</sup> Man findet die Beweise Dieser fconen Sitte gesammlet bep BRISSON. p. 294. 1c.

#### 358 Geographisch - Katiftische Meberficht

der Warde des Eprus angemessen, daß er ben eis ner so außerordentlichen Veranlassung dem ganzen Bolle den Nahmen seiner Wohlthater gab; und die Belohnung, die er daran knupfte, war nach Persischen Begriffen von diesem Titel unzererennlich.

#### 3. Persisches Indien.

3ch babe jest meine tefer bis ju ben oftlichs ften Provinzen des Berfifchen Reichs und ju der Dabe Indiens geführt; aber auch ein Theil Dies fes Landes gehorchte der Derfifchen Berrichaft, und bildete eine Satrapie. Allein bie Grengen verlieren fich bier in ein zweifelhaftes Duntel, und es ift unmöglich, bierüber ein belleres Licht ju verbreiten, wenn man nicht biefen Untersuchuns gen jugleich einen weitern Umfang giebt, und über ben gangen Theil von Indien, ber bereits bas mals aus bem Dunfel bervorgetreten mar, ober am Ende des Verfischen Reichs baraus bervortrat, Diefelben verbreitet. Der Rabme Derfis fces Indien foll daber nicht fowohl bas ben Perfern unterworfene, als vielmehr bas ibs nen befannte Indien bezeichnen. Singen aber biefe Forschungen auch nicht aufs genaueste mit Dèn

den vorhergebenden zusammen, so marben fie bent woch aus andern Rucksichten fur Die Rolge Diefer Berfuche nothwendig fenn. Benn es mabr ift. was die gange Beschichte lebrt, bag Indien von jeher bas productenreichfte Land von Afien war, fo muffen auch die großen Fragen über ben alte: ften Bolferverfehr biefes Welttheile, und, - was Damit unmittelbar verbunden ift, - über ben Urforung und den Bang feiner frubften Cultur bier ibre Muffosung finden.

3men Bemertungen muffen aber nothwendig voransgeschickt werben, ohne welche bie folgende Unterfuchung nicht überfeben werden fann.

Erftlich: Wenn von bem alten Indien Die Mede ift, fo barf man, befonders in biefer fra bern Periode, nicht an gang Sindoftan, foutern junachft nur an ben nordlichen Theil beffelben. ober bie tander gwifden bem Inbus unb Ganges, benten; wiewohl bamit nicht gefagt fennfoll, daß von den übrigen Theilen, besonders ber Beftfufte ber dieffeitigen Salbinfel, gar feine Kennes niß porhanden gemefen fen. Bon jener Seite brans, ben bie Bolfer, benen wir bie erften Reuntniffe bon Indien verdanten, die Perfer und Griechen, in baffelbe ein; also muffe auch naturlich biefer Theil

### 360 Geographisch = statistische Uebersicht

Theil zuerst aus dem Dunkel hervortreten. Die tander am Ganges bleiben noch fast ganzlich uns bekannt; nur in weiter Ferne schimmert dort das große Reich der Prafier gleich oberhalb dem jehigen Bengalen. Je weiter aber nach Westen, je naher dem Indus, desto heller wird die Auspsicht; und so entsteht also von felbst die Folge, daß gerade die Lander, von denen wir jeht am wenigsten wissen, im Alterthum die bekanntesten waren.

Zwentens: Die westlichen und nördlichen Grenzen von Indien waren damals nicht dieselben, die sie gegenwärtig sind. Die westliche nicht der Fluß Indus; sondern vielmehr eine Gebirgkette, die unter dem Nahmen des Aho, (woraus viels leicht die griechische Benennung des Indischen Caucasus entstand,) sich von Vactrien die nach Mekran oder Gedrosien herunterzieht. Sie schließt die Reiche von Candahar und Cas but ein; die also als ein Theil des alten Indiens betrachtet werden; und weiter südlich das jest unbekannte kand der Arabi und der Haurs, das an Gedrossen sicht, und unter dem eben ere wähnten Nahmen bereits im Alterthum vorsommt?).

<sup>9)</sup> Die Arabitae und Oritae des Arthians. Man febe

Diefe westliche Grenzbestimmung if auch ftets bies felbe geblieben; erft burch bie Eroberungen von Rabir: Schaf ward ber Indus bie Scheidung 1). Richt weniger mar auch bas alte Indien nach Morben ju erweitert. Das gange Gebirgland obers balb Cafbmir, Bubaafdan, bas Belur: Land, bie westlichen Grenzgebirge ber fleinen Bucharen oder Rlein Tibet, ja auch felbst noch die Sande wufte Cobi, fo viel man bavon fannee, wurs ben ju Indien gerechnet. Bon diefen legtern Lanbern wird unfere Unterfuchung ausgeben mufe fen. Leider! rubt nur gegenwartig auf ihnen ein Duntel, bas fich burch bie Machrichten neuerer Erdbeschreiber und Reisenden febr menig aufflaren lagt. Denn je weiter fich feit ber Entbedung bes Seewegs nach Offindien der Sandel von ibe nen entfernte, defto mehr entzogen fie fich auch ben Blicken bes Occidents. Auch Alexander, fein Weg von Bactra auf Zarila ober Mte pod weiter fublich fuhrte, tam nicht ju ihnen: und man fiebt fich baber auch vergeblich ben feis nen Gefchichtschreibern nach Dachrichten über fe um. Allein zwen ber alteften Schriftsteller tanne ten fie genauer, Berodot und Etefias; und fie werden unfte Subrer fenn.

Det

<sup>1)</sup> RENNEL Memoir 16. p. XIX.

### 369 Geographifch : ftatiftifche Meberficht

Der erfte, nachbem er einige Berichte über bie fublichen Inder jenfeit bes Indus bis uach Bujerat gegeben batte, (auf die ich nachher zus thettommen werbe ,) fest folgendes bingu 2): "Es giebt andere Juder, welche an die Stadt be Cafpatprus, und bas land Pactpica", (bie Stadt und das Reich Cabul,) "grengen. Diefe "wohnen ben übrigen Indern gegen Rorden. "und haben eine abnliche lebensart wie die Bacstrier, (ihre Machbarn). Auch find biefe bie "ftreitbarften unter ben Inbern; und fie find es "auch, welche bas Gold ju boblen pflegen. Denn "in biefer Begend trifft man eine große Sande "wufte. In biefer Gandwufte find Ameifen "fleiner wie Sunde, aber größer wie Ruchfe, "Man fieht bergleichen ben ben Perfifchen Ronis "gen, die von borther gebracht find. Diefe Thies "re graben fich in bie Erbe, und baufen ben "Sand auf, fo wie die Ameifen ben ben Gries "chen; ber aufgehanfte Sand aber ift Goldfand. "Mach biesem Sande, nun ziehen bie Inber in bie "Bufte; indem fie jeber bren Cameele, zwen "mannliche und ein weibliches, bas ein Folen gu " Saufe bat, in der Mitte, neben einander bine "ben. Wenn fie aber in bie Gegend tommen, **"**fo

<sup>2)</sup> HEROD. III., 102-106.

3, so füllen sie ihre Sade mit dem Sande; und
3, eilen so geschwind sie konnen jurud, denn die
3, Ameisen, wie die Perser sagen, verfolgen sie
3, trach dem Geruch. Das weibliche Cameel lause
3, aber am geschwindesten, weil es an sein June
3, ges denkt. So enhalten, nach der Versicherung
3, der Perser, die Inder ihr mehrstes Gold. Das
3, Gold ist aber dort in unermestlicher Menge. Eis
3, niges wird gegraben, anderes von den Flussen, weggespalt; noch anderes auf die eben beschrieber
3, ne Weise gewonnen."

Herobot hat die lage dieser goldreichen Bafte so genan bestimmt, daß man nicht darin irren kann. Die Inder, in deren Nachbarschaft fie fich finden, wohnen nabe ben Bactra und Pactnica, nordlich von den andern Indern, also offenbar in den Gebirgen von Klein Tibet, oder ber kleinen Bucharen; und die Sandwuste in ihrer Nachbarschaft kann nach der ganzen lage keine andre senn, als die Wäste Cobi, die gerade durch ihre Gebirge begrenzt wird.

Daß diese Machrichten des Schriftftellers aber auf diese Buste passen, ist keinem Zweifel um terworfen. Es ist bereits oben bemerkt 3), daß

<sup>3)</sup> S. oben G. 112.

#### 354 Geographisch : statistische Uebersicht

Die bobe Bebirafette, Die fie begrengt, außerft reichbaltig an Goldabern ift; und fo wie bie Stros me, die von derfelben nach Weften ju burch bie große Bucharen fließen, Goldfand mit fich fubren. To thun es auch die Steppenfluffe, die nach Often zu ibren Lauf nehmen, und fich entweder in bem Sande, ober auch in inlandischen Geen verlieren. Benn gegenwärtig jene Rluffe weniger golbreich find; fo tann uns biefes nicht munbern. Denn wo bas Golb nicht gegraben, fondern blos megges fdwemmt wird, muß es allmablig abnehmen. Gleichwohl führten die Caravanen aus jenen Ges genden noch im jesigen Jahrhundert Goldfand nach. Sibirien; und eben dieß erzeugte unter Peter bem Großen die mißlungene Unternehmung zu ber Aufsfuchung jener vermeintlich reichen ganber, Die boch wenigstens fur die Erdfunde nicht ohne Ruken blieb, wenn auch die Finangen feinen Bortheil baraus jogen 4).

Auch die Erzählung des Herodot von den goldgraben den Ameisen kann für den, der den Orient kennt, nichts befremdendes haben. Es kann senn daß diese Sage einen historischen Grund bat,

<sup>4)</sup> Man sehe die lehrreiche und vortrefsliche Erzählung das von in Waller's Samml. Ruff. Gesch. IV. S. 183, 16.
und vergleiche Bauca Momoir etc. p. 176. 28.

bat, und eine Chierart, bie bem Samfter alleits fich in die Erbe grabt, bage die Beranlaffung gab 5); es tann auch fenn, bag es bloge Diche tung ift. Wer wird es magen bier entideiben ju wollen, da wir die Raturgeschichte biefes Lans bes fast gar nicht tennen? Much verschweigt Bes rodot feine Quelle nicht; er fagt ju wiederholten malen, er habe es von ben Perfern gebort: und wenn er außerbem noch binzufekt, daß man ben bem Perfifchen Konige ein folches Thier gezeigt babe, fo wird jene erfte Bermuthung baburch noch mahrscheinlicher. - Bare dief aber auch nicht, fo erinnere man fich, bag wir uns bier in bem Rabellande bes Drients befinden, mo alle bie Bunderthiere berftammen, welche wir bereits

<sup>5)</sup> Daß unter biesen Ameisen teine eigentliche Ameisen, sons bern größere Thiere mit Fellen zu versteben seyn, wird außer dem Bericht des Herodot noch klar aus dem des Megastbenes bev Annuan. Ind. Op. p. 179. det die Felle in Indien sah, die größer als Suchselle waren. Graf Belteim in seiner Sammlung einiger Ansläge B.

11., S. 268 ic. hat die sinnreiche Idee ausgesührt, daß hier eine große Goldwaschengewesen sey, bev der man sich der Belle der dortigen Juchse (Canis Corsak Linn.) bedient habe; die sich in Menge dort aushalten, und sich in die Erde graben; und daraus die Sage entstanden sey. Weing die Bermuthung auch etwas gewagt scheinen möchte, so verdient sie doch alle Ansmertsamteit, da sie der Raturgeschichte des Landes entspricht. Erst die eigene Ansicht neuerer Reisenden kann Auskunst gehen.

## 266 Geographisch = statistische Uebersicht

bereits oben haben kennen lernen. Gine Carasvanenlegende, wie man sie fast von jeder Wisste, und auch noch in viel spätern Zeiten vorzügelich von diefer Wäste bort 6), kann in solchen Gegenden nicht unerwartet sepn.

Die Indifden Radrichten bes Ctefias bes gieben fich gleichfalls größtentheils auf eben biefe norblichen Gebirglander, ober bas Indis fche Rabelland. Mus Diefem Befichtspunct muß man fie betrachten wenn man fie geborig mir: Digen will. Sie enthalten Data, Die fur den Mas turbiftorifer und ben Gefchichtforicher bes Sans bele, fo wie ber Menfcheit überhaupt, von ber größten Bichtigfeit find, und gewiß wird vieles pon bem, was noch buntel bleibt, in der Rolae Ach aufflaren, wenn einft ein Pallas ober Fore Rer biefe Begenden bereifet! 3ch werbe auf bas, was Cteffas von ihren Producten fagt, ben einer andern Gelegenheit juruckfommen, und beschrante mich bier blos auf einige Bemerfungen, Die fich auf die Beographie, und Die Lebensart ihrer Ginwohner, beziehen.

Daß Ctefias von biefen Landern rede, bes . weisen bie localen Bestimmungen, die er anführt, aus:

<sup>6)</sup> Man febe bie Ergählungen bes Marco Polo, bet fie bereifete, bep Ramunes II., p. 22.

ausbrudlich. Seine Inder find Dachbarn ber Bactrier 7); fie mobnen durchaus auf boben Gebirgen 2); theils um bie Quellen Indus?), theils oberhalb berfelben 1). Es tann alfo teinem Zweifel unterworfen fenn, bag er von eben ben nordlichen Grenglandern Indiens, die wir unter ber Benennung von Rlein Libet begreifen, fpricht. Jeboch foll badurch feinesmes, ges behauptet fenn, bag er nur allein und ause fcbliegend von ihnen rede, und Alles mas er von Indien fagt auf fie gedeutet werden muffe. Wir baben von feinen Indifchen Rachrichten durch Phos tius nur burftige Musjuge, Die ohne Ordnung ges macht find. Es tann alfo febr gut fenn, bag in einzelnen berfelben von fublichern Theilen von Ins Dien die Rede ift; aber bas Meifte paßt gewiß auf jene Gegenben.

Diese Mordlander werden von mehrern Bols Lerschaften, verschieden an Farbe und Sprache, bewohnt. Es giebt unter ihnen weiße oder boch bennahe weiße Inder, deren Cteffas selber einige am Perfischen Hose, zwey Weiber und funf Mans ner,

<sup>7)</sup> Cres. sp. Azz. Hift, Anim. IV., 17.

<sup>8)</sup> Cres. Ind. 12. 20.

<sup>9)</sup> Cres. l. c. 21.

<sup>1)</sup> CTES, I. c. 24.

#### 368 Geographisch - Matifische Uebersicht .

per, fab 2). Andere hingegen haben eine bunks bere Farbe, wie fie und in jenen Gegenden einer der neueren Indischen Reisenden beschreibt 2).

Much über die Geftalt der dort wohnenden Benschen findet fich eine Menge Nachrichten ben ihm, die ins wunderbare und abenthenerliche geserieben sind, wie z. B. Vollerschaften von Iwers gen, von Riesen, mit Hundsköpfen, mit Schwäusgen zc. Freylich sind das fabelhafte Sagen; aber es sind acht: Indische Sagen; denn sie kommen zwentausend Jahre später fast Wort für Wort wieder ben Marco Polo vor, der eben diese Gesgenden bereisete 4).

Seine Inder beschäftigen fich durchaus mit ber Biebzucht, besonders aber mit der Schaafe jucht.

<sup>2)</sup> Crus. Ind. cap. 9.

<sup>3)</sup> Forster travels etc. p. 227.

<sup>4)</sup> Man vergleiche Cres. Ind. cap. 11. 22 1c. mit Marco Polo ben Ramusia. Vol. II., p. 52. 53. — Marco Polo erzählt bort zugleich, baß die Juder selber ausgestopste Monstra der Art ins Ausland schieten, um den Gland den an diese Dinge zu erhalten und zu muten. Bare dies ser Betrug alt, so ließen sich darans die Versicherungen griechischer Schriftseller erklären, die jene Indischen Wunsderthiere in den Sammlungen der Persischen Könige gestehen haben wollten.

jucht. Ihre Ziegen und Schaafe sind größer als die unfrigen. Von lettern aber giebt es auch bey ihnen die Gattung mit dem breiten Fettschwanze, die dem ganzen Orient eigen ist'). Mit diesen zahllosen Schaasheerden war auch der westliche Theis des Paropantisus bedeckt, über den Alexans der gieng. Es wuchs hier das im Alterthum so berühmte Kraut Silphium, durch dessen Genuß die Schaase hier so außerordentlich gediehen D. Wenn man sich erinnert, daß die seinste Wolle auch noch gegenwärtig aus Tidet und den Gebire gen kommt, die Caschmir begrenzen, so erhalten diese Nachrichten badurch zugleich eine höhere Glaube würdigkeit und größeres Interesse.

Der Werth dieser Wolle ward durch die tofts barften Färberenen erhöhet. Mehrere Färbewaas ren, besonders aber die Cochenille, waren ben ihs nen zu Hause; und es kamen Sewänder aus ihe rem Lande von so hoher Schönheit, und so wuns berbarem Glanz, daß die Persischen Könige selber sie zu tragen pflegten 7).

Œs

<sup>5)</sup> Cres. Ind. cap. 15. 22, 24.

<sup>6)</sup> ARRHIAN. III., 28. C. oben 6.332.

<sup>7)</sup> Cres. Ind. 21. cf. Arlean. Hift. An. IV., 29. Reeren's Ideen Eh. I.

#### 370 Geographisch = ffatiftische Uebersicht

Es giebt beträchtliche Seen in ihrem tande, besonders Einen, auf bessen Dberfläche Det schwimmt, das abgesischt, und zu den Speisen gestraucht wird 8).

Reben der Biebzucht leben fie zugleich von der Jagd. Sie bedienen sich dazu nicht der Hunde, sondern der Raubvögel, der Falken, has bichee und Adler; eine Sitte, die nachmals über einen großen Theil von Affen sich verbreitet hat <sup>9</sup>).

Ungeachtet des vielen Sonderbaren, das uns Etesias von der Gestalt dieser Boller zu erzählen weiß, werden sie doch nicht als Wilde, sondern durchaus als die gerechtesten, d. i. als die ger sittetsten unter den Menschen beschrieben. Sie treiben Handel, indem sie theils ihre kostbaren Gewänder und den Ertrag ihrer Heerden versenden, theils das Electrum, ein Harz, das sie von den Baumen sammlen, auf welchen sich auch das Inssect sindet, aus dem die Cochenille bereitet wird, gegen Brod, Mehl, und Kleider aus Baumrinde vertauschen. Auch kausen sie Schwerdter, deren sie sich zu der Jagb bedienen, nebst Bogen und Pseis

<sup>8)</sup> CT28. Ind. csp. 11.

<sup>9)</sup> Cres. cap. 22. ch Ast. 1. c. IV., 26.

I) Cres, Indi esp. 8.

Pfeilen. Denn fie find febr geschickt im Bogens schießen, und im Rriege nicht zu bezwingen, weil fie auf hoben und unerfleiglichen Gebirgen wohr nen 2).

So interessant und belehrend auch biefe Dachs richten find, so muß man fich boch billig wuns bern, baß ben ber genauen und ausgebreiteten Renntniß, die man von biefen Grenzgebirgen Ins biens batte, boch gar feine bestimmte Dachricht von dem durch den ganzen Orient fo berühmten Thale von Cashmir vorkommt, das sich in ihnen Mur mit Wahrscheinlichkeit fann man eis nige buntle Spuren in dem Berichte des Creffas Dabin deuten; benn Alexander und feine Dachfole ger tamen nicht in jene Gegenden, und Berodot batte nichts bavon gebort. Bielleicht bezieht fich Darauf feine Rachricht von ben gang weißen Ins bern mitten in jenen Bebirgen, vielleicht auch bie Rabel von ben Pferben von ber Große ber Schaar fe 3); benn biese Thiere werden bort auch jum Lafts

<sup>2)</sup> Cras. 1. c. 22. — Meber Die Cochenille und Die abrigen Baaren f. unten den Abfchitt aber den Babylos nifchen Sandel.

<sup>3)</sup> Cons. cap. 11. Die weiße garbe ber Cafbmirer bezengen Ciefenshaler I., S.28. und Banman II., p. 280.

#### 372 Gerographisch = statistische Uebersicht

Lafttragen gebraucht; vielleicht auch die Sage von dem See auf bem Del schwimmen foll; benn bie einzigen Geen, Die wir jest in Diesen Gegenden tennen, finden fich in jener Landschaft. Aber Alles bas find buntle Spuren, bie ju blogen Bermuthungen führen. Die Perfifche Berrichaft ere ftredte fich nicht bis babin; und bie lage bes gludlichen Thals, - ber Rabme, unter bem Dieg Feenland im gangen Orient befannt ift, fcutte feine friedlichen Bewohner Jahrhunderte lang vor ber Theilnahme an ben Revolutionen, Die Das übrige Uffen erschütterten 4). Gine Rette uniberfteiglicher Schneegebirge schließt baffelbe rund berum ein: und laßt nur noch neben ben Ufern des Bebud: Stroms, ber es durchflieft, ein Daar ichmale Zugange offen. Der Boden Diefes Thals ift ein Gefchent des Fluffes, der einftens lange bier ftagnirte und das gange Thal zu einem See machte, bis er fich endlich nach Guben einen Muse gang bahnte, burch ben er feinen Weg jum Ins bus fand. Der Schlamm, ben er jurudließ, bilbete ben Grund, ber mit einer uppigen Fruchte barteit, gleich bem Boben bes Milthals, ben Rleiß Der

<sup>4)</sup> Man vergleiche für das Folgende Benwen II., p. 292. der zuerst eine genauere Beschreibung von diesem Ehal gab; ferner Fonszun travoli S. 225. tc. und Runner Memoir tc. S. 142. tc. (htitte Misgabe).

ber Bewohner lohnt. Die periobifchen Regen, welche bas übrige Inbien überschwemmen, erreis den Cafbmir nicht wegen ber Bobe ber Bebirge; nur leichte Gemolte, die fich bis ju der obern . Atmofphare erheben, überfteigen fie; und bilden, indem fie in gelinden Schauern berabfallen, ungabe lige Cascaden, die auf allen Seiten von ber bo: ben Romantischen Relfenmauer in das Thal ber: unterfturgen, und ihren Tribut bem Strome gole ten, ber es in ber Mitte burchfließt. Dutch bas Eigenthumliche feiner Lage geschußt, leibet es mer ber von ber Sige bes flachen Indiens, noch von ber Ralte ber benachbarten Gebirge; fein reicher Boben erzeugt alle Fruchte bes gemäßigten Clie mas; und mitten unter bem Bechfel ber Jahres zeiten blubt borten ein emiger Frubling, wie ibn in nordlichen himmelsgegenden nur bie Phantaffe ber Dichter erschuf!

Wenn aber auch Cashmir außerhalb ben Grenszen der Persischen Landerkunde und Herrschaft lag, so wird es doch keinem Zweisel unterworsen senn, daß bende sich in die Nabe desselben erstreckten. Es ist ausgemacht, daß die Inder, welche den Persern den Tribut in Goldstaub entrichteten, nabe Nachbarn desselben waren; und die große Summe dieses Tributs, — jährlich drep hundert und Aa 3

#### 374 Geographisch : statistische Mebersicht

sechzig Talente, — macht es begreiflich, was ans ben Nachrichten von herodot und Cteffas erhellt, daß zahlreiche Caravanen von Indern mit ihren Cameelen in die Wäste zogen i), die wahrt scheinlich damals reicher an Goldsand war, als sie es gegenwärtig ift. Schon das bisher Ges sagte aber lehet, und die Folge dieser Untersus chungen wird es noch weiter zeigen, daß diese Länt der für die Geschichte des Handels und des Berkehrs der Wölfer nicht weniger interessant, als überhaupt für die Geschichte der Cultur der Mensche beit sind.

Daß ein beträchtlicher Theil der bisher bes schriebenen Nordländer der Persischen Herrschaft unterworfen war, leidet keinen Zweisel; bereits ben Herodot erscheint dieß nördliche Indien als eigne Satrapie b; die auch ben Spätern gewöhns lich unter dem Nahmen des Paropamisus, der Grenzgebirge von Judien, vorkommt, der ihr auch nach den Zeiten Alexanders blieb 7). Allein eine genage

<sup>5)</sup> Rach Steffas Bericht waren es Schaaren von mehrern Eaufenden, Cres. ap. Ablian. Hist. An. IV., 26. — Die weitere Untersuchung über den Gang dieses Sandels selbst bis ins bstlichste Affen s. unten in dem Abschützter den Handel ber Babplonier.

<sup>6)</sup> Hanod. III., 94.

<sup>. 7)</sup> ABBHIAN. VI., 15. und ofterer.

## des Perf. Reichs nach d. Satrapiesn. 375.

genaue Grenzbestimmung muß man hier nicht erswarten. Es ist bereits aus andem Bepfpielen bekannt, wie schwankend die Persiche Berrichaft, überhaupt in Gebirglandern, felbft in der Mitteifres Reichs, war; wie viel mehr mufte fie dieß. in Diefen entfernten Gegenden senn!

Richt weniger als viese Nordlander verdienen die Westlander die flander die fleits des Indus, von demjetzigen Cabul und Candahar au, bis herunter zu der Mündung des Flusses, die aber im Alterthum stets zu Indien gerechnet werden, unfre Ausmertssamkeit. Sie wurden zuerst unter der Regierung des Darius krystaspis bekannt, der, als er einen, Zug in jene Gegenden unternehmen wolkte, vorher sie durch einen Griechen Schlar intersuchen ließ, der den Indus hinabschiffen mußte. Derschaft, (denn Darius führte jenen Zug mirkich aus.) und bile deten entweder eine eigne Satrapid, ider wurden vielmehr zu Nordindien voer Parapamisus geschlag gen ?). Allein die weitern Berhalnisse der Pera

<sup>8)</sup> HEROD. IV., 44.

Allerander bestimmte als Grengen ber Catrapie Paropamifus im Guben ben gluß Cophen es, der fic unterhalb Attod in den Judus ergiest. Annu-

#### 376 Geographist fatiffiche Meberficht

fer mit diesen kändern laffen sich aus Mangel an Nachrichern uicht historisch genau entwickeln; es liegt schon in der Natur jener großen Neiche, daß die fernsten Greuzprovinzen bald mehr baldweniger abhängig sind, und da seit dem Ansange der Kriege mit den Griechen, den Aegyptern und den Schihen, die Hauptrichtung der Versischen Macht sast beständig nach Westen gieng, so konntren sie sich um so viel weniger um die östlichen Grenzländer bestänmern.

Erst ben bem Untergange bes Perkschen Beichs, als Alexander in jene Gegenden einbrang, wird es hier heller! Die ndrdliche Halfte bis jum Guraeus (Kameh,) und von da bis jum Fluß Choes (Kow,) war damals ein start ber völkertes Land; wo nuhrere Indische Volkerschaften, die entweder ganzlich unabhängig, oder auch bloße Schuhverwandte der Perfer waren, unter ihren eignen Färsten oder Najahs ihre Wohnsihe hatten. Vereits Herodot kennt hier die Lande schaft Pactyica, und die Stadt Caspatyrus!), die ich für Cabul halte, von wo aus Schlar seine

An. IV., 22. Bielleicht war bieß fcon bie alte Perfifte Grenzbestimmung; freplich ift bas abet nugewis.

<sup>1)</sup> Hanod, IV., 44.

feine Schiffahrth begann?). Unter den hier wohs nenden Wilfern waren die Affarener und Affar cener die mächtigsten 3). "Sie waren aber sämmte "tiech weder so geoß und so tapfer, noch so schwarz "vou Farbe, als die Bölker jenseit des Indus. "Einst hatten sie den Affprern, (wahrscheinlich den "Medern) gehorcht, als aber die Verser sich der "Herr,

2) Es beift smar, Cafpatprus babe am Indus gelegen; allein bie fluffe, die norblich fich in den Indus ergießen, und aus veren Bereinigung er eigentlich entftebt, tonnten leicht mit'ihm verwechfelt werben. Anch ber Glaube bes Berobots, ber fic auf bie Radricten des Schlar granbete, daß der Indus von Beften nad Often fließe, Henod. IV., 44. tonnte biefe Meinung bestätigen. Denn biefer Grethum ertlart fich von felbft, fo balb man annimmt, Cafpatyrus habe am Gurens (Rameh) geles gen, und herodot nenne biefen fluß ben Inbne. Aud ber Rabme ber Landschaft Pactvica, in ber jene Stadt lag, fogint fich in Porna ben Cabul erhalten gu baben. 36 fuche baber Pactpica meder in Peblelp mit Reus nel, (welches ben den Alten Penceliotis bief,) noch in Badagiban mit Gatterer; ob ich gleich nicht in Abrebe fepu, will, baf fic bie Grengen von Pactpica, fo mie bie bes jegigen Cabul, febr mobl nordlich bis Bas bagfban, und fublich bis Pehfely, erftredt haben tous men. Es fehlt nas. biet an genauern Bestimmungen, aber es ift foon genug gemonnen , baf man nicht wiel fren fann.

<sup>3)</sup> Arrhian. IV., 25 tc. Aus ihm find and bie nadfold genden Data entlehnt, of. Rennel Memoir to a map of Hindostan S. 171. 16: und bie Charte in S. 201.

26 5

# 378 Geographisch flatiftische Mebersicht

" Berrichaft bemachtigten, betten fie Eprus Tribut "bezahlt" 4). Gie befagen fammtlich fefte Gtab. te: in bem lande bet Affacener fand fich Dafs faca, die hauptftadt, die febr volfreich war und eine andere große Stadt Deucela, (Deb. teln.) unweit dem Indus. In dem Gebiet ber Andern lag Bogira, (Bijore,) Arigaeus, (Brigh,) und ber fefte Relfen Mornus. Much wohnte in diefen Begenden ein Bolt von anderm Stamm, die Mnfaeer, worauf wir unten jus rudfommen werden; die nicht unter der Regierung zines Rajuh' fanden, fondern eine frene Berfaf: fung batten. Uebrigens trieben alle diefe Bolter neben bem Ackerban Biebzucht, befonders Rins dernicht. Alexander erbeutete bort über 200000 Rinder; und zwar von einer fo ausgezeichneten Raffe, bag er eine Anzahl derfelben nach Macedos nien schiefte, um die bortige Biebzucht baburch ju verbeffern 5).

Ich will hier bas Gebächents meiner lefer mit der Aufzählung der Nahmen wehrerer kleinen Indischen Boller, die hier wohnten, wie der Afpier, Churaeer, Guraeer, und anderer, nicht

<sup>4)</sup> Angriau. Ind. Op. p. 163. ..

<sup>5)</sup> Arreian. IV., 25(

nicht beschweren. Jedes derfelben liefert uns wies der dasselbe Gemählde, und ben jedem nimmt man es wahr, daß man sich Indien nähert. Ihre Sitten und ihre Gewohnheiten zeichnen sie nicht minder als ihre Farbe von den westlichen Bolfern Affens aus. Ihre Armeen bestehen größtentheils aus Fußvolk; nicht wie die Nomadenheere aus leichter Reuteren; ja man trifft unter ihnen auch schon Elephanten, zum Staat nicht weniger, als zum Kriege abgerichtet, wiewohl nur in geringer Anzahl, an 6); weil die hier herrschenden Rasjahs, in Vergleichung mit den mächtigen Fürsten des innern Indiens, wenig zu bedeuten hatten.

Sudlich von dem Fluß Choes horte diese Eultur und starte Bevolkerung auf. Das land verlor sich gegen die Mündung des Indus zu, in eine sandige Wüste, wo das Volk der Arabiter wohnte, das noch ausdrücklich zu den Indern ges zählt wird?). Gegen Westen grenzte es mie den Oriten, einem Stamm der Gedroster, oder der wilden Balluches. Die Nahmen, sowohl von den einen als von den andern, haben sich bis auf

<sup>6)</sup> Annulan. IV., 30. Alexander felber ließ bier burch bie Elephantenjager fcon Elephanten einfangen, und jum Ariege abrichten; welche Sitte feitdem fich erhielt.

<sup>7)</sup> ARRHIAN, Indica Op. p. 184.

## 380 Geographisch : statistische Uebersicht

auf unfre Tage erhalten. Die Arabiter trugen ben ihrigen von bem Flusse Arabites ober el Mend, in bessen Mündung man noch jest die Stadt Araba, unweit Dioul neben dem Porto dus Iseos, sindet 8); und wurden durch eben diesen Flus von den Oriten getrennt, deren Nahme noch jest in der Stadt Haur an der Westseite des Mend übrig ist. Sie waren ein imabhängiges Volt, und erkauften ben Alexanders Annahrung ihre Unabhängigkeit mit Hinterlassung alles des Ihrigen durch die Flucht in die Wäste, wo der Macedonische Eroberer ihnen nicht benkome men konnte 9).

Aus diesen Granzlandern von Indien sen es mir jest erlaubt meine Leser in das Innere die ses Landes, jenseit des Stroms, zu führen, der ihm den Nahmen giebt; und den Zustand desselben zu untersuchen, wie er sowohl während dem Perssischen Reich, als auch ben dem Fall desselben sich zeigt, als der Macedonische Eroberer durch seis nen Indischen Feldzug' zum erstenmal den Europäern den Zugang zu dem sernsten Orient ausschloß.

Moch vor dieser Begebenheit wurde schon ein Theil des eigentlichen Indiens durch Herodot den Gries

<sup>8)</sup> BARROS Decadas da Alia Dec. IV., p. 290.

<sup>6)</sup> ARRHIAN. VI., 21.

Griechen bekannt; und seine Berichte erforbern unfre Aufmerksamkeit, so mangelhaft und unvolle ständig sie auch immer senn mogen.

"Die fernsten Wolfer, die in Asien nach "Often zu wohnen, wovon man was Gewisses mel"det", sagt er I), "sind die Inder. Denn jens
"feit der Inder findet sich nur eine bloße Sands
"wüste. Es giebt aber viele Wolferschaften der
"Inder, die auch nicht einerlen Sprache haben.
"Einige von ihnen sind Nomaden, andere nicht;
"andere wohnen in den Morasten des Flusses,
"in Canots fangen, die aus Rohr gemacht sind.
"Ein Absah des Rohrs giebt ein einzeln Canot.
"Diese Inder tragen Kleider aus Bast; welche sie "verfertigen, indem sie den Schiss aus dem Flusse,
"ärnten und zerschlagen, und ihn nachher, wenn
"er gestochten-ist, als einen Harnisch anziehen".

Die einzige Bemerkung bes Schriftstellers, bag. die Inder aus einer Anzahl verschiedener Wollsterschaften bestehen, muß schon ein gutes Wormertheil für ihn erregen, denn wie manche falsche Ideen sind nicht aus der entgegengesetzten Mens nung

<sup>1)</sup> HEROD. III., 98.

#### 382 Seogtaphisch : fatifische Ueberficht

mung gefloffen? Er unterscheibet jungchft bie Do, mabischen Inder von den übrigen; und bestimmt alsbann noch eine Claffe anderer, die vom Rifchs fang lebren, beren Bobnfice er angiebt. Sie mobnen in ben Moraften bes Indus, und nahren fich von Rischen. Ihre Gike maren alfo gewiß in ber Rabe ber Dundungen bes Indus, neben ben Arabiten, ju benen fie vielleicht noch gehörten. Der Boben ift in Diefen Begenden gang ein Gefchent bes Fluffes, und muß alfo nothe menbig in frubern Beiten Morafte gebilbet baben. Die fürchterliche Sige, und bie anhaltenbe Durre. machen bies tand noch jest ju bem ungefundeften, mo Europäer entweder gar nicht bintommen, ober boch nicht lange ausbauern tonnen, baber ift es gegenwärtig faft ganglich unbefannt 2).

"Ans

<sup>2)</sup> Die besten Nachrichten sindet man ben Renner Momoir p. 180 ie. und ben D. Vincent Periplus of Nearchus occ. wo man and die genaueste Charte über die Mündungen bed Indus sindet. Das Nobr, wovon Herodot spricht, halte ich für das Bambustobr, das gerade in diesen Gegenden sich sindet. Turvenor II., p. 158. Die Dicke desselben wird auch ben andern Schriftsellern sehr vergrößert. Cres. Ind. cap 6. Dieser lehtere giebt solgende Reunzeichen an, die vielleicht den Botauiter zu weitern Ausschlichen subren können: "Das indische Rohr sep von "verschiedener Größe; das stärtste so die, daß zwey "Männer es nicht umfassen könnten; und so hoch wie ein Männer es nicht umfassen könnten; und so hoch wie ein

"Andre Juber", fabet ber Schriftfteller fort 3), "die diefen gegen Morgen wohnen, find "Momaben, und beißen Pabacer. Gie follen " die Sitte haben, wenn, jemand unter ihnen alt "ober frant wird, ibn ju tobten, und ben einem "Mable ju verzehren. Deshalb foll feiner ben "ihnen leicht alt werden; benn fie tobten ibn vors "ber, wenn er auch noch nicht einmal frant ift, 3. bamit nicht, wie fie fagen, bas Rleifch ihnen "verderbe. Moch andre ber Inder haben folgenbe "Sitten: fie tobten nichts lebendiges, bauen fein "Land, und haben teine Saufer. Gie effen blos 3. Rrauter. Sie haben eine Art Birfe, Die von "felbst machft; biefe tochen und effen fie mit bem "Blumentelch. : Wer von ihnen frant wird, bleibt ., in den Duften liegen, und' feiner fummert fic ", barum ob er ftirbt oder lebt. Alle biefe bisber "ermabnten Inder aber vermifchen fich öffentlich, ,, wie die Thiere; und alle haben diefelbe garbe, "bie ber ber Methioper gleich ift. Much ift ibr "Saame nicht weiß, wie ben andern Menichen, "fondern fchmarz wie ben ben Methiopern. Diefe "Inder wohnen außerhalb dem Derfifchen Gebiet. .,, nac

"Mastbaum. Es sep weiblich und mannlich; bas mann-"liche habe tein Mart; und sep febr ftart, bas weibliche "eber fabe es." Czne. L. Q.

<sup>3)</sup> HEROD. III., 99-106.

## 384 Geographisch = fatistische Uebersicht

"nach Guben ju; und fummerten fich um ben Ros, nig Darins in minbeften nicht" 4).

Die letten Worte des Schriftstellers enthalten die Bestimmung für die Wohnste dieser Voller im Allgemeinen. Es sind südliche Inder, und zwar jenseit des Indus, denn Darius hatte sein Gebiet die an den Indus erweitert; sie aber war ren ihm nicht mehr unterworfen. Ueberhaupt alse kann man hier an keine andere Segenden denken, als an die, welche zunächst dstlich an den Niesder Indus stoßen, die Provinz Sind, ober überhaupt das kand zwischen Multan und Guszerat. Und so mangelhaft auch unfre neuern Nachrichten gerade über diese känder sind, so wissen wir doch genug von ihnen, um die Traditionen, welche der Vater der Geschichte uns aufs bewahrt hat, in ein hinreichendes kicht zu seßen.

Die Wohnsige des ersten dieser Wolfer, der Padaeer, hat Herodot bestimmt, wenn er hins zusügt, "daß sie den fischessenden Indern gegen "Osten wohnen." Sind also diese an der Mündeng des Indus zu suchen, so folgt von selbst, daß sie

<sup>4)</sup> Jeht folgt ben ihm bie Befihreibung ber Rorbliden Inder, die icon oben erläutert ift.

fie pon biefen bitlich, alfo oberhalb Bugerat, ju finden fenn muffen. Und diefe ihre Wohnsige ger ben auch über ihren Rahmen einen Aufschluß, ber bochft mahrscheinlich von bem Rluffe Dabbar abzuleiten ift, an beffen Ufern fie nomabifirten. In ber Dabe beffelben finden fich meite fandige Striche, die fich bis nach Multan binauf erftrefe ten, und in benen in alten und neuen Reiten robe Indifche Stamme umberzogen, mit benen auch ein Theil der Halbinfel angefüllt ift, die fast obne alle Gultur, und bem Stande der Wildheit nas be find 5). Berobot nennt fie an ein paar andern Stellen Calantier ober Calatier 6), und diefe Benennung scheint unmittelbar aus ihrem Anbit ich en Rahmen Caller ober auch Coulis, Cour leries, abgeleitet zu fenn 7).

Sie waren durch ihre Raubereyen bem Hans bel von Guzerat von jeher gefährlich; und die von Herodot bemerkte Sitte, Menschenfielsch zu effen, hat

Beeren's Ideen Rh. I.

<sup>. 5)</sup> Sprengel Sefdicte ber Maratten 6. 17. 30.

<sup>6)</sup> Henon. III., 38. 97. Daß diefer Nahme ben ihm nut eine allgemeine Benennung für eben diefe sublichen Inder fep, ist flar aus bem, was er von ihnen fagt.

<sup>7)</sup> Barnos decadas da Alia IV., p. 298. cf. Sprengel Ges foichte ber Maratten !. c.

#### 386 Geographisch : statistische Mebersicht

hat sich in jenen Gegenden durch alle Jahrhuns berte erhalten; denn noch Thevenot bemerkt, daß nicht lange vor ihm auf den dorrigen Markten in Debca diese Waare feil gewesen sen ?). An eis ner andern Stelle sagt Herodot, sie hatten die Gewohnheit ihre Ektern zu verzehren?). Und ob ich gleich für die Wahrheit dieser Nachricht nicht einstehen kann, so ist es doch wenigstens eine achte Indische Sage; denn sie sindet sich sast zwerze tausend Jahre nach Herodot bennahe wörtlich ber Marco Polo wieder 1); dem ersten Indischen Reisenden, dem wir, so wie das Alterthum dem Herodot, bessere Nachrichten über jene Gegenden verdanken.

Die Kräutereffenden Inder, die nichts Lebendiges todten, welche Herodot von diesen uns terscheidet, find auch nicht zu verkennen. Der Haß gegen Fleischspeisen ist zwar unter den Hindus sehr gemein, er sindet sich aber auch schon ben den bes nachbarten Wolkern dieser Gegenden, die wir jest unter dem Nahmen der Maratten kennen 2), und

<sup>8)</sup> THEVENOT. II., p. 18.

<sup>9)</sup> HEROD. III., 58.

<sup>1)</sup> Marco Polo ben Ramusio II., p. 53.

<sup>2)</sup> Sprengel lie.

und beren Borfahren, wie ich bald weiter zeigen werbe, von jeber eben biefe Wohnfife batten. And bie Art Sirfe, von ber Berobot fpricht, tann wohl taum zweifelhaft fenn, wenn er gleich feine naturbiftorifche Befdreibung bavon giebt. benn wer weiß es nicht, daß der Reis bas vors nebmfte Rabrungsmittel jener Bolfer, und bier gleichsam zu Saufe ift? Bas er aber von ben roben Sitten aller Diefer Bolferschaften bingufett, paßt febr gut mit ihrer wilden und friegerifchen Lebensart, fo wie auch die Machricht von ihret Rarbe, die befanntlich in diefen fublichen Theilen pon Indien gang, ober boch bennabe, fchmart ift: mur in ber Behauptung von ber Schwarze ihres Samens bat er mabricheinlich Unrecht, wie bereits ein berühmter neuerer Unatom bemerkt bat 3).

Mach biefen vorläufigen Erläuterungen werden fich herodots Nachrichten leicht unter einigen allges meinen Bemerkungen jusammen fassen lassen.

Erfild: Sein Indien begreift theils die Mordlander oder Klein, Tibet, welche auch Crefias kennt,

<sup>3)</sup> Soemmering vam Reger 6.39.

#### 388 Geographisch = statistische Uebersicht

kennt, nebst ber Gegend von Cabul, theils die Sudlander ben der Mundung des Judus, und jenseit dieses Flusses bis zum Paddar, und den Grenzen von Guzerat. Er wußte von diesen kand dern gerade das, was den Fremden zu allen Zeit ten zuerst erzählt zu werden pflegte, wie man aus der Vergleichung mit Marco Polo seht, — das Ausfallendste und Wunderbarste. Demungeachtet liegt seinen Nachrichten großentheils Wahrs heit zum Grunde, und er irrt nur da, wo es nicht in seinen Kräften stand, das Richtigere zu errforschen.

Zwentens: Auch die sonderbar scheinende Behauptung des Schriftstellers, daß sich Indien nach Often zu, in eine Sandwüste endige, sindet von selbst ihre Austlärung. Sonderbar muß diese Idee scheinen, weil sie nicht nur unrichtig ist, sondern auch aus andern Spuren erhelt, daß von den großen Reichen des innern Indiens bereits Sasgen im Persichen Zeitalter sich verbreitet hatten. Aber sowohl das nördliche als das südliche Insdien, das herodot kannte, verlohr sich wirks lich in eine Sondwüske; jenes in die Wüste Edst, dieses in die Sandregion, die sich von Guszerat die nach Multan hinauszieht; und dadurch mußte der Schriftsteller woht auf die Idee kome men,

men, daß gang Indien nach Often zu sich in eine solche Wuste endige 4).

Diese Borftellungen mußten sich von selbst verlieren, als Alexander in Indien einbrang. Durch diese große Expedition geht ein neues Licht für diejenigen Gegenden auf, in welche sein Zug gerichtet war.

Es find bieß bie lander, welche gegenwartig Die Provinzen Labore und Multan umfaffen, und welche man unter ber allgemeinen Benennung von Danjab, ober bem lande ber funf Rluffe, begreift. Sie werben nemlich außer bem Indus, ber Danjab nach Westen begrengt, burch funf Bluffe bemaffert, Die auf bem nordlichen Grengges birge entfpringen, und in einer fubmeftlichen Rich: tung fammtlich ihren Lauf nach dem Sauvistrom Die alten nehmen, mit bem fie fich vereinigen. Rahmen Diefer Strome, wie fie aus ben Rach: richten ber Begleiter Alleranders bekannt find, icheinen offenbar Derfifchen Urfprungs ju fenn: und beshalb darf man die fonft fo allgemeine Mehnlichkeit mit ben neuern Indischen Rabmen bier nicht

<sup>4)</sup> Auf Rennels großer Charte von Indien findet man biefe Sandgegenden in ihrem gangen Umfange angedeutet.

## 390 Geographisch = statistische Uebersicht

nicht fuchen. Der erfte berfelben, vom Inbus angerechnet, ift ber Sydafpes, ben ben Inbern ber Bebut; er vereinigt fich mit bem zwenten, bem Acefines oder Jenaub; und bende gufams men wiederum mit dem britten, bem Snbraotes ober Rauwee. Die Vereinigung biefer Rluffe ges fcbiebt noch in Labore; als Gin Strom durche fließen fie alebann bas füblichere Dultan: und ergießen fo ihre Bemaffer unweit ber Stadt gleis ches Rahmens, unter 30° 50', in den Indus. Der vierte Strom endlich, ber Sophafis ober Benah, (bis ju bem Alexander fam.) der wies berum ben Setledge aufnimmt, nimmt feinen Lauf in einer fast parallelen Richtung mit ben voris gen, indem er die Oftgrenze von labore, und nache mals von Multan ausmacht, gleichfalls nach bem Indus, ohne fich mit jenen ju vermifchen; und ere reicht diesen hauptstrom weiter sublic unter 2930 M. 23.

Dieß fruchtbare land war der Schauplas ber Eroberungen des Macedonischen Königs 5), er brang bis zu den Ufern des Hpphasis vor; wo er

<sup>5)</sup> Der Marid Alexanders ift mit eritischer Genaufgleit auf ber vortrefflichen Carte von Rennel (the countries fituated between the fources of the Ganges and the Caspian Sea) verzeichnet, die seinem Memoir etc. p. 200. bepgefügt ift.

er sich durch die Unzufriedenheit seiner Krieger, gez kade auf der Mitte seines Weges zum Sanges, (vom Indus an gerechnet,) der eigentlich das Ziel seiner Siege seyn sollte, umzukehren genothigt sah. Er machte seinen Rückzug aber auf einem andern Wege, als auf dem er gekommen war; er wandte sich süblich: gieng durch Multan, und folgte dem Lause des Indus dis zu seiner Müns dung. Von da sandte er seine Flotte längs den Küsten nach dem Versischen Meerbusen, und den Mündungen des Euphrats; er selber aber gieng mitten durch die Wässen von Gedrossen und Cars manien, — ein Marsch, wie kein disciplinirtes Europäisches Heer ihn wieder gemacht hat, siegreich nach Susa und Vahplon zurück.

So tritt also gerade am Ende der Persischen Periode ein nicht unbeträchtlicher Theil Indiens wöllig aus der Dunkelheit hervor. Der Damalige Zustand desselben war zuverlässig auch derselbe mahr rend der Persischen Periode gewesen. Denn als Alexander Indien betrat, herrschte dort die tiefste Rube; keine Spur von gewaltsamen Revolutionen; höchstens kleine Sandel zwischen den Inlandischen Fürsten! Das Gemälde, das uns Alexanders Bes gleiter von jenen kändern entwerfen, past also auch gewiß für das Persische Zeitalter; und würde

schon deshalb unfre Aufmerksamkeit verdienen, wenne es auch weniger interessante Buge in seinem Innern enthielte.

Das gante Baniab erfcbeint bamals als ein ftart bevolfertes und allenthalben cultivirtes Land. Es war angefüllt mit blubenben Stabten; bier mobnenden Bolferschaften batten ibre politis ichen Ginrichtungen, bie auf verschiedene Beife Alle obne Ausnahme waren in erganifirt waren. einem boben Grabe friegerifch; fie werden von ben Begleitern Alexanders fur bie tapferften Bolfer Affens erklart; und bas unüberwundene Macebos nifche Beer, ward durch ihren Widerstand fo in Schrecken gefest, bag bie Rurcht vor ben noch machtigern Bolfern, Die am Ganges wohnen folls ten, teinen geringen Untheil an bem Musbruche ber Widerfeslichkeit hatte, Die Alexander gunt Ruckjuge zwang. Die Rarbe aller biefer Inber war zwar nicht fo fchwarz wie die ber Aethioper, aber bennoch buntelbraun; fie maren nicht burch Weichlichfeit entnervt, hatten einen boben und Schlanten Buchs, und eine Bebendigfeit in ihren Bewegungen, Die biefem angemeffen mar 6).

Pan

<sup>6</sup> Plan febe bieraber Anneran. V., 4

## bes Pers. Reichs nach b. Satrapleen. 393

Panjab, fo wie bas abrige Inbien, bilbete eine Menge von einander unabbangiger, größerer und fleinerer, Staaten. Jenfeit bes Indus, bis jum Sybafpes ober Bebut, herrichte juerft ber Rajab von Attof ober Tarila, ber ein Berbuns beter von Alexander ward; und mit einem Ges schenk von 200 Talenten, 3000 Rindern, 10000 Schaafen, und breifig Elephanten fich Die Gunft bes Macebonischen Konigs erfaufte. Geine Stadt war die größte zwischen den ermabnten Rluffen; und ob er gleich nur ju ben fleinern Inbifchen Fürften geborte, fo beweifet boch icon fein Bes fchent, wie ftart bie Biebzucht in feinem Gebiete war. Sein Land fließ nordlich an bas eines ans bern Rajahs, Abifarus, ber fich gleichfalls um terwarf 7).

Allein ein viel machtigerer Furst herrschte jem feit des Hydaspes, der sich dem fremden Erober rer mit einer großen Macht widersetze. Die Griechischen Geschichtschreiber nennen ihn Porus, mag es nun Nahme oder Titel senn, denn er kommt auch noch ben einem andern Rajah vor 3).

<sup>7)</sup> ARRHIAN. V., 8.

<sup>2)</sup> Annuan. V., 9, 21. In den Indischen Annalen foll er unter der Benennung Pur vortommen, wenn es teine Erdichtung ift. Dow hift. of Hindan. I., p. 24.

## 394 Geographisch = statistische Uebersicht

Er hatte ein heer von 30000 Mann Aufwolf; 4000 Reutern, und 200 Elephanten, nebft 350 Rriegsmagen: und geborte baber ju ben machtis gen Indifden Rurften. Er war von jeber ein Begner bes Tarilas gewesen 9); ein Beweis, daß die Uneinigfeit der Indischen Fürsten bereits Alexandern nicht weniger ju ftatten tam, als die Britten fich ihrer in unfern Tagen ju bedienen gewußt haben. Uebrigens mar bie Lebensart und ber Sof diefer Rajahs ichon bamals eben fo wie er gegenwartig ift. Gie erscheinen öffentlich auf Prachtelephanten; und ihre Macht wird überhaupt nach ber Anjahl, Die fie von biefen Thieren bes Aben, bestimmt. Reine baumwollene Bewander find die allgemeine Tracht ihrer Großen; die theils um die Schultern geworfen, theils um bas Saupt Man farbt bie Barte auf gewunden werben. mancherlen Art; theils weiß, theils bochroth, theils blau, theils buntel. Man traat toftbare Obegebange von Elfenbein, und jeder Wohlhas benbe lagt fich einen Sonnenschirm über bem Ropf tragen. Richt weniger berricht auch in ber guß befleibung ein Unterschied, die befto zierlicher und größer zu fenn pflegt, je vornehmer man ift ").

Diese

<sup>9)</sup> ARREIAN. V. 18.

I) ARRHIAN. Ind. Op. p. 179. 180.

## des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 395

Diese und mehrere andere Umftanbe zeigen deutlich, daß die Sitten wie die innere politische Berfaffung von Indien damale biefelben maren . Die fie in ber Rolge blieben; allein eine andere Ers fceinung zeigt fich in eben biefen Begenben. Die vorzugsweise bie Aufmerksamteit bes Geschichtfors schers auf fich giebt. Als Alexander weiter vorbrang, und ben Acefines ober Jenaub paffer war, fo traf er bier andre Boller, Die nicht uns ter ber herrichaft von Furften ftanben, fondern Die Republicanifde Berfassungen batten. Diefe Indischen Republiken, ju benen auch ichon bas oben ermabnte Mpfa, Dieffeits bes Indus, geborte, fand Alexander burchaus in bem Lande amifchen bem Acefines und Spphafis, (bem Senaub und Benah;) ober in ber gangen ofts lichen Salfte ber Proving Labore; fo wie nicht weniger in bem fublicher gelegenen Dtultan bis jum Indus; benn weiterhin langs bem offlichen Ufer biefes Bluffes, nach feiner Bereinigung mit dem Sophasis, oder Bejab, erfcheinen wieders um Bolkerschaften, Die, fo wie Die nordlichen, unter ber herrschaft von Rajahs ftehn. Bu jes nen fregen Boltern geboren in Labore Die Cas taeer, die Abrafter, und einige andre; in Multan bie Maller und die Ornbracer; und noch mächtigere follten fich der Sage nach jens 396 Geographisch = statistische Uebersicht

jenseit des Sophafis, naber nach bem ' Ganges' ju, finden 2).

Republiken find in Aften viel zu feltene Ers' scheinungen, als daß man sie unbemerkt vorübersigehen lassen könnte; um so viel mehr, wenn man sie schon in so entfernten Zeiten und in so fernen tändern entdeckt. Wir wollen die einzelnen Züge, die uns die Geschichte von ihnen ausbewahrt hat, querft sorgfältig sammeln; und es alsbann versuchen, ob sich vielleicht in dem neueren Indien noch einige Spuren davon auffinden lassen, die zu größern Ausklärungen führen können.

Die Verfassung in allen diesen Staaten war durchgehends Aristokratisch; von allen ohne Aussnahme heißt es, daß sie unter der Herrschaft der Bornehmern standen. Sie hatten gewöhnlich eisnen Senat; der in einem derselben, dem vorzhin erwähnten Nysa, aus 300 Mitgliedern bes stand, in deren Händen die oberste Gewalt war 3). In den übrigen wird die Zahl nicht angegeben; sie scheint aber beträchtlich gewesen zu seyn. Die Orydracer, (oder die Bewohner von Outch, gleich unterhalb Multan,) schickten 150 ihrer Vorzuschmes

<sup>2)</sup> ARRHIAN. V., 22. VI., 6. 14.

<sup>3)</sup> ARRHIAM, V., 1. 2.

nehmsten als Gesandten 4); und aus Multan, oder von den Mallis, dem machtigsten aller dieser Bolfer', verlangte Alexander nicht weniger als 1000 ihrer Angesehensten, (\*\*xexistevorres) 5). Diese ihre Vorsteher heißen theils Nomarchen o), theils Selbst herrscher (\*\*aurone\*xages\*\*,) oder auch überhaupt Magistrate, (\*\*xin,) ohne daß es möglich wäre ihre Verhältnisse genau zu bestimmen; indeß werden die Nomarchen und die Selbstherrscher ausdrücklich von einander untersschieden 7).

Ferner: Alle diese Wolferschaften werden als sehr friegerische, und zum Theil sehr zahlreiche und machtige, Wölferschaften beschrieben. Sie widersetzen sich Alexander mit einer Heftigkeit und einem

<sup>4)</sup> ARRHIAN. VI., 14.

<sup>5)</sup> ARRHIAN. l. c.

<sup>6)</sup> Romarden beißen bey ben Grieden gewöhnlich bie Borfteber von Diftricten; so waren es also bie untern" Magistrate, bie als solde ben auronparopas ober ben hobern entgegenstehn. — Diodor bemerkt nur eine bieser Stadte, die er Spala nennt; ihre Berfassung sep der Spartanischen abnlich gewesen. Sie habe zwep Ronige ober Oberdanpter gehabt, beren Burbe in zwey Hausern erblich war. Diese waren die Ansubrer im Kriege gewessen. Die hochste Gewalt aber habe sich in den Handen bes Raths der Aeltesten befunden. Died. II., p. 241.

<sup>7)</sup> ARRHIAN, IL. CC.

#### 398 Geographisch - statistische Uebersicht

einem Muth, wie er ibn noch fast nirgend getroffen batte. Die Befechte maren immer außerft blus tig: und die Eroberungen wurden ben Macedos niern auch baburch erschwert, bag die Stabte nicht nur mit Mauren und Erdmallen befestigt maren, fonbern noch in ihrem Innern eine Burg ju baben pflegten. Ihre tager im offenen Felde maren ger wohnlich mit einer drenfachen Wagenburg umges ben: benn die Menge ihrer Bagen ift nicht mins ber auffallend, als die Menge ber Fluffchiffe, welche Alexander in ihrem Lande gufammenbringen fonnte. Bie groß und volfreich ibre Stabte mas ren, lebrt bas Benfpiel von Sangala, ber Saupes ftabt ber Cathaeer. Ben ber Eroberung berfels ben kamen 17000 Einwohner ums leben; 70000 murben gefangen; und außerbem noch 500 Reus ter und 300 Bagen 8). Biele verließen aber ibre Stadte, und jogen fich lieber in die Bufte jurud, bie Multan nach Often ju begrengt, ebe fe fich bem fremden Eroberer unterwerfen wollten.

Mitten zwischen diefen Kriegern aber finden fich Brachmanen oder Braminen, die auss brucklich von ihnen unterschieden werden. Es giebt bier theils eigene Braminen, Städte 2); theils aber

<sup>8)</sup> Arrhian. V., 25. 24.

<sup>9)</sup> ARREIAS. VI., 7.

des Pers. Reichs nach d. Satrapieen. 399

aber ift auch in andern Orten von Braminen bie Rede; Die fogar einen febr gefährlichen Aufruhr gegen Alexander anzettelten 1).

Endlich ist es eine sonberbare Erscheinung, daß nach dem Bericht der Griechen diese Wolkers schaften ihre Frenheit und ihre Versassung als ein Geschent des Dionnsus oder Bachus priesen. Diese Versicherung kommt zuerst schon vor ben Myssa, diesseit des Indus, wo sie aber allerdings durch griechische Zusäse ausgeschmucht zu senn scheint 2); allein sie wird auch in der Folge wies derholt ben den Republiken der Maller und Orysbracer; den mächtigsten unter allen, und scheint sich dort auch auf die übrigen zu beziehen 2).

Dieß find die wenigen 3dge, welche uns die Geschichte von diesen Staaten ausbewahrt hat. Und so entsteht hier die erste und wichtigste Fras ge; Wer sind diese Indischen Bolter über haupt? Hat sich etwas von ihnen erhalten, oden haben sie sich in der langen Reihe der Jahrhung derte ganzlich verlohren? —

Diep

<sup>1)</sup> ARRHIAN. VI., 16.

<sup>2)</sup> Arrhian. V., 1.

<sup>. 9)</sup> ARRHIAN. VL., 14:

# 400 Geographisch fatistische Uebersicht

Diefe Frage lagt fich aus ber Indifchen Ber fcichte mit Buverlaffigfeit beantworten. Die lans ber, welche jene Bolferschaften inne batten, was ren von jeber bie Bobnfige ber Indifden Rriegertafte, ober ber Rasbuten, (Rabie puts,) von benen die jest fo beruhmten Dac ratten sowohl als Seits, Zweige find. Die Rriegerkafte eines ausgebehnten Bolks bat ibre Bobnife naturlich in benjenigen Gegenben eines Sandes, die ben Ungriffen am meiften ausgesett find: (fo die Megnptische Kriegertafte in Unteragnpe ten;) Indien aber tonnte nur von biefer Geite ber angegriffen werben. Man weiß auch aus ber In bifchen Geschichte, baß, ungeachtet aller Revolus tionen, Die Indien erfchuttert haben, biefe Stams me bennoch nie aus ihren Wohnfigen verbrangt, ober ausgerottet, fonbern bochftens nur auf einige Reit tributair gemacht find 4). Ihr gebirgiges Land ift voll von engen Thalern und Paffen; mo fich auch Chnen finden, find fie boch von Bergen um: ringt; und eine Menge fefter Plage und Schloffer erschwerte noch überbem die Eroberungen. Gelbft unter.

<sup>4)</sup> Runner Memoir te. p. 230. Sprengel Gefcichte der Maratten G. 16. Der Rabme der Maratten ist erst in neuern Zeiten entstanden; und kommt nach Sprengel G. 40. erst um die Mitte des vorigen Jahrhunderts vor. Eruber hießen sie Rasbutten.

nuter ber Mojolifchen Seinschifft wurden fie une dem Ruhmen nach bezwüngene man nahm ihnen zuweilen ihre Festungen's aber ber Geift ber Uns abhängigeter und Frenfleit, ber nicht in festen Plated zen und hinter Mauern wohnt, ward damit niche unterdrückt; sie zogen, wenn man fie dazu nothigte, lieber eine Flucht in die Wüste der Sclaverey und Unterwerfung vor.

Waren alfo biefe Nationen die Kriegertafte ber Inder, so ift der heftige Widerstand, den Alexander hier sand, auch von selbst erklärt. Ale lein anserdem sindet sich ein Beweis dafür auch noch mihrem Nahmen. Eine ber gewöhnlichen Benemungen jener Euste ist neben der der Rass butten, die der Ketri, Eherri, oder Chitern. Er ist öfters Nahme der ganzen Caste'); ob er gleich ursprünglich nur Nahme eines einzelnen Stamms gewesen zu senn schemt, der in dem ditz lichen Theile von Multan seine Sige hatte o). Gerade in derselben Gegend aber sinden wir bez reits in Alexanders Zeiten die Catheri?), eines iener

<sup>(5):</sup>Forguen travels etc. p. 188. Russerriffemnir etc. 203. 130...

<sup>7)</sup> Diod. II., p. 231. Annuran. V., b2. Bep ihm heis fen sie Cathaei. Welches Weffeling, wie ich glande mit Uhrecht, in den Dieder anfgenommen bet.

Steten's Ibren Sh. I.

# 403 Geographisch - floriffische fleberlicht

ieuer Republicanischen Baller, die ber Macedonische Eroberen hestegten: Mer die Stetigkeit der Indischen Babmen aber aus der alten und neuen Geschichte Lengt, mird diesen Beweis nicht unmichtig finden.

Bit es also erwiesen, daß jene alten Bolker feine andre als die Vorfahren berjenigen sind, die noch in eben diesen Gegenden leben, (wenn sie gleich in unsern Tagen als Eroberer ihr Gesbiet nach Morden und Saben erweiterten,) der Seits und Maratten, so darf man auch mit Aecht erwarten, daß das, was man von diesen uns melbet, Aufschlusse für das Alexubum entresen musse, und diese Hosming wird durch die neuesten Berichte, die wir von ihnen exhalten har ben, Leinesweges getäuscht.

Der Sinn für Unabhängigkeit ist unter dies fen Nationen noch jest in seiner ganzen Starke, und die Spuren von republicanischen Verfassungen sind keinesweges erloschen. So sanden es schon die Portugisen als sie mit den Rasbutten, und den Gegenden die sie inne haben, bekannt wurden. Ihr Staat hatte eine Republicanische Verfassung; aber Krisbecratischer Art. ), Aus den Ausklärung

<sup>2)</sup> BARROL Afin. Decas IV. p. 545. Effe Resbutos eram de fin finais nobre gente; que fenhoresvam aquella terra da Gues-

Beiles erff in unfern Tagen bekem?), wiffen wir, bag vielebe burchaus expublicanisch ift. Sie bils ben eine Anjahl militäerscher Republicanisch ift. Sie beis ben eine Anjahl militäerscher Republicanisch inter einans gewoben Bebrückungen von außen fich unter einans proverbindett gewohnt find, gerade wie ihre Bors sahren, bie Maller, Orphericer und andere es ben vent Einbruch des Macedonischen Eroberers niachten; und auch schaft vorfte ben ben Angriffen bere noedlechen Anjahl bie fo wenig ist Alexandre Frentite von Republiken senn konnten, gemacht hatten 2). Abste Wirfalfung, faget ber Brietis sche

Guzerate, e sao homens grandes, e nao tem a religiado de Baiteanas (Det Mare des Baiteanas (Det Mare des Baiteante,) armades, e em boas cavallos austrambas. General se os. Rasbutos em Republica, per os meis velhos, repertidos em Senhorias,

Eé J

a A ratiful is

Die finden fich in konnun travols otc. p. 212. 1c. Die Beite finde bicht etim ürsprünglich ein eignes Bolt, sonsthern aut eine im ihi findekenndert unter dem Judern entstandene religible Eccte, beten Gifter ihr Prophet Randene von († 1539). Sie blieben auch geraume Zeit water Helflichen Diegluptern blobe Geete; its ächerer ihner fie gwang, politische Parthe pm werden. Sie besiegten alsbann ihre Zeinbe, die Afgahnen und Wogolen, und breiteten so im lettien Jahrdundert ihre Herfchaft über ben größten Theil von Panjab, und noch weiter nach 31 gem Ganges zu, aus.

<sup>1)</sup> ARRHIAN. V. 22.

# 404 Giesgraplytiche Heristische Aetersicht

schie Artisphe 2), "isteine auf den ersten Blied
"Aristorratich: aben ben genagerer Untersuchung
"entdeckt man, daß sie eber eine Bolksregierung
"genannt zu werden vordingt. Kein Mitglied ibe "ves Staats geniest, eines Tiels oder eines Sha "ren: Parzugs; ihre Hänpter werden blos als mis "ticdeische Häupter betrachtet. In der bürgerlis "dem Gesellschaft berrsche Gleichheit des Ranges; "den Gesellschaft berrsche Gleichheit des Ranges; "tie keine Chase, mie wich und machis sie auch: "sen, niederrzisen darf. Die Versammungen des "Ralks sind militärisch, sedze Mitglied giebt seine: "Seinme, und die Majorich eruschete."

So rein Democratisch aber auch diese Verschung scheint, so sehr wau dech aus der eignen Erzählung des Schrifeselles, das solls Beltes gemeinen oder Volksverstämntlingen nur vordem während des Drucks von außen gehalten wurden, seit den Ariegen mit den Asgahren aben mir mehr zusammenberufen sind. Allgabren aben mir webt Nes gel nach eine Aristderatit eingesuber su sein sind bei gen mache tige Unterveüsser zu gewissen Beiten im eine Algents liche Volksbertschaft sich veränderte.

2) Forsten. l. c.

#### des: Perf. Reichs: nach d. Satrapiecto 405.

(und nuhr wollte ich nicht zeigen,) daß: der Sinn file Republicanische Versaffungen fich nuter diesem Gidnemen zu allen Zeiten gefunden, und erhalten: habe 3). Roch bestere Aufschlusse barüber als unter ben Seile findet man unter ihren halbbirds. dern, den Maratten. Ungeachtet diese ihre eige nun Zürsten oder Rajahs haben, so ift es voch eine gang gewähnliche Erscheinung unter ihnen, daßneine Anzahl Grußer, befonders von Bramie uren fat

. 83 Mielleicht, fragen bier einige meiner Lofer, bie fich bet oben 6.86. gemachten Bemertungen erinnern, ob unter ben Seils Monogamie berricht? - 3ch finde baraber 194 fein ausbendliches Benguiß; finbes fcheint ble bort noch - ablice Sitte bes. Berbronnene ber Wittme nach bem Tobe ibres Mannes es mahricheinlich zu machen. Fonsten p. 59. Die Frage überhaupt: ob unter den Indern, tb. t. ben eigentlichen Sinbud, : wirdt ben Mongolent' und ben andern Bollern, bie fic bort niedergelaffen haben,) Dolp: gamie berrice? lagt fich febr fower, und im Allgemeis nen noch ger nicht Deantworten, benn es find eben fo viele Bemeife bagegen, ale bafut. Man muß barans ichließen, baß es nicht in allen Gegenben, und ben allen Caften, gleich fen; weil manche' bie Eitte ber Bologamie vielleicht von andern angehomitien Saben: Rach bem Berichte eis. ues neuern Reifenben ... Allg. gengr. Epbem. Rov. 1804.) ift Monogamie eine ber Grundgefete ber Religion Bramas, das auch allgemein von ben hindus beobachtet with, außer bag eine Unterabtheilung bet Cafte ber Braminen fich bavon lafaemacht. bet.

#### 406. Geographila Anthilige Meberficht...

nenfamilien, fich ber Bowbereichaft bemachtigt, und die mandrchifde Roem: in eine Oligarchifche: ober Artifoeratifche amftimilit'4). Denn obgleich jene tanber bie eigenelichen Gibe ber Krieger: Ca: fe find, for baben fiel boch auch Braminen bier allenthalben; fo wie über bas ibrige Indien, vers: breitet; und felbft bee felegerifche Beift bes Sanpts ftannns bat fich ihrer bier, fo wie auch ber Car ften ber Acterbauer und Raufleute, bemachtigt. "Der Character des hordlichen Inders ift nicht "wis ber bes fublichen. In Panjab ift auch ber "Landmann Krieger, und der Bramine ergreift "obne Bebenten bas Schwerbt. Rie geht man "obne Bewaffnung aus feinem Saufe, Der Rauf: mann und ber Arbeiter, menn er auch nur wes "nige Deifen geht, ift vollig geruftet, und in eis "nigen Gegenden tragt ber Landmann felbft auch "benm Acferbau ben Speer 3.

Dieselben Erscheinungen zeigen sich in Ales randers Zeiten! Auch damals waren hier nicht nur, wie oben gezeigt ist, allenthalben Braminen verbreitet, sondern sie hauen auch ihre eignen Städte, in denen sie mit eben der Hartnäckigkeit als

<sup>4)</sup> Sprengel's Gefciote Ber Maratten C. 102. 105.

<sup>5)</sup> Fonsten travels in ber Borre

die bie Beibabner bes Abligen tanbes, gegen bie Angriffe bes Biacebolificen Eroberers fich ver Thethigien 6). Und ich balte es felbft aus zweh Arfachen fite bocht wahrichemilich, bag bie Saups ter fener Studten fo wie ben ben jegigen Darati ten, wenn auch nicht gang, boch großentheils, Braminen waren. Erfilich : flare fich alsbaim bie fonberbare Gage auf, bag biefe Republicani? fchen Berfaffungen ein Wert bes Dionnfus obet Bachus fenn. Denn fowohl die Borftellung Des Inbifden Bachus beif ben Griechen, als auch mehrere Duncte feiner Direbologie, icheinen es amfer Bweifel' ju fegen, bag er teinem anbern als bem Bram'a ber Inber feinen Urfprung in vers Danten habe, und fo tann es niche befreihden? wenn blefenige Cafte, welche Die Musibuilg feines Cultur batte, indem fir fich als Urheberin ber Enlene überbanpt anfab, auch befonders als Stiff terin Der politifch en Cultur betrachtet fenn moulte. 3mehtene: Doch mabricheinlicher aber wird fene Bermuthung baburch , buf die Braminen als Infifter ber Unruben ausbrucklich genannt merben welche bort gegen Alexander angesponnen wijt ben 7). Denn mas batte fie, ba man ihrer Res

ligion

<sup>6)</sup> ARRESAN, VI., 7.

<sup>7)</sup> Arreign. VI., 16. ...

### 408 Geographisch fintiffische Meherficht 3

ligion nicht zu nahe trat; dagn andere leicht bes wegen können, als Eifersucht über den Berluft ihres Antheils an der Regierung? — If aber diese Bermuthung gegründet, so haben wir hier einen neuen Beweis, wie ahnlich sich die Berfass fungen und die Sitten der Wölker des östlichen Assens, ungeacheet so vieler Revolutionen die ste erlitten haben, dennach in den emferutesten Jahre hunderten geblieben sind!

Ben diesen Wölsern endigt fich bas hellere Licht, das burch Alepanders Zug über Judien aufe geht. Erft seinem Nachfolger Selenous Micator war es norbehalten, die zu den Ufern des Gaue ges zu dringen, — von jeher den eigenzlichen Hauptsißen der Indischen Cultur und Religion. — Nur durch die Sage erhielt Alexander Nachricht von dem mächtigen Reiche der Prafier in dem jetz zigen Bengalen und Dude, und seiner Haupes fladt Palibothra, in der Nähe des jesigen Par na, die nachmals häusig als Hauptstade von gang Indien betrachtet ward. Der Auf von der Menge ihrer Elephanten, und Krieger schreckte das

<sup>3)</sup> Annmian. Ind. Op. p. 175. — Neber bie Lage von Paslimbothra, (Patelputher) febe man meine Albandslung de Graccorum notitia Indiae, in ben Commenti, 800. Goett. Vol.X., p. 139.

des Pers. Reiche nach bis Guftrapieen. 209

nie bestegte Marebonische Teer bernaßen, daß es wider den Willen seines Anführers den Rucks jug antrat; und für so übertrieben auch Alexans der anfangs jene Berichte hielt, so zeigte sich boch bald nach seinen Zeiren, daß sie nichts weniger als ungegränder gewisen waden.

endigigae grand grade v

1 10 sta grant from the story

and the second of the second o

And the same at the

कर । ये च क्रांबाहिक स

grafia di Santa da S Ny INSEE dia mampiasa di Santa da Sant

organisa ja karangan kanangan ka

randon de la compressión de la

the telephone was a second

Sign St & Com & W. S. S.

Ec 5

Bach

## 

#### I. Allgemeine Siftorifche Entwidelung berfelben.

Es ist eine der ersten Bemerkungen, die sich dem Forscher der Persischen Geschichte von selber aufs dringe, daß die innere Versassung ihres Reichs nicht auf einmal entstanden sen, sondern sich erst allmählig gebildet habe. Man braucht nur die Verichte der Griechen von der vormaligen roben tes bensart der Nation mit ihren spätern Sitten und Einrichtungen zu vergleichen, um sich davon überz zeugt zu halten. Es ist daher eine der ersten und wichtigsten Untersuchungen, dem Gange dieser Bils dung im Ganzen nachzuspüren, und diejenigen Puncte im voraus sestzusehen, wodurch derselbe ges leitet ward.

Wer waren die Verfer? Wie war ihre ursprüngliche Lebensart, und ihre Verfassung, als fie die Herrschaft von Assen an sich riffen? Dieß find bie: erften Fragen, bie eine genaue mid ber ftimmte Antwort erfotbern, wenn man jene Aufe gaben befriedigend auflosen will.

Ibre frubeen Wobnfige laffen fich mit Bus verlässigfeit angeben. Es ift nut Gine Stimme baruber im Alterthum, baß fie ein Bergvolt waren, welches bie rauben und gebirgigten Bes genben ber lanbichaft gars, ober bes eigente lichen Derffens, inne batte. "Die Perfer", fagt Setobet If, Webewohnten urfprunglich eine fleinie , und unfruchrbare gibirgichte Landichaft. Es war "ihnen in Chrus Beiten bet Borfdlag gerban; , Diefelbe gang ju verlaffen, und fle mit fruchtbat "ren landern ju vertaufchen. Allein Enrus verb , binderte dieß; indem er wohl wußte, bag fie , Dadurch ihren friegerifchen Duth verlieren waes "ben." Daffelbe verfichert Arrhian, aus attern Geschichtschreiberh. "Die Berfer, mit benen Eni "rus Aften eroberte", beißt es ben ibm 4), "mas " ren ein burftiges Bolt, und bie Bewohner eis "nes rauben und armlichen Landes." Roch wiche tiger aber und lehrreicher ift bas Beugnif eines gleichzeitigen Gdriftstellers ihres Reichs, bes Dlas to.

<sup>1)</sup> HEROD, IX., 142.

<sup>, 2)</sup> ARRHIAN. V., 4.

to. "Die Perfer", fagt er '), "waren ursprünge "isch ein Hirtenvolf, Pervohner einer reihen Ges "gend, welche harte und dauerhafte tente erzeugte, "die im Stande waren, Kälze und Nachtwachen "zu ertragen; und, mein es sein mußte, zu "Felde zu ziehen."

Aus diesen Berichten ber Schriftsteller ift es also erwiesen, daß die Perfer vor bem Aufange ihrer Herrschaft ein Nomadisches Bergvolk waren. Und wie sehr auch immer durch die Mens ge von Sagen ihre erften Unternehmungen verstellt und ausgeschmückt sehn mögen, so ift es doch das mit für den Kenner der Affatischen Geschichte nicht mehr zweiselhaft, aus welchem Gesichtspunkt er jene ganze Revolution betrachten muß. Es war eine der gewöhnlichen Begebenheiten in jenem Welethail, wohurch, wie bereits oben gezeigt ift, die großen Reiche dort zu entstehen pflegen.

Mach der Sitte aller größern Romadischen Wöller theilten sich die Perser in mehrere Horz den oder Stämme; von denen uns Herodot eine treffliche Nachricht ausgezeichnet hat 4). Es waren

<sup>3)</sup> Plato de legg. III. Op. II., p.695. — Uberhaupt eine classische Stelle für bie frühere Perfifce Seschichte.

<sup>4)</sup> HEROD. I., 125.

staren deren gehen; die fich in foinem Zeitaltes durch ihnem Rung sowohl, als durch ihre Lebenne mer, von einmeder umerschieden.

Es gab' bren eble Stammey: ben ber Das fargaben, ben vornehmften unter allen ; ben ber Maraphier und Mafpier. Dren andre Gtame me mieben Meterbau;' Die Panthialacer, Des miffer und Bermanier. Bier Stamme aber. bie Daer, Murber, Dropiter und Gagem siet men bamais als Romabische Horden bernen; bie abet auch jugleich, befonders die lege tenn dente stanfere Renterschaaren maemobnlich ben Benfichen Geeren ju erfcheinen pflegen. erofie falnige Geppe, welche Derfien von Des bien trenntage bot biefen Momaben nicht wentoeg: als, bas fabliche Derfien reiche und große Beibme bar , wenn fie es für gut fanden ihre Webirge ju verlaffen . : wab bie: Ebnen in burchftreifen: Secretary in the secretary 10 29 1

Imen Hauptbemerkungen fin Perfifche: Gerschichte gehn aus biefen Nachrichten bes Schrifts stellers won leibet hemori. Ersticht: Man vers baune die Idee ale more die grunge Perfifchen Nation ein fich burchaus gleiches und gleich eule tivietes Ball gewesen. Mur vin Theil berfelben war heusschender Theil, mur die fun erreichte eine a gewisse

gemiffe Ausbildung; durch thre Alefaumfafafe mit ben Runften des Atiebens und bes : weist :? bie übrigen blieben Barberen wie vorberge und nafe men an ber Berfeinerung ihrer Landsleute wenig eber gat teinen Antheil, Unfene Derfficht Gefchichte ift baber auch teinesweges Gefchichte bes dauten: Bolfs, fonbarn nue: beb eblets Stamme, vielleicht blos, ober boch wormasmeifes bes Stamms ber Pafargaben. Er bilbere ben gefammten Sof, ober bas Softager, bes Ronis ees; und es lufte fith bequabe where Maringhme migen; daß Alles, was groß und wormeint mntes ben Perfern war, aus ihm genonimen ward. ---Wenn man aus biefem Besichtspance Amerhans Machrichten von ben Derfern in bet Cpropaedie bes trachtet, befondere feine Berichte von ber Mac tiomelerziehung, bie fo wie er fie fcilbere wohl ben einem einzelnen Stamm, aber unmöglich ber einer gangen großen Ration leingerichtet fenn fonne te, fo ericheint ichon vieles, fouft febr auffallens bes in einem aidern lichte. Berich

Jwenteus: Alfo lafe es fich auch jum voreaus gar nicht anders erwerten, als bag ben ben Perfern unfpränglich Alles an Gramm und Stammverfassung höng. Go vie bie Gramen me felber mehr aber weniger ebel waren, so herrsches auch

auch wieder eine Rangorbnung in ben Adnatien. Die ebelfte Ramifie bes'ebelften Stumme war bie ber Et gemeniben, bie eigenelich berrichende Ras milie, aus ber die Konige ber Berfer allein ges nemmen murben 5). Unter ben mehrften Domas benvollern bes mittlern und fablichen Affens, une ter Arabern wie unter Mogolen, fand und finbet fich noch jest biefer bobere und geringere Abel ber Stamme, ber mabricheinlich aus bem Stols ber friegenifthen horben entftebt, dem bie gen gleichfam Riffchweigent bulbigen muffen. Uns terfcheiben fich folde Gtamme alebann qualeich burch eine verschiebene Lebensart, fo ift bies ber Geund zu ber Cafteneineheilung, Die eben berhalb ben mehrern Wolfer bes Orients einheimisch mar. Dach ber Unalogie anbrer Affatifcher Boller ju fchließen , reichte biefe Rangordnung ber ben Ders fern fchon über bie Beiten ihres Reiche Binauf 6): und war vielleicht and foon vorber mit einer Are pon Oberberichaft verbunden ; allein die Ges Schichte bat une bartore gar feine Dadricht auf. bewahrt.

<sup>3)</sup> Hanod. l. c. Et neunt fie Opniron, tribus.

mpden; und is artet diese Stammberrichaft wintes Gen : Mpgolen auch ben ihrer Romablichen Lebensgrt fcon; im ben völligften Despotismus aus. Pallas Despotismus aus.

hemasut. Wie dem aber auch sein mag, so ift.
es für den Forscher der Geschichte der Borfasz
fung eines Romadenvolks, das zu festen Wofus
figen forgeht, und herrschendes Boll wird, northwendig einer der ersten Gestchespuncte, unverwende
darauf Acht zu geben, wie ans jener bloken
Stantwerfassung sich allmählig eine
Staatsverfassung entwickebt?

Go menig Befrembenbes ober Mußerorbente: liches aber auch die Emporung ber Perfer gegen Die Deber benen fie bieber teibutait maren , : an: und für fich felbft baben tann, fo werb fie boch burch ihre Folgen eine große Begebenheit, und eben beshalb durch die Tradition noch mehr vers größertennd auf mannigfaluge Beife ausgefchmuck. Die Sagen von ber Rindfeit und Jugend thres Urbebere des Corna, und won ber Beranlaffung gu ber Revolution, Die er bewirfte, ballen fich, gleich benen des Dfingischen, in ein fabelhaf: tes Duntel, bas man vergeblith aufzuhellen ftrebes und beffen Auftlarung, wenn fie auch gelange, boch vermuthlich am Ende fich wenig belohnen wurde. Gin Bufall bat an jeuen Bolterfturmen oft den größten Untheil. Gine geringe Berant taffung reicht gewöhnlich bin, unter biefen ftets gerufteten und frieggewohnten Borben einen Auf: ter 3 fand

ftand ju erregen,' der aus mancherlen Urfachen fchnell fich vergrößert; und gleich dem Schneeball, der zur Lavine anwächst, und Felsenstücke und Baume zerschmettert, ganzen Reichen und Natios nen den Untergang bringt.

Merkwardig ist aus bieser frubsten Geschichte nur ber Umstand, ben herodot uns aufgezeichnet bat, daß Enrus vor dem Anfange der Revolution sich jum Oberhaupte oder Feldherrn aller Versischen Stämme von ihnen mablen ließ. Er bewirkte dieses durch eine List; und erreichte seinen Zweck auf eine abnliche Weise, wie Dsingischan unter den Mongolen, ehe er seine Laufbahn als Eroberer antrat. Die Art aber, wie er das ben versuhr, schildert unverkennbar den Character eines roben Volks, das nur durch sinnliche Bes weise zu gewinnen war 7).

Mis

<sup>7) &</sup>quot;Als die versammelten Stämme", erzählt Hunddor I.
126., "ihn auf sein Borgeben, der Medische Konig habe
"ihn zum Oberfeldberrn ernannt, als solchen anerkannten,
"bestellte er sie auf den folgenden Tag auf ein mit Dia
"stieln bewachsenes Feld, mit Sicheln versehen. Als sie
"nun erschienen, ließ er sie den ganzen Tag arbeiten,
"und das Feld reinigen. Wie sie aber das Geschäft volu,
"lendet hatten, bestellte er sie auf den andern Tag,
"reichlich gekleidet, wieder. Unterdessen trieb er alle
Seeren's Ideen Th. I.

Als allgemeines Oberhaupt der Persischen Stämme nahm Eprus jest erst den Nahmen oder Titel an, unter dem er stets in der Geschichte vorkammt, und der die Sonne bedeutet 8); denn sein eigentlicher Nahme war Agradatus ?). Es ist gewöhnliche Sitte des Orients, daß der Fürst seinen Geburtsnahmen mit einem Bennahmen oder Ehrennahmen vertauscht, der mehr Titel als ein gents

"Rinder und Schaafheerben feines Baters ansammen, "folactete, und ließ guruften, um bas Seer ber Derfer an bewirtben. Auch icafte er Bein und Bugemufe berben. "Als nun am andern Tage die Perfer tamen, ließ er "fie fic auf die Biefe lagern; und bemirthete fie. Bie fie "aber pon ber Dablgeit aufftanben, frug fie Eprus, mann "es ihnen beffer gefallen batte, geftern ober beute? Sie "antworteten, was man leicht benten fann; benn gefern "batten fie barte Arbeit gehabt, bente aber vollauf. " hierauf nabm Cprus bas Bort, entbedte ibuen fein "Borbaben, und fprach: Gebet ibr Berfer, fo ift es! ", Wenn ihr mir glaubt, fo habt ihr nicht nur diefes, , fondern noch viel anderes Gutes; folgt ihr mir aber "nicht, fo habt ihr ungablige Arbeiten, wie die gestrige. "Folgt mit alfo, und macht ent fren! 3ch felber boffe "end mit Sulfe ber Gotter bagu gu verhelfen; und ich "glanbe, daß ihr nicht weniger brav, als bie Deber, "fepb!" - Man vergleiche bamit bie Erzählung von Dfingischans Erbebung anm Großberrn ber Mongolen ben LACROIX Hift. de Genghizkan p. 77.

<sup>8)</sup> Cres ap, Plut, in Artanenne Op. I. p. 2012. In Park beift Ahor die Sonne. S. oben S. 260.

<sup>9)</sup> STRAB. p. 1060, nach ber richtigen Berbefferung des Palsmirius.

gemtlicher Rahme ist. So hieß Dfingischan vor feiner Thronbestimmung Temugin 1). So ist es auch bereits oben bemerkt, daß dieß auch spåtterhin beständige Sitte der Persischen Könige blieb 2).

Der Bang ber Eroberungen bes Cyrus ift bereits oben auseinandergefest. Er besiegte bie fammtlichen Bolfer bes damale befannten Affens: und die Richtung des Sauptsturms gieng, wie ben allen großen Romadenjugen, von Often nach Beften. Gein Beer bestand nach Afiatischer Sitte großentbeils aus Renteren, Die befiegten Bolfer: Schaften mußten es aber ftets vergrößern; - eine Sitte, die auch nachmals ben ben Derfern üblich blieb; - und fo glich Diefer Krieg gewiffermaggen einer Bolfermanderung, indem die mehrften Das tionen, menigstens auf eine Beitlang, aus ihren Wohnsigen geriffen, und oft ganglich verpffangt murben. Belagerungen von Stabten maren bie Unternehmungen bie man immer am meiften fürchtete, weil man in Diefer Runft am unwife fenbften mar; und batte bie Lift nicht die Gewalt erfett, fo murbe bas fefte Babylon mabrichein: lid

<sup>1.2)</sup> Lacnorx Hift. de Genghiskan p. 77.

<sup>2) 6.</sup> oben 6, 164.

lich auf immer dem Sieger ein Ziel gesetht haben. Man wußte dazu noch kein anderes Mittel, als als daß man einen Damm um die Mauern zog, der ihrer Sohe gleich kam, und von dem man sie bestürmte 3).

Aber mehr als die Kriegszüge des Enrus verdienen hier die erften Einrichtungen, welche er sowohl zu der Verwaltung als zu der Beschauptung der eroberten Lander traf, unfre Aufsmerksamkeit.

So wenig uns auch die Geschichte davon sagt, so sagt sie doch gerade das, was man erwarten kann. Denn diese Veranstaltungen sind so einfach, daß sie ben erobernden Volkern der Art nicht wohl verschieden senn konnen; sie waren ben den Pers fern unter Eprus völlig dieselben, wie ben den Mogolen unter Osingischan. In den besiegten tändern wurden Armeen zurückgelassen, an deren Spisse Feldherrn stehn, die sie in der Unterwürzssissels erhalten, und ihren Besit sichern mussen. Diesen zur Seite aber stehn königliche Einnehmer; welche die zu erlegenden Tribute erheben, und dem Könige überschiesen. Bon benden verz schiese

<sup>2)</sup> HEROD. I. 162.

schieben find aber noch bie Befehlshaber über die Besahungen in ben Stadten, deren man sich besonders zu versichern sucht, weil ihre Eroberung sters für Nomaden mit so großen Schwies rigkeiten verbunden ist 4). Es sind dieß gerade dieselbigen Ginrichtungen, die von dem ersten gros gen Mogolischen Eroberer gemacht wurden, als er in eben jenen Landern, die Eprus überschwemmste, seine Horden ausbreitete.

Die zu entrichtenden Tribute waren ben den Persern anfangs nicht einmal regelmäßig bestimmt. Das ganze eroberte kand nebst seinen Sinwohnern wird als völliges Sigenthum der Sieger betrachtet, in dem sie daher nach Gefallen nehmen könzmen, was ihnen gefällt '). Die von den Sinzwohnern eingetriebenen Summen heißen daher Gersschenke des ist gewiß eine falsche Borsstellung, wenn man darin einen Beweis von der Milde und Gelindigkeit des Siegers sinden will.

D0 3

<sup>4)</sup> Man sehe die Einrichtungen des Eprus in Lydien; wo Mazares Feldherr, Kabalus Besehlshaber in Sardes, und der trenlose Pacty as Schafteinnehmer war. Henod. I. 153. 156. und vergleiche damit die des Dsingischans.

Lacnoix hist. do Gonghizkan p. 276 26.

<sup>5)</sup> HEROD. IX. 116.

<sup>6)</sup> HEROD. III. 89. 🕌

Die hartnäckige Gegenwehr ber mehrsten griechis schen Stadte in Borderasien gegen die Feldherrn des Eprus, und ihre Verzweislung, welche sie zu dem Entschluß einer ganzlichen Auswanderung aus ihrem Vaterlande brachte, den einige wirklich aussssihren, sind wohl hinreichende Beweise vom Gesgentheil 7). Allerdings aber hangt ben unbestimmsten, und blos willtührlich erhobenen Abgaben Alles von dem Character des Herrschers ab; und die dem Eprus bengelegte Milde, erkfärt sich leicht durch die Härte und den Oruck seines Nachfolgers.

Bu der Behauptung der Herrschaft über die bestegten Rationen bediente man sich mehreren Mittel; und es ist gewiß der Mühe werth, diese jum Theil sehr sonderbaren Erfindungen, welche der Despotismus schon in seiner Kindheit zur Unter drückung der Menschheit machte, genauer kennen zu lernen.

Das erfte und natürlichste derfelben war die fortdauernde Unterhaltung stehender Armeen in den bestegten landern, die theils aus Harden des erobernden Volks, theils, besonders spaterhin, aus Miethtruppen bestanden. Gine mis litairische Oberherrschaft ward also dadurch als lente

<sup>7)</sup> Hanod. I. 164.

lemhalben gegrundet, und zwar auf Koften ber erzi oberten Lander; welche, wie unten gezeigt werben. wird, ihre Sieger vollig unterhalten mußten.

Ein zwentes, nicht weniger gewöhnliches, Mittel maren die gewaltsamen Berpflane jungen ber Bolfer, welche, einmal befiegt, fich wieder aufgelehnt batten. Die Beweife toms men bereits por der Perfifchen Periode por, und find icon aus der Judifchen Geschichte, bnich Die berühmte Wegführung ber Nation ins Babn: Ionische Eril, befannt. Unter ben Perfern Dauerte aber biefe Sitte nicht nur fort, fondern marb noch allgemeiner. Saft unter allen Regierungen' trifft man Benfpiele bavon; und ftoft jumeilen mig ten im innerften Uffen auf Die Ueberrefte von Bols' terschaften, Die aus Europa ober Africa gewaltsam' Dabin verfett maren 8 % Traf bieß Loos Infula: ner, so pflegte man wohl auf ber Infel eine Treibjagd ber Ginwohner anzustellen. Das Beer bilbete

3) 3ch zweiste nicht, daß auch die berühmte Colonie von Alegyptern, die Herodot ber Colonis sah, ihren Ursprung einer solchen Berpflanzung, vielleicht durch Reducaduez zur, oder einen andern Affatischen Despoten, der in Megypten einstel, zu verdanten hatte. Henod. II. 104. 105. So wurde auch nach der Eroberung von Aegypten durch Cambyses eine Colonie von 6000 Megyptern nach Susa gefährt. Cres. Pers. cap. 9.

D0 4

bildete alebann an bem einen Ende eine Linie, Die in ber gangen Breite ber Infel bis ju dem ans bern Ende fich fortbewegte, und Ales, was eine menschliche Geftalt batte, vor fich ber trieb, um hinter fich eine Bufte ju laffen ?)! - "Es ift "bas Eigenthumliche des Despotismus", fagt Montesquien, "daß er den Baum umhaut, um feine Fruchte ju genießen" 1). Die gewöhnlichs ften Wohnfice, die folden Erfulanten angewiesen wurden, maren bie Infeln des Perfifchen Meerbufens, und bes Indifden Meers. Man batte Benfpiele, doß gange Bollerichaften. aus Anbanglichfeit an ihr Baterland, aus ihren neuen Wohnfigen unter bundert Gefahren wieder entflohen maren; und gab ihnen baber lieber folk de, wo Rlucht unmöglich war 2). Die babin perpflanzten Mationen, (Die avaonasos Des Bes rodots,) bilbeten alsbann gemeinschaftlich gleich: fam ein neues Bolt, bas als foldes in ben Pers fichen Beerszügen erscheint 3).

Ein -

<sup>9)</sup> Die Griechen nennen dies febr treffend oargrowieu, mit einem Nege ausfischen. Henov, VI. 31. cf. Brisson. p. 781. 20.

<sup>1)</sup> Mongresquieu Elprit de loix IV. 9.

<sup>2)</sup> Se bie Paconer Henon, V. 98.

<sup>3)</sup> Hunon. VII., 80. cf. Brisson. p.58., Doch tounten biefe Infeln erft nuter Barius Spftafple und spaterbin bagn

Ein brittes, fast noch auffallenderes, Mittel zu diesem Endzweck, waren die Geset zur Berbreitung eines vorgeschriebenen ent nervenden turus, unter mächeigen und krieges rischen Boltern. Die tyder mußten auf Besehl des Cyrus ihre Wassen abliefern, in weiche Ges wänder sich kleiden, und ihre Jugend im Trinken und Spielen unterrichten 4). So wurden sie bald aus dem tapfersten Volke Affens das weibischste; ein Schicksal, das binnen Kurzem auch die Sies ger selbst, ohne gegebenen Besehl, mit den Bes siegten theilten.

Dieß find die Grundzüge zu dem Gemählde des Persischen Reichs ben seinem ersten Ursprunge. Allein die roben Sieger nahmen sehr bald vieles won den Sitten, der Lebensart; und felbst ber Religion der Bestegten an; und folgten auch hiere in dem Benspiel anderer Bolter, die mir ihnen in einer ahnlichen Lage waren, und auf einer gleis den

dagn gebraucht werden, weil die Perfer erft bamals in ben Befis derfelben tamen. HEROD. IV. 44.

<sup>4)</sup> Henod. I. 155. Doch muß es zugleich bemerkt werben, daß Eprus dieß Mittel auf fremde Lingebung, nemlich auf den Rath des Erdfus, ergriff; ber baburch fein Bell von der gewaltsamen Berpflauzung rettete.

den Stuffe ber Cultur fanben. Gie wurden in ben Runften bes lurus und ber Weichlichkeit bie Souler ber Deber, ber Babnionier und inber, fo wie die Mogolen, die fich China unterwars, fen, Die Schuler ber Chinefen. Es ift bereits. oben Bemertt, daß Momadifche Boller, eben weil. fie tein bestimmtes Baterland haben, und weil, Begierbe nach Wohlleben und finnlichem Benuf. ber Sporn ju ihren Eroberungen ift, am erften zu folchen Veranderungen geneigt find; allein Die Perfer zeigten bier eine fo auffallende Gelebrig: feit, daß icon Berodot die Bemerkung nicht ente gieng, es fen tein Bolt auf ber Welt fo bereit, fremde Sitten anzunehmen, als fie 5); und bag felbft fcon Enrus, wie oben erinnert 6), fie burch Mationalinftitute an ihren vaterlichen Boden beften mußte, weil er bie nachtheiligen Folgen einer gange lichen Berlaffung beffelben wohl überfab.

Sowohl aus den griechischen als aus den jus dischen Rachrichten ist es? flar, daß die Meder, das die dahin herrschende Volk, die ersten und vorzüglichsten tehrer der Perfer, nicht nur in den Sitten und Gebräuchen ihres Privatlebens, sons dern

<sup>5)</sup> HEROD, I. 156.

<sup>6) 6.</sup> oben 6.271.

bern auch in ihren öffentlichen Ginrichtungen, wires den. Das neu entftandene Reich beißt gewöhns lich ein Debifde Derfifdes Reich. Das Ges feg ber Deber und Derfer wird ben ben jar bifchen Schrifestellern beständig gemeinschaftlich ges nannt 7), und so gewiß es auch ift, bag bie Perfer eigentlich berrichenbes Bolt waren, fo gewiß ift es boch auch, bag bie Deber als bas erfte nach ihnen im Range angefeben wurden. Wenn aber bier von Debern bie Rebe ift, fo barf man nicht vergeffen, bag ju ihrem Reich auch das enleivirtere bftliche Aften geborte, und daß besonders Bactrien ein hauptland beffelben ausmachte. Debifche Cultur beift baber, mie bereits ben einer andern Belegenheit gezeigt ift. foviel als überhaupt Cultur bes oftlichen Mit ens; und die Erorterungen über Perfepolis baben es bereits gezeigt, wie groß an berfelben ber Une theil von Bactrien mar.

Daß die ganze Einrichtung des Sofes, und besonders des Sarems des Königs und der Großen, so wie Kleidung und Privatleben übers haupt, nach dem Medischen copiet wurde, ift teie nem Zweifel unterworfen; aber damit war auch zugleich

<sup>7)</sup> Efther I, 18. 19. Dan. 6, 8. unb ofterer.

zugleich die Annahme ber Sof: und Staatste: ligion biefes Bolts; und bes gangen politifc religiofen Ceremoniels, bas fie vorschrieb, verbunden. Die Cafte, ober ber Orden der Das gier, dem die Unfbewahrung berfelben unter ibs nen burch Boroafter anvertraut geworden mar, ein urfpranglich Debifcher Stamm 9), ward jest Perfifche Prieftercafte, und befam ben Ung theil an ber Regierung, ben fie als folche ets balten konnte. 3ch werde es in bem nachft fols genden Abichnitte verfuchen, ben Beift diefer relis gibfen Befekgebung barzuftellen, und zugleich meine eben gemachte Behauptung rechtfertigen, welche fe gegen die gewöhnliche Mennung über die Beiten Des Urfprungs ber Perfifchen herrichaft binaufruckt. Mur fen es mir erlaubt, hier meine Lefer im vors aus auf die Unrichtigleit der Borftellung aufmertfam ju machen, als batte die gange Perfische Ration fogleich Debifche Lebensart und Debifchen Cultus angenommen. Schon aus dem obigen muß es er: bellen, und bie Rolge wird es noch beutlicher mas den, bag biefe Beranberung nur blos mit einem Theile ber Mation, mit dem berrichenben Stants me, vorgieng; und auch felbft ben biefem wurde es icon bie Ratur ber Sache lebren, wenn auch nict

<sup>9)</sup> HEROP, I. 101.

nicht ausbruckliche Zeugniffe es bestätigten, daß die Sieger ihre alten Meinungen, Sitten und Ges wohnheiten, keinesweges auf einmal oder ganglich ablegten, sondern daß vielmehr ein Gemisch von Medischer und Persischer Sitte entstehen mußte, das auch in der Folge unverkennbar bleibt 1).

Die Einrichtung, die Eprus vor feinem Tobe wegen der Nachfolge traf, ift merkwürdig, und ganz in dem Geiste der großen Affatischen Erobester. Er theilte sein Reich in den Often und Westen zwischen seine zwen Sohne, doch so daß der Jungere, der Bactrien und die angrenzenden tans der erhielt, zwar nicht tributairer, aber doch abs hangiger Fürst von dem alteren Bruder war 2).

Unter Cambyses, seinem Sohn und Nache folger, scheint die Perfische Verfassung in ihrem Innern sich nicht weiter fortgebildet zu haben. Er war Eroberer wie sein Vater, und unterwarf sich nach dem einstimmigen Bericht von herodot

unb

<sup>1)</sup> Die Erklarungen ber Alterthumer von Perfepolis werben bavon schon binreichende Beweise enthalten. Man sehe aber zugleich die Bemerkungen von D. Bleuker im Anhang jum Zendavesta II. III. S. 13. 2c.

<sup>2)</sup> Cres. Porl. 8. Der jungere Bruber, ben Sevobot Smerbis nennt, heift bep ibm Canporgrees.

und Cteffas, Negopten. Allein in ber Schilbe: rung feines Characters ben Berobot muß man vieles auf Rechnung Des Saffes der Aegyptischen Briefter fcbreiben, Die es ibm nicht verzeihen fonns ten, daß er ibe Unfeben gefturft batte, und die ibn deshalb får wahnfinnig und epileptifch erflate ten. Ben Eteftas erfcheint er in einem weniger gehäffigen Licht 3), außer daß die Ermordung feines Brubers , ben er im Berbacht ber Empb rung batte, ibn einer Granfamfeit zeibt, die bem ben Regierungswechfeln in den Affatischen Reichen beinage gewöhnliche Sitte ift. Die ununterbroches nen Rriegsinge, die er fo wie fein Bater in ents fernte Begenden unternahm, und die daraus er: folgende beftanbige Abmefenheit aus dem vaterlis den Lande, fonnten bie Fortfdritte ber Cultur Der Nation wenig befordern. Indeß beweißt for mobl die Anlage ber Perfifchen Sauptftabte, als auch die ichen bamals angenommene Debische Sof: erziehung, bag auch in den Sitten, wenigstens bes berrichenben Stammes, eine große Beranber rung vorgegangen war 4).

Die

<sup>2)</sup> Crus. Cap. 9.

<sup>4)</sup> Diese Bemertung ift vortrefflich von Plato ausgeführt. Er fest die Urface von den Berrattungen, die unter und gleich nach Cambyfes einriffen, ausbrücklich barin, daß fcon

Die Begebenheiten jundchft nach bem Tobe des Cambnfes, die doppelte Revolution unter dem falschen Smerdis, und Dartus dem Gohn des Hisffaspis, sind aber bochft merkwardig.

Die erste ist bereits eine Nevolution die in dem Serail eingeleitet war. Man betrachtet sie gewöhnlich als einen Versuch der Magier sich der hochsten Gewalt zu bemächtigen, weil der Usurpator zu dieser Priestercaste gehörte. Allein sie hatte nach dem ausdrücklichen Zeugnis der glaubwürdigsten Schriftsteller einen höhern Zweck, nemlich die Wiederherstellung der Medischen Herrschaft.). Die Magier waren, wie sich en Herrschaft. ein Medischer Stamm; und da mit Cambnses der Stamm des Eprus eigentlich erloschen war, so glaubte man dadurch den Grund

icon unter Cyrus, burch bie Annahme ber Medischen Hofsitte, die Erziehung bes Ahronerben in die Habe ber Weiber und Berschnittenen in dem Serail getommen sep. Plato Op. II. p.695.

<sup>5)</sup> Cambyses, fagt Plato, "ward wegen Schwelgeren und "Unvernunft von den Medern durch den Eunuchen der "Jerrschaft beraubt, die Darins sie den Perfern wieder "fichete." Plano I. a. — "Gollen wir, die wir Perser "find, uns von einem Meder bedertschen laffen?" sagt Gobryas zu den andern Berschwornen. Hunow. III. 75. Wesonders vergleiche man die lehte Nede den Cambyses dep Hanon. III. 65.

qu'einer neuen Dynastie zu legen. Die Bewegungen, welche barans entstanden, waren so groß, daß man sie durch ganz Usien fühlte . Allein es ist bekannt, daß die Ermordung des falschen Smerdis durch die sieben vornehmen Perser, uns ter denen sich der nachmalige Kdnig Darius Hystasspes befand, diesen Plan vereitelte ?).

Die Geschichte dieser Verschwörung, so wie fie ben Berodot sich findet, hat für den Forscher der Persischen Verfassung eben so viel Befremdent des als Merkwürdiges. Die Verathschlagung, welche die Verschwornen nach vollbrachter That über die kunftige Versassung des Persischen Reichs anstellten, in der die Frage, ob man eine Mosnarchie, eine Aristocratie, oder eine Democratie erseichten wollte? abgehandelt wurde, ist eine so fremde

<sup>6)</sup> HEROD. III. 126. Er hatte auf dren Jahre alle Absgaben erlaffen, die nachher wieber entrichtet werden muße ten. HEROD. III. 67.

<sup>7)</sup> Wie fehr ein Unternehmen wie bas ber Magier in bem Geift ber großen Affatischen Reiche ift, zeigt die vortreffsliche und hocht sehrreiche Erzählung einer vor wenig Jahren versuchten Bevolution in China, wo ein Paar Bonzen es unternahmen die jehige Dynastie zu starzen, und eine andere zu erheben. Ein wahres Gegenstüd zu der Erzählung Perodoto! Man sehe Zenkud Archiv für die neueste Airchengeschichte B.U., G. 385 10.

fremde Erfcheinung in Aften, bag mehrere Gries den bereits ju Berobots Beiten fie ableugneten 3). Dennoch aber behauptet ber Schriftfteller ause brudlich fie fen gehalten worden, und diefe ber ftimmte Behauptung macht es unmöglich anzunehe men, daß fie eine bloge Fiction von ihm fen b). Wielmehr bat fie gewiß einen biftorifchen Grund. Daß fie aber nicht fo gehalten worden, fonbern bag die Wahrheit vielmehr in ein griechisches Ber wand gehufft mard, wird fur jeden, ber nur eis nige Renntnif des Orients bat, eine ausgemachte Sache bleiben. Satte ber Gefchichtschreiber bier feine Quelle genannt, fo fonnten wir vielleicht bestimmter urtheilen. Go ift es aber blos eine mabricheinliche Bermuthung, Die fich nach ber Analogie anderer Boller, Die eine abnliche Ber: faffung mit ben Perfern batten, aufftellen laft. Unter folchen Bollern find Bufammentunfte und Berathichlagungen zwifchen ben Stamm: ober Ramilienbauptern über die Ernennung eines Machfolgers eine nicht ungewöhnliche Erfcheinung Di Mac

<sup>8)</sup> Henod. III. 80.

<sup>9)</sup> Hanon. l. c. und er wiederholt noch biefe Berfiches rung VI. 43.

<sup>1)</sup> Man sebe barüber die Erzählung von der Jusammenkunft der Stammhänpter der Mogolon, und ihre Berathschla-Seeren's Ideen Ah, L.

Mach allem aber was wir von ben fieben Bers ichwornen wiffen, icheinen fie entweder folche Saupe ter der Stamme, Die Die Perfifche Ration que: machten, ober auch ber Samilien ber Dasargaben; gemefen ju fenn. Gie geborten nach bem eins ftimmigen Beugnif ber Schriftfeller bes Alters thums ju ben vornehmften Perfern: Darins mar fogar ber Cobn bes Statthalters ber Lands fchaft Perfien, und aus dem Stamm ber Achges meniden 2). Ihr Unfeben mar fo groß, daß fie es magen burften geradezu jum Konige ju ger ben, ohne von den leibmachtern aufgehalten gu merden. Alles diefes icheint es außer Zweifel git fegen , daß fie die Stammbaupter ber Derfer mas ren. Bar aber biefes ber Rall, fo tlart es fich leicht auf, wie eine Ariftocratie biefer Art, Die aus ben Sauptern ber Stamme bestand, vorges fchlagen werden fonnte. Der Entwurf ju einer Democratie scheint aber alebann nach eben biefen Grundfaken nichts anders als einen Borrang bes berrichenden Stamms, wie der goldnen Borde ben ben Mogolen, ju bezeichnen. Diefe Borftels lungse

gung ben ber Bahl bes Mangu = Chan des Sten Rachfolgers bes Dfingischan A. 1250, Hich. des Tartares p. 377. 14.

<sup>2)</sup> Henop. III. 70. cf. VII. 11. aus welcher Stelle man fiebt, bas die Familie des Darius nur ein andrer Zweig der Achaemeniden war.

Inngeart, wenn es auch unmöglich bleibt fie ftreng ju erweisen, scheint wenigstens die einzige, welche dem Geist des Orients angemeffen ift.

Die Regierung bes Darius Syftafpis ift für ben Geschichtforscher ber Werfassung bes Persischen Reichs unftreitig Die wichtigfte. Diefem Ronige verdantte es eigentlich feine innere Organifagion. ba es bisher nur einen unformlichen ganderhaufen ausgemacht batte. Unter ibm trat ber Beitpunct ein, ber ben einem Momabischen Bolte, bas Stifter eines großen Staats wird, fruber ober fpater einmal eintreten muß, wo bloße Stamme perfaffung mit einer Staatsverfassung vertauscht mirb. ohne daß beshalb die Spuren bet erften erlofden. Darius mar zwar felber, nicht weniger als Ens rus und Cambnfes, aus der herrschenden Ramie lie ber Achaemeniden, aber er bielt es bennoch für nothig, feinen Thron burch bie Benrath mie einer Tochter bes Enrus ju fichern 3). Die Mas tion bieng einmal an Diefer Familie; und fo mes nig auch in ben Mfiatischen Reichen die Erftaeburt Die Machfolge geradezu zu bestimmen pflegt, fo alle gemein angenommen ift boch die Ibee, daß bies felbe ben ber einmal herrschenben Familie bleibt.

Die

g) Hanon, VII. 11. cf. III, 88.

Die Berbienfte, welche fich Darius um Die innere Organisation des Perfifchen Reichs erwarb, maren von mehr als Giner Art. Erstlich ift es unleugbar, bag unter ibm ber Aufenhalt ber Verfischen Konige mehr an einem gewissen Ort firirt wurde, und alfo ein Sauptfebritt ju bem Ueber: gang des herrschenden Stamms vom Romadenles ben zu festen Wohnsigen geschab, obgleich, wie Die Folge lehren wird, bas Privatleben ber Perfischen Konige auch noch nachher immer einen Uns ftrich von jenem behielt. Enrus und Cambpfes waren fast unaufhörlich mit Rriegen beschäftigt, und von ihrem Baterlande entfernt; aber ob Das rius gleich nicht weniger Eroberer mar, fo erscheint boch feit feinen Zeiten Sufa als gewöhnliche Res fident, wenn man auch den bortigen Aufenthalt zuweilen mit dem in Babylon und Echatana vers taufchte; und ein Theil der Monumente von Ders fevolis verdante nach ben obigen Aufflarungen ibm feine Entftebung.

Allein ber Hauptschritt zu ber innern Organis fation des Reichs geschah ohne Zweisel durch die von ihm veranstaltete Eintheilung deffelben in Satrapieen. Gine genaue Provinzeneintheis lung ist das erste Erforderniß ben allen Staaten von größerm Umsange, welche Regierungsform sie auch

auch haben mogen; in bespotifchen Reichen abet ift fie bas einzige Mittel, ben Despotismus von oben berunter ju organistren, und ihm dadurch feine Reftigfeit zu geben. Bie mangelhaft auch immer jene Gintheilung bes Darius fenn mochte, wenn fie auch nicht sowohl eine eigentliche geogras phifche, als vielmehr eine Bolfereintheilung mar 4), fo war boch immer bamit fcon febr viel gewon: nen. Die regelmäßige Ernennung von Stattbal: tern war eine nothwendige Folge bavon, fo wie eine 'regelmäßigere Bestimmung ber Eribute Die Beranlaffung baju mard 4). Jenes grundete ei: gentlich zuerft ein feftes Civilgouvernement, bas um befto fchneller fich ausbilben mußte, ba es, wie die Folge geigen wird, von der Militairgemale forgfaltig getrennt marb.

Die lange Regierung des Darius reichte hin, die von ihm angefangenen Entwürfe zur Reife zu bringen; deim unter seinem Nachfolger Terres errscheint das Persische Reich schon in seinem Innern als ein gebildetes Reich. Leider! beschäftigt sich herodot großentheils nur mit der Erzählung der Kriege diefes Königs; und die Auszuge ans dem Etestas

<sup>4)</sup> Man febe oben 6.175.

<sup>5)</sup> Herod. III. 89.

Eteffas find nirgends so dueftig, als gerade bem ber Geschichte dieser Regierung. Aber man sies het dennoch aus diesen Erzählungen, daß, so wie unter diesen Fürsten die innere Organisation des Reichs entstand, auch schon unter ihnen der Saas me zu den Nigbrauchen ausgestreut ward, die ihm in dem lesten Jahrhundert seiner Existenz den Untergang vorbereiteten.

Bereits unter Darius fiengen Die großen Beerestuge nach Guropa au, aus benen fich fast ausschließend alle die Rolgen entwickelten, ber Perfifden Berrichaft verderblich murden. Es war nicht allein Die ungeheure Auftrengung, und ber unermegliche Mufmand, welche diefe 34 ge nach der gangen Ginrichtung berfelben erforbers ten, wodurch bas Perfifche Reich nothwendig an Menichen erschöpft und in feinem Junern ges fcwacht werden mußte; fondern ba man ben bier fen Rreutzügen bald mit feinem Schaden einfab, bag man mit jenen, in einen fremden, Welttbeil getriebenen, Bolferfchaaren, wenig gegen eine Ras tion ausrichtete, die außer ihrem Seldenmuth und Patriotismus jugleich militarifche Difciplin unter fich hatte, und, angetrieben burch ben erften gludlichen Erfolg, felbft angreifend ju Berte gieng, fo erzeugte bieg eine Beranderung in bem Kriegs. wefen

we fen ber Perfer, Die ben einem erobernden Bolle, das fich in der Rothwendigkeit fab, burch Gewalt seine errungene Oberherrschaft ju behaups ten, bald die auffallenbften Rolgen baben mußte, indem fie bemfelben feinen triegerifchen Character raubte, und es defto fchneller in Die Ueppigfeit und Beichlichkeit verfinken machte, welche nache ber ben ibm zu einem fast unglaublichen. Grabe ftieg 6). Doch in bem Rriegesbeere bes Zerres erscheinen die Perfer als das tapferfte Bolt in ber Armee; aber gleich nach ibm verlohren fie biefen Borgug , ba es Gewohnheit ward , bas Hauptcorps ber Armee aus Miethtruppen jus fammenzusegen, wozu man vorzugemeife Griechen nahm, obgleich auch bie Nomadifchen Botter bes mittlern Ufiens oft als Perfifche Soldner bienten. Bereits in Tenophons Beitalter bort man baber von biefem Feldberen bas Beftindnif, baf ibre eigenen Truppen fast gar nicht ju brauchen fenn, und feine eigene Befchichte lebet, bag bas mals bereits es gar nicht bezweifelt ward, baf griechifche Sulfevolfer in ben Schlachten ben-Auss

Ce 4.

<sup>6)</sup> Man febe die Betgleichung der Sitten der Perfer seiner Beit mit denen der alten, ben Zenophon, am Ende der Epropadie.

Ausfolag geben mußten 7). Der Ginfing, ben Diefe Sitte auf die Berderbnig des Characters bender Rationen, und auf die Beligefchichte übers baupt gehabt bat, ift von den Beschichtschreibern woch nicht geborig entwickelt. Schagren von Menfchen, die fein weiteres Intereffe als bas bes Eigennußes tennen, und ohne Bedenten fich blos dem Meiftbietenben vettaufen, muffen bald in Rauberhorden ausarten, ben deuen die Erhaltung ber Disciplin, wie Kenophons eigenes Benfpiel jeigt, ju einer Unmöglichfeit wird. Auch giebe es teine Gewohnheit, wodurch ben der leichtigfeit eine Armee jufammen ju bringen, Die Menge ber Rriege mehr beforbert murbe; und ben ber nothe wendig entftebenden allgemeinen Unficherheit, pfles gen nicht felten bie Beiten junachft nach bem Rries ge noch trauriger als Die Rriege felber ju fenn. Die Abichaffung Diefer Sitte ift eine der guten Rolgen unferer ftebenden Armeen, und ben allem Diffbranche, der mit diefen getrieben werden mag, wird ber Freund ber Menfcheit und der Auftla rung boch gewiß ben Umftand nicht überfeben, baß Die Bertaufdung berfelben mit jener frubern Gins richtung nothwendig das Berberben - des moralis fchen Characters ber Rationen, und jugleich mit ibr

<sup>7)</sup> XEROPH. Anabaf. Op. p.271.

ihr die Barbaren des Mittelalters wieder herben führen murbe.

Gine andre Urfache ber innern Zerrattung bes Perfifchen Staats ift in ber Biber penftige feit und Emporung ber Gatrapen ju fuchen. Man hatte gwar burch bie Trennung ber Civils und Militar : Gewalt Diefem porzubeugen gefucht, allein ber ju große Umfang ber Satrapieen mußte auf der andern Seite bier wieder folimm machen, was man auf der einen gut ju machen gefucht Das Bedürfniß ber Bertheilung in viele, und eben deshalb fcwache, Statthalterfcaften, wachft im gleichen Verhaltniß mit bem Umfange jedes großen bespotischen Reichs, wenn man ben fonft unvermeidlichen Emporungen und Ufurpatios nen machtiger Satrapen zwortommen will; allein Die Perfischen Konige begiengen bie Thorbeit, Die Stattbaltericaften nicht nur nicht zu verfleinern, fondern fogar mehrere Ginem ju übertragen, bes fonders wenn ber Satrap unmittelbar aus bem foniglichen Saufe, und ein Bruber ober naber Bers mandter des Ronigs war . Aber weit entfernt dadurc

E ¢ 5

<sup>8)</sup> So war es ben bem jangern Cprus, Anabal. I. Op. p. 243. Man findet ein anderes Bepfpiel ben Aenophon Hift. Gr. Op. p. 480.

daburch ben Rebessionen vorzubeugen, wurden fie vielmehr, wie die Beschichte bes jungern Eprus lebrt, dadurch befordert, und zwar um fo viel mehr; da es auch baufig Sitte ward, die Satrapen ju Feldberrn ju ernennen, und die Civile und Militar: Gewalt in ihrer Perfon zu vereinigen. Diefe Emporungen ber Satrapen ftengen ju: erft an unter Artarerres I., bem Machfolger bes Zerres, und Entel bes Darius 9). Gie wurs ben beforbert burd die Berbaltniffe, in welchen Die Perfer mit den Griechen und Aegyptern fanben, und bie lander bes westlichen Afiens, Bor: beraffen sowohl als Sprien, waren ber gewöhns liche Schauplag berfelben. Es bielt ben bem ein: gewurzelten Sag ber Megypter, und ben politischen Ractionen und Burgerfriegen bie Griechenland gers rutteten, nicht schwer fich bald bier bald bort Une terftukung zu verschaffen 1). Diese entfernten Pros pingen murben baber gemiffermaagen Sauptprovins zen

<sup>9)</sup> Man febe Cresias Porl. Cap. 23. Saft Riemand hat mehr bagu bevgetragen als Megabygus, ber Satrap von Sprien, ber eines ber erften Benfpiele bavon gab; und, ungeachtet feiner abwechselnden Schickfale, noch nach feinem Lobe eine Partben hatte, die der Koniglichen Gemalt gefährlich werden mußte. Cres. Cap. 22. 26..

<sup>1)</sup> In die lette Salfte des Perfifchen Reichs fallt ber Peloponnefifche Rrieg, durch den der Parthepgeist in Griechenland auf immer feine Rahrung erhielt.

zen des Persischen Reichs, und Hauptgegenstand der Persischen Politik. Allein ungeachtet aller Workehrungen die man traf, nahm das Uebel doch mehr zu als ab; besonders seit der Empörung des jüngern Eprus. Mit ihm hatten sich mehrere Satrapen von Niederasien vereinigt, und dieß leitete zu Bündnissen derselben unter einander, wovon in der solgenden Persischen Geschichte wies derholte Benspiele vorkommen 2). Wie hatte ohne diesen Parthengeist der Satrapen der Spattanissche Feldherr Agestlaus es wagen durfen, mit eis ner Handvoll seiner Mitbürger der ganzen Persischen Macht Hohn zu sprechen, und den Thron des großen Königs in Usen zu erschüttern?

Allein nicht weniger verderblich ward endlich diesem Reiche das ungeheure Sittenverderbuiß des Hoses, oder vielmehr des Serails. Der Einfluß der Verschnittenen, der regierenden Königin, vorzüglich aber der Königin Mutster, entschied hier allein. Man wuß in der Hoses Geschichte des Ctesias die Charactere und Gewaltsthätigkeiten einer Amytis, Amistris, vorzüglich aber einer Parysatis gelesen haben, um sich von dem, was eine Regierung aus dem Serail heißt, einen

<sup>2)</sup> Man febe Dron XV, XVI.

einen anschaulichen Begriff ju machen. Die Bes friedigung perfonlicher Leidenschaften, ber Rache und des Saffes nicht weniger als der Bolluft und Gitelfeit, wird bier das Triebrad des Banten: Leibenschaften, bie besto fcredlicher toben, je bes fchrantter ihr Birfungsfreis fenn muß. Untet allen Perfischen Konigen febeint tein einziger, (viels leicht Cambnfes ausgenommen,) einen eigents lichen Sang ju Branfamteiten, vermoge feines perfonlichen Characters, gehabt ju haben; allein die Ansbruche ber Beiberrache und des Beibers baffes waren barum nicht minder fcredlich; und niche ohne Schandern lieft man die Erzählungen ber fürchterlichen hinrichtungen, Die mit den aus: gefuchteften Marteen auf ihre Beranftaltung voll zogen wurden, fo bald fie baju vom Konige bie Erlaubnig erschlichen batten 3).

Durch diese Ursachen zusammengenommen bes
reitete sich die Persische Monarchie in dem zwens
ten Jahrhundert ihrer Existenz selber ihren Uns
tergang vor. Sie folgte darin bem Benspiel als
ler großen bespotischen Staaten, die sich zuerst in
sich selber auslösen, und dann ben einem Stoß von
außen

<sup>3)</sup> Man vergleiche die Erzählungen bey Henod. IX. 109.
113. mit benen des Crusias Porl. 42. 000.

außen in Trummer zusammenstürzen. Wir sind die Zeitgenossen eines Reichs, das sich in einer ähnlichen Lage befindet; vielleicht bedarf es nicht einmal einer drensachen Schlacht, um uns an den Ufern des Hellesponts ein abnliches Schauspiel zu zeigen, als Alexander am Granicus, ben Issus und Arbela, seinem Zeitalter bereitete.

II. Mechte und Sewalt bes Königs. Beschränkungen burd Boroasters Gefes. Hofftaat, Harem, Privatieben bes Königs.

Die Person des Konigs ist in den großen Msatischen Reichen der Mittelpunct um den sich Alles dreht. Er wird nach den Begriffen des Orients nicht blos als Beherrscher, sondern vielz wehr als Eigenthumer von tand und teuten bertrachtet. Auf diese Grundidee sind die dortigen Berfassungen gebaut, und sie erhält nicht selten eiz ne Ausdehnung, die dem gebildeten Europäer, der in dem ungestörten Genusse der bürgerlichen Frenheit, und der Rechte des Eigenthums aufe wuchs, unbegreisstich oder selbst lächerlich scheint 4).

<sup>4)</sup> Wenn ein Mogole ben andern bepit Schopf rauft, fo ift.

Die Perfifchen Ronige zeigen fich bem Fors fcer bes Alterthums burchaus in ber Geftalt und in bem Glange, in bem die großen Despoten bes Drients zu erscheinen pflegen. Gleichwohl bat man gezweifelt, ob man fie in biefe Claffe feben burfte, und felbft mehrere ber erften Beschichtfors fcher baben fie ju befchrantten gurften gemacht 5). Es icheint aber bierben nicht fowohl wirklicher Widerspruch, als vielmehr ein Difverftandniß jum Brunde ju liegen, bat fich nicht eber bebeit laft, als bis man fich über das, was man nicht nur unter Defpotismus überhaupt, fondern auch von bem was man unter ber Benennung pon Drientalifdem Defpotismus verftebt. geborig verftandigt bat. Die Beantwortung dies fer Frage wird uns jugleich ju ber Unterfuchung aber bie Form ber Gefeggebungen bes Drients, und besonders berjenigen fubren, Die ben Derfern eigen mar.

Durch die seit Lockes und Montesquieus Erscheinung immer mehr entwickelten Grundfage von der Trennung der Gewalten hat man mar

fondern — weil der Schopf dem Fürsten gehört. Pallas Mogol. Bolfer. S. 194.

<sup>3)</sup> Gatterer Berfud einer allgemeinen Beltge-

Die Grenglinie gwifchen ben verschiebenen Staatsformen ju gieben gesucht; allem fo lanae man noch die feit Aristoteles angenommene Grunds eintheilung der Berfaffungen in monarchische, aris Rocratische und bemocratische, benbehielt, mußten Die Kortichritte ber politischen Theorieen bennoch immer aufgehalten werben. Das Studium berfel ben tonnte ju teinem festen Biele fubren, fo lange man eine Unterabtheilung, die nur bie Babt ber Regenten, aber gar nicht bas Befen bee Betfaffung bestimmt, jur Saupteintheilund machte. Diefes lettere wird nur bestimmt burch bas Berbaltniß, in welchem die Regies rung, mag fie aus Ginem ober aus Mehrern bes fteben , ju bem Bolte ftebt. Die Berichiedens Beit beffelben giebt allein das Princip, nach bem Die verschiedenen Staatsformen elassificirt werben muffen. Debmen wir den Ausbruck Staat in bem Umfange, wie er in ber Geschichte genommen wird: (nicht in bem engern Ginne, in welchem einige Theoretifer ibn genommen wiffen wollen,) fo tann es dren verschiedene Arten jedes Berbaltniffes und alfo bren Staatsformen geben; je nachs bem die Daffe bes Boles im Berhaltnig jum Res genten entweder aus Rnechten, ober aus Unters thanen, oder aus Burgern besteht. Anechte nens men wir biejenigen, die nicht den Befig ihrer pers · fonlis

fonlichen Frenheit, nicht ben frenen Bebrauch ib res Privatwillens baben: ihr Oberberr beift Des fpot; und aus diefem Berbaltniß entspringt die Claffe der defpotifchen Berfaffungen. Untertbas nen nennen wir diejenigen, die zwar ihre perfonlis che Frenheit, ober ben frenen Gebrauch ihres Dris patwillens, aber keinen Antheil an bem offentlichen Billen, Die keine burgerliche Frenheit baben; ibr Oberberr beift Gelbstherricher, Autoerat; umd aus biefem Berbaltnig entspringt die Claffe ber Mutos ergrifden Berfaffungen, bie man gewöhnlich bie umimfchrantten ju nennen pflegt. - Burger endlich nennen wir diejenigen, die nicht nur ben frepen Bebrauch ihres Privatwillens, fondern auch einen Antheil an dem offentlichen Billen baben, ober ber perfoulichen und ber burgerlichen Frenheit ges Ihr Oberherr follte eigentlich nur Magis ftrat beifen, wenn er gleich oft ben Titel von Rurft ober Konig fubrt; und aus biefem Berbalt niß entspringt die Claffe ber Republicanischen Befaffungen; gleich viel ob die Regierung aus Einem oder mehrern besteht; fo wie auch die vos rigen Claffen Diefe verschiedenen Regierungsformen wieder gulaffen, die ben ihnen alfo nur als Unter: abebeilungen erfcheinen 6).

Diese

<sup>6)</sup> Die weitere Ausfahrung biefet Grundibeen fi in ber Be po

Diese lette Claffe ift es, welche biejenige Trennung ber Gemaleen, wenigstens in einem ges wiffen Grabe, vorausfest, die unter ben Benens nungen ber gesekgebenden und ausübenden Bewalt begriffen werben; indem gerade jene Theilnahme an ber gefehgebenben Gewalt, fen es perfonlich ober burch Abgeordnete, jenen Antheil an dem of: fenelichen Willen ausmacht. Sie reiften aber mit allen ihren unabsehbaren Folgen fur die Cule tur und bas Glud ber Menfcheit, nur unter Europaifdem Simmel; benn Brieden maren es, die den erften Saamen baju ausstreuten, wie unreif auch die Fruchte bleiben mochten, Die Diefer Saame unter ihnen felber trug. Der befchrantte Umfang ihrer Republiken, we eine Stadt bas Baupt des Gangen mar, führte fie nicht auf bas Bedürfniß einer Reprofentation bes Bolls, Die große Erfindung ber neueren Zeiten; und mie une Berblich auch immer bie Berbienfte find, Die fich Solon, - nicht blos um Athen, fondern um bie Menschheit - erwarb, fo ließ er Diefen Schritt boch erft ber Dachwelt ju thun übrig.

Ueberträgt man aber diese Theorie auf die großen Asiatischen Reiche, (denn von diesen ift hier die Rede, nicht von einigen einzelnen Städs ten oder kleinen Staaten, wie in Phonicien und zeeren's Idean Eh. L. Ff Indien,

Indien, die einigermaßen Ausnahmen machen konnten), fo fiebet man bald, daß fie zu be: nen ber erften Claffe geborten. In feinem berfels ben war die gesekgebende Gewalt jemals in ben Banden bes Boles; in feinem berfelben ift auch nur die Idee bavon jemals rege geworden. Im Begentheil mar in ihnen noch die bochfte richter liche Gewalt zugleich mit jenen benben andern in ben Banben ber Berricher vereinigt; und laut bem Beugniß ber Geschichte erwuchs felbft in einigen berfelben die Ronigliche Berrichaft gerade aus die fer 7). Reben ben Urfachen aber, die bereits in ber Ginleitung von bem Urfprunge bes Affatischen Despotismus entwickelt find, giebt es schwerlich eine, die benfelben fo febr beforbern mußte, als grade biefe Entstehungsart einer Regierung. Denn ben bem Mangel einer bestimmten Civil: und Eriminalgesetzebung bleibt ber Billfubr bes Rich: ters bier Alles überlaffen; und ber WBeg auf bent er gur Berrichaft über die Personen und Guter ber Unterthanen gelangen fann, ift ihm geradezu gebabnt. Die Bebrudungen, bie aus bem Dif brauch ber richterlichen Gewalt entstanden, mur ben baber auch immer am erften fublbar; und die

<sup>7)</sup> Dieß ergabit ausbrudlich herobot von ben Medern, und ihrem erften Rouig Dejoces. Handb. I. 96. 97.

Bersnche, die man zu Gesetzgebungen machte, ber wogen sich zunächst gewöhnlich auf die Beschränt tung von dieser, besonders ben Bestrasung von Berbrechen. Selbst ben unsern neuen Politisern findet man es häusig und nicht ganz ohne Grund als Grenzlinie angegeben, wodurch sich unumsschränkte Manarchieen von despotischen Staaten scheiden, daß die Justiz unabhängig von der Laus desregierung bleibt. —

Diefe ftete Bereinigung ber verfchiedenen Bes walten in den Banden eines einzigen fest es bas ber außer 3meifel, bag an eine befchrantte Dto. narchische Berfaffung, nach Grundfagen ber Gures paifchen Politit, in ben Affatifchen Reichen gang und gar nicht ju benten ift. Es ift burchaus Character berfelben, daß ber Beberricher nicht bios als unumschränftes Oberhaupt, als Autos erat, fondern auch als bochfter Gigenthumer pon land und leuten betrachtet mirb. Der Begriff von Burgern bes Staats, im Euro. paifchen Sinne, blieb baber borten ein ganglich frember Begriff; alle ohne Musnahme, von bem bochften bis jum niedrigften, beifen Enechte bes Ronigs; und bas Recht über jeben berfelben Schalten und malten ju tonnen, marb ibm von ber Nation niemals freitig gemacht.

8f 2

So grenzenlos aber auch biefe Gewalt nach Grundfagen Europaifder Politif genannt werben muß, fo findet fie boch ihre Befchrantungen auf andere Beife. Einmal liegt es icon in ber Mas tur ber Dinge, baß fe in ber Ausübung viel befdrantter als in ber Theorie ericheint. Defpot tann unmittelbar nur auf einen fleinen Rreis wirken; auf benjenigen, ber ibm am nache Das eiserne Scepter ber willführlichen Bewalt fiel baber auch in allen jenen Reichen gusnachft auf die Saupter ber Großen und Dachtis gen: und bie Binrichtungen von Baffas und Gas trapen, auch ben bem leifesten Schein von Bers Dacht, find und waren immer borten Die alltäglichs ften Ericeinungen. Die Menge bingegen entzieht fich ichon burch ihre Entfernung vom Throne ben Augen ber Berricher; und bas eigene Intereffe ber bektern macht ftrenge Gerechtigkeit gegen fie ju eis ner gewöhnlichen Marime. Der Gigennuß und bie. Parthenlichkeit ber Satrapen und ihrer Unterbediens ten find es hingegen, bie bas niedere Bolt ju Grunde richten; und baber ift in allen großen bes Spotischen Reichen nicht Gute und Rachficht, fondern Barte und unerbittliche Strenge gegen 21: les was Ungerechtigfeit beißt, ber beständige Maaß: ftab der Gute oder Schlechtigkeit der Regierung. Wenn man fich erinnert, bag bie Macht ber Des Spoten

Sofes zu wirken, so kann uns das Gemalde, das uns die Asiarische Geschichte von dem blühenden Wohlstande manches jener Reiche in gewissen Per rioden liefert, nicht besremben ). Das Uebel liegt nur darin, daß es dem bloßen Zusall übers laffen bleibt, ob ein Wüthrich wie Nadirschah, oder eine Uchar der große, den Thron besteigen soll. Hatte es der Vorsehung gefallen, der Mensche heit ein Orakel zu ertheilen, durch welches sters der Weiseste zur Herrschaft gerufen würde, so durfte vielleicht der Philosoph selber nicht errothen, als der Vertheidiger der willtührlichen Gewalt aufzutreten.

Diefe, in der Natur ber Dinge felbst gegrum bete, Beschränkung blieb indeß nicht die einzige. Der menschliche Geist schlug zu eben biefem Zwecke bort noch einen anderen Weg ein, auf bem man, wenn

11

<sup>8)</sup> Man sehe baraber die vortressliche Schiberung ber Cmander III. p.368. Bep dem gemohnlichen Sigenunge der Unterbedienten und Satrapen, find die Folgen einer ftrengen aber gerechten, und einer indolenten Regierung im Orient unglaublich auffallend und schnell. Ein blofer Regierungswechsel, der einen Schwächling auf den Abron bringt, reicht din in wenig Jahren die blidenbsten Provingen ju Einoben zu machen. of. Fonskan travols p.150.

wenn auch nicht zu demselben, doch zu einem ähnlichen Ziele als in Europa, gelangte. Die Begriffe von Gesetzgebung blieben dem Orient nicht gänzlich fremd. Aber sie wurden auf eine andere Weise erzeugt und modificirt als unter den gebildeten Völkern Europas. Was hier die Postitif und Philosophie leistete, leistete dort, unter dem Ornet des Despotismus, die Aeligion. Auf sie wurden die Versuche gegründet, die man zu der Entwerfung von Gesehen machte; Pries sier waren nicht blos die Urheber, sondern auch die Ausbewahrer und Ausleger derselben; und aus ihr nahm man die Rotive zu ihrer Beobachtung her.

Gesetzebung und Religion sind baber im Orient ungertrennliche Begriffe; allein eine Gesetze gebung die ser Art muß nothwendig ihre eigne Gesstalt gewinnen. Da sie weder Wert der Nation war, noch ihr ihren Antheil an der gesetzebenden Gewalt für die Zukunst einräumte, so konnte sie ihr auch nie ihre Rechte sichern; es war nur eine Classe oder Caste, die der Priester, die sich gegen den Herrscher in ein anderes Verhältniß seste; und daher hat sich keiner der Asatischen Gesetzes ber zu dem Begriff einer beschränkten Monarchie, im Europäischen Sinne des Worts, jemals erz hoben

boben. - Reiner von ihnen magte es, ben Glausben an das Eigenthumsrecht der Herrscher über tand und teute umzustoßen, und dadurch die Unsterthanen aus Anechten zu. Staatsburgern zu mas chen; geschweige daß dorten die große tehre, die Europa selbst aus dem Munde des größten seiner Konige horte, daß Fürsten nur die ersten Diener, des Staats senn, aufgestellt worden ware. Viels mehr werden wir hier im Allgemeinen auf folgende Bemerkungen geführt:

Ginmal: Die Gefeggebungen bes Drients waren junachft Berfuche, Die Robeit ber Boller milbern, indem man ben berrichenden taftern entgegen arbeitete, und baber jugleich die Strafen ber Berbrechen festfeste. Gie enthalten alfo nur Befdrankungen ber richterlichen Gewalt; man kann nicht fagen, bag burch fie eine eigentlis de Staatsverfassung, in fo fern biefelbe bie Rechte bes Regenten, und feine Verhaltniffe zu ber Das tion als Mation, betrachtet, bestimmen foll, eine, geführt mare. - Allein fo wohlthatig auch jene baburch wurden, bag fie bem willführlichen Berfahren ber niebern Richter bie Sanbe banben, fo finden wir doch in ber Beschichte ber Mfiatie fchen herricher ber Benfpiele von Graufamteiten. und willführlichen Binrichtungen fo viele, daß ben, 8f 4 ibnen .

ihnen nur ber personliche Character die Entscheis dung geben mußte, in wie fern sie jenen Wors schriften gehorchen wollten oder nicht. Der Glaus be ist die einzige Sanction, welche Priester ihren Befehlen geben können, und diese Sanction bleibt immer sehr ungewiß, weil daben Alles auf die Person des Glaubenden ankommt.

3mentens: Als politifch religiofe Gefetges bungen find die Gefeggebungen bes Drients, wie fcon bas Benfpiel ber Mofaifchen lebrt, ftets an ein religiofes Ceremoniel gefnupft. Die Religionen befteben baber weniger in Lehren, als in Gebraus den; und Die Beobachtung Diefer Gebrauche, -Die fcon beswegen bochft wichtig war, weil fie an gewiffe Formen band, - wird als Religionspflicht betrachtet, bie burch Erziehung eingescharft wird, und, ba man ju ber Beobachtung berfelben jus nachft nur burch moralifche Beweggrunde zwingen tonnte, ben Prieftern zugleich einen großen Gine fluß auf die Bilbung ber Charactere ber Ronige verschafft. Go muß man alfo jene Befeggebung junachft als ein religiofes Sofceremoniel betrachten, Das aber auch ben Prieftern nothwendig einen Intheil an ber Regierung geben mußte, weil es fe ju ben erften Sofbebienten machte; und then bas burch wiederum untet ihnen eine Rangordnung gran

grundete, die mannigfaltige Abstufungen hatte. Ihre Hierarchie ersetzte gewissermaaßen die gekranke ten Rechte der Nation; und an die Stelle der Reprasentanten des Bolks traten die angemaaßten Reprasentanten der Gottheit.

Diefe allgemeinen Bemerkungen mußten vorangeschickt werben, um uns ben Weg ju ber Unterfuchung über die Derfifde Berfaffung und Befeggebung zu bahnen. Die verfchieden bes beautwortete Frage, in wie fern die Perfifchen Berrs fcher beschrantte oder unbeschrantte gurften gemes fen fenn, wird fich jest leichter beantworten laffen, und ber Untersuchung über Boroafters lebre und Befeg, die unter ben Perfern berrichten, ift badurch vorgearbeitet. Ich babe ichon an ein Paar andern Stellen meine Lefer im porans auf Diefe Untersuchung verwiesen, die fcon an fich felbst ibr großes Intereffe bat, ba fie eine Religion betrifft, bie, so wie Duhameds lebre, über einen großen Theil ber Erde fich verbreitete, und mehrere Rabrs bunderte berrichend blieb. Ind maren feine Bers folgungen und Revolutionen, politifche und relie gibse, im Stande fie ganglich ju vertilgen. Ihre Unbanger jogen die Bluche bem Abfall vor: suchten in den Buften von Kirman und Sindoftan eine Frenftatt fur fich und ibre beiligen Schriften.

Œ5

Es war unferm Zeitalter anfbemahrt, bag diefele ben aus dem Dunkel bervorgezogen und Europa wiedergeschenkt wurden; wir find feitdem in der Renntniß des Prients um ein Betrachtliches weis ter gerückt; und wir burfen jest um fo viel aus verlässiger sprechen, ba wenig Ueberbleifel des Alterthums fo fcarfe Prafungen haben aushalten muffen, als die Bucher bes Bendavefta. Dies fe Prufungen find ju ihrem Bortheil ausgefallen: Die Aechtheit der Sauptschriften, vorzüglich des Bendidat und des Jefchne, als alter Pers fifder Religionsschriften, ift gegenwärtig erwies fen, und überhaupt tann man ihre Critif in fo fern als beendige anfeben, daß wir hinreichend wiffen, wo wir jedes einzelne Buch des Zendavesta binftellen follen 9).

Aber

<sup>9)</sup> Wenn gleich ein Ausländer sich den Auhm erward, die heiligen Schriften der Perser nach Europa gedracht und aus Licht gezogen zu haben, so können wir doch mit Recht sagen, daß deutsche Selebrte sie erst wahrhaft erktisch geprüst haben. Die undedeutenden Eritsten einiger Engsländer reichten dazu so wenig bin, als Anquetils eizme Abhandlungen, der in einigen Hauptpuncten gleich eizmen falschen Weg einschlige. Durch die Untersuchungen von Meiners und Aleuber ward diese dunkele Materie erst in ihr wahres Licht geseht; denn ohne die Angrisse des Erzstern würden wir keine so vortressische Erziste der Bücher des Zendavesta erhalten haben, als wir wirklich un dem Werke des Lehtern besiden.

Aber über eine andere, vorläufig auszumaschende, Frage, das Zeicalter nehmlich und das Reich, wann und in welchem Zoroafter als Reformator auftrat, sind die Meinungen noch gertheilt. — Fällt seine Gesetzgebung in die Zeiten des Persischen, oder vielmehr des frühern Mebischen Reichs? Ward seine Lehre also nur von den Persern angenommen, oder entstand sie unter ihnen? Man sieht leicht, daß diese Untersuchung nicht nur für den Altershumsforscher überhaupt, sondern auch besonders für den Versischen Geschichte forscher von der größten Erheblichteit ist.

Die fast allgemein angenommene Meinung, die schon vormals Hyde I), und nach ihm der Herausgeber des Zendavesta selber vertheidigte 2), macht ihn zum Zeitgenossen des Darius Hystafpis, und versetzt also seine Resorm in das Verzssische Reich; eine andere Meinung rückt sie weiter hinauf in die Medische Dynastie, und findet es am wahrscheinlichsten, daß sie in die Regierrung von Charares dem Ersten, etwa 70 Jahre vor Chrus, salle 3).

60

<sup>2)</sup> Hrme de rel. vet. Perf. p. 303. 312-335.

<sup>2)</sup> Bendavefta von Bleuter, Anhang I., 1. 2c. cf. S. 327. 1e.

<sup>3)</sup> Diese Meinung findet man vortrefflich auseinandergefest fur der Abhandlung bes hrn. Prof. Trchfen De roligionum Zoroa-

So vielen Benfall auch bie erfte Behauptung gefunden bat, fo wurde es boch unerflarlich fenn, wie man fie habe aufftellen tonnen, wenn die frus bern Unterfucher nicht gleich anfangs einen falfchen Weg eingeschlagen waren. Man verglich bie chros nologischen Angaben ber fpatern griechischen Schrifts fteller; man rechnete berans, daß Diefe auf Die Periode des Darius paffen; und man glaubte ben ficherften Beweis in dem Dahmen bes Conigs Onftafp ober Spftafpis ju finden, an ben Boroafter feine Lebren ju richten pflegt. viel naturlicher mare es boch gewesen, ohne eine folde vorläufige Sppothefe die Beit und Ortbestims mungen aus Boroafters Schriften felbft gu entlebnen, und nach ben Refultaten, Die fich aus Diefen ergeben, bie febr fcwantenben Angaben ber Griechen nachber ju prufen, ohne fich baben burch ben Rabmen Guftafp blenden zu laffen, ber ein nicht ungewöhnlicher Dabme, ober vielmehr Titel, bes alren Orients ift, und alfo an und fur fich gar nichts beweifen tann; ja ben auch, wie man jest aus ben Perfepolitanischen Inschriften fiebt, Darins als feinen eigenen Dabmen gar nicht führte.

Shlägt

Zoroafiricarum apud veteres gentes vestigiis; in Comment. Soc. Goett. Vol. XI. p. 112. etc.

Schlägt man diesen Weg ein, kummert man fich nicht um die Angaben späterer Schriftseller, studirt man den Zendavesta blos aus sich selbst, so muß jene Meinung sogleich über den Hausen fallen. Denn er enthält, außer dem Nahmen des Gustasp, schlechterdings nichts, was dieselbe bes gunstigen konnte; wohl aber die entscheidendsten Data, wodurch sie wiederlegt wird 4).

Boroafter ift gar nicht sparfam mit Nachrichs ten über seine Person so wenig, als über die Lans der und das Reich, welches der erfte Schauplas seiner Resorm mar. Er lehre uns durch die deuts lichsten geographischen Angaben, daß sein Baters land das nördliche Medien, Aberbidschan, oder die Gegend zwischen den Flüssen Eur, oder Eprus, und Arares gewesen sen, die sich bende vereine ins Caspische Meer ergießen. Hier trat er zuerst als Resormator und Gesetzgeber auf; allein er blieb hier nicht, sondern gieng über das Caspische Meer in die demselben östlich gelegenen tänder, nach Bactra, dem Wohnsise des Königes Gusplasse,

<sup>4)</sup> Es verfieht fich indes, daß hier nur von den alteften Schriften bes Zendavesta, vorzüglich dem Benbibat und Isefdne, die Rede feyn tann; nicht aber von dem Bunbehefch, der erft ein spaterer Commentar aus der Veriode der Saffaniden ift.

stafp, ber ihn mit Bewunderung borte, und sein Geses amabm. Bactra ward daber jest der Sauptsis seiner neuen Lehre, von wo aus sie sich nuter Gustasps Begunstigung über Iran verbreis sete.

Das Reich also, in dem Zoroaster als Gesfeßgeber austrat, erscheint in seinen eigenen Schrifz ten als ein Medisch: Bactrisches Reich. — Aber konnte nicht auch vielleicht das Persische als ein solches geschildert werden, da die eben genanns ten kander Hauptprovinzen desselben waren? Konnste nicht vielleicht Darius Hystaspis, wenn auch nicht auf immer, doch auf eine Zeitlang, seinen Wohnsis zu Bactra aufgeschlagen haben?

Unmöglich! Dem Zoroafter selbst hat uns ben Umfang und die Theile jenes Reichs so genau beschrieben, daß jene Hypothese von selbst über den Haufen fällt. Der Anfang seines Bendidat ents halt ein Berzeichnis der Provinzen und wichtige sten Stadte desselben; und diese, für den Historiser unschäßbare, Urkunde ist so klar und so vollständig, daß sie gar keinen Zweisel übrig läßt. Die sammtlichen Hauptprovinzen und Hauptörter,

<sup>5)</sup> Zendavesta B. II. S. 299. 22.

fechszehn an ber Babl, tonnmen unter ihren Drientalischen Benennungen vor; mur ein paat berfelben find zweifelhaft. Wir lernen baraus, baß außer Aberbibichan, an ber Weftfeite bes Caspischen Meers, alle die Lander an der Oftseite beffelben, bis zu bem nordlichen Indien, bieß lebe gere mit eingefchloffen, unter bem Scepter bes Ros nigs Guftafp ftanden, an beffen Sofe er lebte. Das fammtliche Chorafan tommt bier nach feis men einzelnen Theilen vor. Bactrien und Goge Diana, Aria ober Sehiftan, Cabul, Ares Lage, die Grenglander von Indien, endlich tahore in Panjab, ober bem Mordlichen Indien, mehrere andre, werden der Reihe nach ermabnt. Dur fein Wort von ben eigenelichen Saupelanbern bes Perfichen Reichs, von Perfis und Gufige na: fein Wort von den dortigen Sauptstädten, Perfepolis, Sufa, ober Babylon; melde boch die gewöhnlichen Gife ber Perfischen Ronige. und namentlich auch bes Darius Spftafpis, mas ren! Und bennoch batte Boroafter unter Die fem Ronig gelebt? Fur Diefes Reich fein Gefet ents worfen?' Satte bie wichtigften lanber und Stabte beffelben, wo er es eingeführt baben wollte, genannt und beschrieben; nur gerade jene hauptlander und iene Sauptstädte nicht; er, ber boch am Sofe bes Ronigs lebte? Es beift nicht nur alle biftorifche Proba: Probabilität lengnen, es heifit Zoroaster in MB's berfpruch mit sich felber beingen, wenn man ibn jum Zeitgenoffen des Darins Hystaspis macht.

Aber bie Chronologischen Angaben ber Gries den, die ibn in bieß Zeitalter fegen? - Anges nommen, fie maren auch viel zwerläffiger als fie wirklich find, fo beweisen fie boch nichts gegen unlenabare Data, aus Boroafters Schriften fels ber geschöpft, sobald die Aechtheit von diesen bins reichend bargethan ift. Aber ghicklicherweise verbale es fich, gan; anders. Erft bie Schriftfteller bes britten, vierten und der folgenden Jahrhunderte, fprechen von einem Boroafter unter ber Regierung bes Darius Softaspis; dagegen giebt es feinen einzigen unter ben gleichzeitigen Schriftftel lern, Die boch nur allein als vollgultige Beugen bier aufereten tonnen, ben bem fich auch nur eine Spur jener Behauptung fande. Rein Berobot, fein Ctefias, fein Tenophon, die boch fo oft der Derfischen Magier ermabnen, von denen die bens ben erstern sogar die burch fie unternommene, aber miflungene, Revolution unter Smerdis, und bie folgende Regierungsgeschichte Des Darius Spitas fpis beschreiben, wiffen etwas von einem Borogs fter, ber bamals aufgetreten mare. Gelbft Plasto, ber erfte unter ben Griechen, ber Boroafter nennt,

nennt, spricht von ihm als einem viel altern Weis fen, und baffelbe bestätigten auch die Angaben bes hermippus und Eudorus, die uns Plinius aus ihren verlohenen Werten erhalten hat 6).

Wir durfen es also aus diesen Gründen als erwiesen annehmen, daß Zoroasters Resorm nicht in die Zeiten des Darius Hystaspis salle, sondern vielmehr, (was von selber folgt, da sie noch viels weniger jünger senn kann,) über die Periode der Versischen Dynastie hinausgehe. Aber in welche Zeiten sällt sie denn? — Dieß ist eine von der ersten gänzlich verschiedene, und viel schwerer zu beantwortende, Frage. Zoroaster selber sagt uns nur in die Periode des Medisch Bactrischen Reichs unter die Regievung des Königs Gustasp aus der Dynastie der Keaniden?). Man hat es durch die Vergleichung mehrerer Nachrichten wahrscheins lich gemacht, daß dieser König der Medische Fürst Eyaras

Seeren's Ibeen Eb. I.

Gi a

<sup>6)</sup> Man febe bie Sammlung und Beurtheilung ber Nachrichten griechischer Schriftsteller von Joroaster in Bleuter's
Anhang zum Zendavesta II. III. S. 90. ic. Ich übergebe hier die andern Beweise, die bereits in der oben angeführten Abhandlung meines Freundes, des hr. Prof.
Tychsen, mit großem Scharffun auseinandergesett sind.

<sup>7)</sup> Zendavesta II. G. 142.

Engrares der erfte fen, ber nach Berobot etwa 100 Jahre vor Darius Snftafvis in Medien herrichte 8). 28abrich einlich ift Diefe Deinung allerdings, ob fie fich gleich nie jur volligen Bes wißheit wird erheben laffen. Das Medifche Reich umfaßte die bftlichen lander, welche in Boroafters Berzeichniffe angeführt werden; Bactrien mar eine ber Sauptprovingen beffelben, und die Sauptfadt tonnte febr mohl ber Sig ber Medischen Ronige fenn: Boroafters Schriften find felbst in ber Alt Medifchen Sprache geschrieben; ber Orden ber Magier war bier ju Saufe; und eine Menge ans berer Beweife fommen gufammen, jene Angabe zu bestätigen, Die wenigstens die einzige ift, wenn wir Boroafter nicht in eine Periode binaufruden wol len, Die ganglich außerhalb ben Grenzen ber be: tannten Gefchichte liegt 9).

Diest

<sup>8)</sup> Diese Meinung ward zuerst aufgestellt von Soucher, ber aber einen doppelten Joroaster annahm. Man findet seine Abhandlungen überseht im Anhang zum Bendavesta I. B. 11. S. 51. 2c. Der zwevte Joroaster, den er in die Verlode des Datius Hystaspis setze, verdantt seine Existenz blos den Zeugnissen spaterer uncritischer Schriftesteller.

<sup>9)</sup> Man febe die eben angeführte Abhandlung des hrn. Prof. Cychien; in ber die hier zulest angeführten Beweise weiter ausgefährt find.

Diefe Bemerkungen mußten vorangeschickt wers ben, wenn wir es wagen wollten, die Anflosung der Hauptfragen, die eigentlich bier allein in Bes tracht tommen, zu versuchen, — was war 30s von fers Lehre unter den Medern? Und was ward sie unter den Persern?

Mitht ohne Beforgniß gebe ich an die Beants wortung berfelben; nicht fowohl weil fe in fic felbst mit großen Schwierigfeiten verbunden fondern vielmehr weil ich es empfinde, wie ichmer es balt, meine tefer vorber auf benjenigen Punct tu führen, von bem man nothwendig biefe Ber fekgebung überfeben muß, wenn man fie in ihrem mabren und vollen lichte erblicken will. . Boroafter trat mitten in Afien auf, in einem Lande, beffen Berfaffung, beffen Religion, Deffen Sitten vollia verschieden von ben unfrigen find. Gleichwohl mard feine Lebre, fo wie die Lebre jedes Reformators, burch Zeitumftande veranlagt, und bezog fich auf diefe. Wollen wir ihn baber billia und qualeich richtig beurtheilen, fo muffen wir ibn in feinem Rreife feben. Bir muffen vergeffen baft wir Europäer find; und auf einige Beit um fre reiferen Kenntniffe jugleich mit unfern Borurs theilen ablegen. Es ift fein Ginmurf gegen Bos roafters Gefege, wenn uns manches barin fonber G . . . bar. bar, vielleicht felbst ungereimt, vorkommt; es ist vielmehr ein Beweis für die Aechtheit derselben; weil sich ben einer Gesetzebung aus so sernen Zeisten und so fernen tändern eine solche Erscheinung schon im voraus vermuthen läßt. Ist es etwa anders in der Mosaischen Legislatur? Haben nicht so manche der weisesten Verordnungen in ihr dem unwissenden Wisting Stoff zum Spott gegeben, die in dem mildesten Lichte erscheinen, so bald man ihr ren Zweck und ihren Zusammenhang übersieht? —

Joroafter zeigt sich in vielen Stellen seiner Schriften als der Unterthan eines großen despotissichen Reichs, wie man sie in Afien zu sehen ges wohnt ist 1). Dehr als der Europäer empfand er die Bortheile und die Uebel, die mit der Civis lisation unter die ser Form der Regierung verbunden sind. Der Werth des Ackerbaues und der übrigen Kunfte des Friedens, die nur unter dem Schuß der bürgerlichen Gesellschaft gedeihen, konnzte ihm nicht entgehen; dieß mußte für ihn so viel auffallender sein, da er an den benachbarten herr mmirrenden Horden, deren räuberische Einfälle sein Waterland beuntuhigten, das Gegentheil vor Aus gen

<sup>1)</sup> Man sehe die ersten Fargards des Bendidat im Bendsavesta II. S.300. 2c. und allenthalben in den Buchern Jescht-Sades und Izeschne.

gen hatte. Allein nicht weniger druckend zeigten fich ihm die Uebel, welche die gewöhnlichen Bes gleiter des Orientalischen Despotismus find. Bes drückungen von Satrapen und Untersatrapen, Ueppigkeit und gesunkene Moralität, Krankheiten und Physische Leiden anderer Art, die er selber aufs zählt und beklagt 2), hatten sich eingeschlichen, und erregten in ihm den Wunsch nach der Rückskeite besserer und glücklicherer Zeiten, die er durch feine Reformen herbenzusühren suchte.

Das Bild, bas sich ber Asiate von diesen entwirfe, ist nicht dasselbe, das sich der Europäer macht. Von Ingend auf gebeugt unter das Joch der unumschränkten Gewalt, vermag er es nicht, von diesem Glauben sich fren zu machen. Allein er entschädigt sich dafür auf eine andre Weise. Er bildet sich ein Ideal des Despotismus, ein Ideal eines Reichs, in dem der unumschränkte Beherrscher nicht der Aprann, sondern der Vater seiner Unterthanen ist; wo jeder Stand, wo jedes Individuum seinen ihm angewiesenen Wirkungsekreis hat, den es aussüllt, ohne ihn zu überschreizten; wo die Künste des Friedens, wo Ackerbau, Wiehe

Gg 3

<sup>2)</sup> Zendavesta B. I. S. 78. 718. 16.

Biehjucht und Sandel gedeihen, wo Reichthum und Heberfluß sich verbreiten, und wie von einer seege nenden Gottheit durch die Sande des Herrschers ausgestreut werden.

Das Bild eines folden Reichs und eines fole chen Rurften liegt icon ben ber Epropadie jum Brunde. Allein der Glaube baran erhielt fich in Mien unabanderlich durch alle Jahrhunderte; er ift gleichsam der Mittelpunct, um ben fich die Sas gen bes Drients breben, und er lebt auch burch und burch in Boroafters Gefegen. Das Beitalter Des frühern Beberrichers von Gran 3), des grou fen Diemfebid ift ihm bas goldene Beitalter feiner Ration. "Dfjemfcbib ber Bater ber Boller, bet " glanzenofte ber Geerblichen, welchen die Sonne "fab. Unter ibm ftarben bie Thiere nicht; an "Waffer 4) und Fruchtbaumen und Befcopfen "ber Mabrung mar tein Mangel. Unter bem "Glange feiner Regierung war nicht Froft, nicht "hige, nicht Tod, nicht jügellofe Leibenfthuften, "die

<sup>3)</sup> Gran, ber Drientalifche Nahme ber Lander von Obersaffen bis jum Indus, ift auch der Nahme des Reichs, in bem Boroafter lebte. Es heißt in der Bendfprache Eriene. G. oben G.228.

<sup>4)</sup> Borrath des Baffers deutet bep Boroafter fiets auf rele, den Aderban, weil die Fructbarteit des Bodens von der Bewäfferung abhängt.

"bie Werke ber Dews.' Die Menschen schienen "funfzehnjährig '), die Kinder muchfen auf, so "lange Ossemschib regierte, ber Vater ber Boli "ter 6).

Die Herbenführung eines abnlichen glucklichen Zeitalters mar der Zweck der Gefeggebung des. Zoroafters; allein er gründete diese nach der Sitz te des Orients auf eine Religion, deren zahlreisiche Gebrauche sich auf gewisse Lehren bezogen, die mit seinen politischen Ideen aufs innigste vers webt

<sup>5)</sup> D. i. fie genoffen einer ewigen Jugend, Die Jahre ber Pubertat treten in jenen warmen Laubern fruber ein.

<sup>6)</sup> Zendav. I. S. 14. Dfjemidit wird überhaupt ale ber Stifter ber burgerlichen Berfaffung, burch Giufubrung bes Aderhaues, gefchilbert. Man febe ben fconen Dethus im Benbibat. Benb : Avefta B. If, 6,304. 16. .-. Ein neuerer Schriftsteller bat es wahrscheinlich gemacht, baß unter jenem Dahmen ber Achaemenes ber Grieden, gu bem die Rachfolger bes Cprus ihr Gefchlecht binaufführten, verborgen fep. G. Dabt allgemeine Befdreib. bes Perfifden Reichs S. 209. 36 ges ftebe, baß biefe Meinung febr viel Babricheinliches für mich bat. Außer ber Rabmensahnlichfeit, die unvertenn: bar icheint, wenn man die griechische Endigung (enes) und bas Perfifde Gritheton Schid megftreicht, ift es gang im Beift bes Drients, bag bie neue Dynaftie, Die mit Eprus anfing, ihr Gefchlecht, von ber frubern Debi fchen, die von Dijemfdid abstammte, berleitete.

webt find; und die man nothwendig in ungetrenns ter Gemeinschaft betrachten muß, wenn man nicht die eine oder die andere entstellen will.

Boroafters Philosophie gieng von benjenigen Rorfchungen aus, von benen die Philosophie in ber Rindheit ber Boller gemobnlich auszugehen pflegt, weil fie burch ibr Befühl am mehrften und lebhaf. teften baran erinnert werden, von Speculatios nen über die Entftebung bes Uebels, bas in fo mancherlen Geftalten die Menfcheit brudt. Es tann uns gleichgultig fenn, ob er ber Schopfer ber Philosopheme mar, Die er barüber aufftellte, ober ob er bereits altere Traditionen Des Orients nußte. Benug er nahm bier gleich einen fo bos ben Standpunct, daß von diefem berunter alle Dunkelheit verschwand ober wenigstens zu verschwin-. ben fcbien, fo lange tein metaphyfifcher Rebel die Aussicht verfinfterte. Die Lehre von einem gus ten und einem bofen Princip, den Quellen alles Guten und alles Uebels, ift der Grundstein, auf dem das gange Bebaude feiner Philosophie fos wohl als feiner Politit errichtet ift.

Allein diese erfte Idee erhielt ben ihm gleich diejenige Richtung, Die sie ben dem Manne er: halten mußte, der als Gefeggeber auftrat. Es giebt giebt ein Reich bes Lichts, und ein Reich ber Finfterniß; in jenem berricht Ormugb, ber Urheber und Berbreiter alles Guten; in Diefem Abriman, ber Quell alles Uebels, bes Moralis fchen nicht meniger als bes Physischen. Um ben Thron Ormund fteben die fieben Umfchafpands, Die Furften des Lichts, unter benen er felber ber erfte ift. Ihnen find untergeordnet bie 31ebs, Die Benien von Allem mas gut ift, von welcher Urt es auch fep. Auf gleiche Weise ift bas Reich ber Rinfterniß unter Abriman organisit. Gein Thron wird umgeben von den oberften fieben Dews, ben Rurften bes Bofen; und eine jabllofe Menge niederer Dems fteben unter ihnen, wie die Rieds unter den Amfchafpands. In unaufhörlichem Streite unter einander find Ormujds und Abrimans Reis che; aber einft wird Uhriman bestegt; bas Reich ber Finsterniß bort ganglich auf; Ormueds Berre fchaft wird allgemein verbreitet, und nur ein Reich des Lichts wird übrig fenn, das Alles ums faßt 7).

So wie diese Ideale offenbar nach ben Ber: fassungen copirt waren, die den Affatischen Mos

<sup>7)</sup> Zendavesta I. 6. 4. 16.

narchieen eigen find, fo wurden auch umgekehrt wiederum die Bilder von ienen auf diefe anges wandt; aber alles fichtbar modificirt nach dem Local und Zeitumftanden, wo und unter welchen bee Befekgeber auftrat. Er lebte in einem Staat. ber an der Brenge des Momadenlandes lag 8), wo die Borguge der burgerlichen Berrfcaft. im Contraft mit der Lebensart berumziehens ber rauberischer Borben, die burch ihre fteten Ginfalle eben damale fein Vaterland unaufborlich beunruhigten, ihm unmittelbar vor Die Augen ges ract maren. Er fab baber jene Reiche des tichts und der Rinfterniß auf der Erde gleichsam verwirts licht: Gran, das Medifch: Bactrifche Reich uns ter Guftafps Scepter ift ibm bas Bilb von Drs mutde Reich; ber Konig felber bas Bild von ibm; Turan das nordliche Momadenland, wo Afras fiab berricht, bas Bilb von bem Reiche ber Rinfterniß unter ber Berrichaft Ahrimans. Diefe, urfprunglich an fich verschiedenen, Ideen find bene noch so in einander verwebt, daß, wenn fie auch nicht eigentlich verwechfelt, doch die Rebenbegriffe pon dem einen auf das andere übertragen werben. So wie Turan in Morden liegt, fo wird auch Abrimans Reich nach Morden verfest; von daber toms

<sup>8)</sup> Man vergleiche oben G. 74- 75.

kommen die Dews, die vielerlen Unheil nach Tus ran gebracht haben, und noch immer bringen. So wie Turans Bewohner ferner ein unstetes leben suhren, und durch stete Streiszuge Schaden anrichten, so streisen auch die Dews, aus dem Reiche der Finsterniß von Norden her allenthalben herum, und suchen, wo sie Unheil verursachen können. Aber so wie Ahriman dereinst besiegt, und sein Reich vernichtet werden wird, so wird auch die Macht des Fürsten der Turanier gebrochen werden; Boroasters Wort wird herrschen, und das goldne Zeitalter Ofjemschibs wiederkehren °).

Dieß sind die Hauptbegriffe, um welche das System Zoroasters sich dreht. Allein er blieb nicht blos ben diesen allgemeinen Begriffen stehen, sons dern sie wurden auf einzelne Gattungen von Wessen übertragen. Alles was existirt gehört entwesder zu Ormuzds oder Ahrimans Reich; vernünftige und unvernünftige, lebendige und leblose Wessen. Es giebt reine Menschen, reine Thiere, reis ne Gewächse, — alle Ormuzds Geschöpfe, — und wiederum unreine Menschen, unreine Thiere, unreine Gewächse, unter der Herrschaft der Dews, die zu Ahrimans Reiche gehören.

Unrein

<sup>9)</sup> Zendavesta B, I., S. 116. und 160.

· Unrein (Rharfefters) find alle Menfden, Die Boroafters Befeg burch Gedanten, burch Worte ober That verachten, alle giftigen und icablichen Thiere ober Infecten, (bie in ben Granglandern Mediens viel baufiger und gefährlicher als in Enropa find;) alle Pflangen und Bemachfe Diefer Art. In dem Reich bingegen, wo diefes Gefes berricht, foll alles rein, foll alles beilig fenn; daher erftreckt fich bas Befeg auch nicht blos auf Menschen, fondern auch auf die thierische und leblose Schöpfung. Es ift die Pflicht des Dr. muzdverehrers, (bes Majdejesnans,) alles mas in der Ratur rein und beilig ift, ju pflegen und ju forbern, benn alles bieß ift Gefchopf Ormuide: fo wie der Saß, ben er Ahriman und feiner Belt geschworen bat, es ibm jur Pflicht macht, die unreinen Thiere ju vertreiben und auszurotten. Muf diefen Grundpfeilern ftugte Boroafter feine Befege jur Beforderung ber phyfifchen Cultur bes landes burch Aderbau, Bieb. judt, und Bartneren, die er faft auf jeder Seite wiederholt, weil er den Sinn bafur feinen Schulern nicht tief genug einpragen ju fonnen glaubte 1). .

In

<sup>1)</sup> Zendavesta B.I., G. 16. 14.

In der innern Organisation feines Staats bleibt Boroafter gang bem Ibeal bes Defpotismis getreu, bas bem Drient eigen ift. Das Gange rubt auf einer Gintheilung in vier Stande oder Caften, Die ber Priefter, ber Rrieger, ber Aderleute, und ber. Bewerbetreibenden ies ber Art 2). Gie folgen zwar in ber angegebenen Ordnung, aber obgleich die ber Ackerleute die brits te ift, fo unterlagt ber Gefeggeber boch nicht, fie ben jeder Belegenheit zu erbeben. Gie gieben ben Segen aus ber Erbe, ihre Sand führe den goldnen Dolch Dfiemschids, mit bem er ben Boben spaltete, und die Schafe des Ueberfluffes berause 200 3). - Uebrigens aber wird diese Caftens eintheilung nicht erft als eine Anordnung ober Ere findung Boroafters geschildere! fie mar ichon aus ben Beiten Dfjemschids; ber Gefekgeber behielt bier nur ben, wos er vorfand.

Die Regierung ift geformt nach ber Hierars chie in Ormuzd Reich. Es giebt Auffeher ber Straaßen, Auffeher ber Stabte, Auffes ber ber Provinzen, und das Haupt der Haups ter endlich ift ber König. Als Diener Ormuzds follen

<sup>2)</sup> Zendavefia I., 6.141.

<sup>3)</sup> Zendavesta II., 6, 305.

follen fie alle gut und gerecht sem; vorzäglich aber König. Er ist die Seele des Ganzen, von dem Alles abhängt, um den sich Alles dreht. Er kann gebieten was er will, und seine Befehle sind unwiderruflich; aber Ormujds tehre soll ihn hindern nichts zu befehlen, als was gut und gerecht ist 4).

Dief find bie Sauptzuge aus dem Bilbe bes Reichs, bas Boroafter entwirft. Ein Ibegl eines besporischen Reichs, wie es fur den Orient pakt. Er verband damit Borfdriften, burd melde bie moralifche Cultur feines Bolfs beforbert werben follte. Es entgieng feinem Blick nicht, baß auf biefe, befonbers auf bausliche Tugenben, Die offentliche Berfaffung geftugt fenn muffe. Dabet feine Befete jur Beforderung der Chen; feine Lobs preisungen der Fruchtbarteit; und fein Gifer ges gen bie unnaturlichen tafter, bie in ben tans bern, wo er anftrat, im Schwange giengen 5). Aber ju bem Gedanken ber Ginführung ber Dos nogamie magte er fich nicht ju erheben; eneweber weil biefer ihm felber fremd blieb; ober weil fein **Wolf** 

<sup>4)</sup> Zendavesta I., 6.72. 26.

<sup>5)</sup> Man febe die gefehlichen Berforften im Bendibat, gargarb V - XIX.

Wolf ju febr an die gegenfeitige Sitte gewöhnt war, als daß fie hatte tounen ausgerottet werben.

Die Aufbewahrung feiner Gefegebung mar einer Prieftercafte, oder einem Priefterftamme, anvertraut. Diese Prieftercafte, Die Dagier 6) unter ben Mebern, waren ursprünglich einer ber Stamme Diefes Bolls, bem bie Erhaltung ber wiffenschaftlichen Renntniffe, Die unter ihnen fich fanden, und die Ausübung ber beiligen Bebrauche überlaffen mar. Als ein eigner Stamm ber Meber, werden fie ausbrudlich von Berodot ers wahnt 7), und Diefe Sitte Des Orients, Die auch fcon aus ber jubifchen Berfaffung befannt ift, wird ben Lefern burch die Aufflarungen, Die im folgenden Theile über die Aegyptische Prieftercafte gegeben werben, noch beutlicher fenn. Boroafters Reform follte junachft diefe Magier felber betrefs fen. Er war nach ben Borftellungen, Die er fels ber giebe, nur der Bieberherfteller bes Borts, bas einft Ormuzd ichon unter Dijemichid offenbart hatte; allein jene Lehre war entstellt; eine faliche und trugerifche Magie, ein Bert ber Dems. batte

<sup>6)</sup> Der Nahme Magier tommt aus bem Pehlvi; Mag ober Mog beißt in biefer Sprace überhaupt ein Priefter. Zendavesta; Anhang UI. 6.17.

<sup>7)</sup> HEROD. I. 101.

hatte sich eingeschlichen; diese sollte vertilgt, und Ormuzds reines Geset wieder hergestellt werden 8). Er schrieb bas erste und vornehmste seiner Bucher, ben Vendidat, in einer Zeit, wo seine Lehre noch nicht gestegt hatte, aber bereits ansteng zu siegen; wo die falschen Magier, die Verehrer der Dews, sich ihm widersetzen; daher der Fluch, ben er gegen sie ausspricht, und die Verwünschungen, mit denen er sie häusig belegt 9). Wir wissen aus der Folge der Geschichte, daß seine Ressort durchdrang, wenn es uns gleich an Nacherichten sehlt, den Gang derselben im Einzelnen zu verfolgen.

Joroaster war also nicht ber Stifter sonbern nur der Resormator der Magier; und die innere Einrichtung ihrer Caste, wenn sie gleich auch nachs ber sich weiter mag ausgebildet haben, wird ihm wenigstens zugeschrieben. Die dren Ordnungen der Herbeds (Lehrlinge), Mobeds (Meister) und Destur Mobeds (vollendete Meister), worin sie sich theilten, kommen bereits in seinen Werken vor 1). Ihnen liegt allein die Beobachtung der heiligen Gebrauche ob; sie allein haben die heilie gen

<sup>8)</sup> Zondavesta I. S. 43.

<sup>9)</sup> Zendavesta II. 171. und ofters.

<sup>1)</sup> Zendavesta II. 6,261.

gen Gebetformeln ober Liturgien, mit denen man Ormuzd verehret, und kennen die Ceremonien, die man ben Gebet und Opfern beobachtet; dieß ist ihre Wissenschaft, ihr Studium; also kann man auch nur durch sie Gebete und Opfer darbringen 2). Dadnrch also wurden sie die einzigen Mittelspersos nen zwischen der Gettheit und dem Menschen; nur ihnen offenbart Ormuzd seinen Willen; nur sie blicken in die Zukunse, und enthallen sie dem, der ben ihnen darnach forschet.

Auf diesem Grunde war ben den Mebern, so wie ben andern Nationen des Orients, das Anssehen der Priestercaste gebaut. Der allgemein dort eingeführte Glaube an Vorhersagungen, besonders aus Constellationen, die eben daber allgemein besodachtete Sitte, keine Unternehmung von einiger Wichtigkeit ohne den Nath derer zu beginnen, die davon die Kenntnis besisen, und das blinde Verstrauen was man diesen zu schenken pflegt, versschafften ihr nicht nur den eneschiedensten Einfluß auf alle Privatverhaltnisse, sondern auch besonders auf alle diffentliche Unternehmungen. Es gehörte zu Joroasters Zeiten so wie jest zu der Prachs nicht

<sup>2)</sup> Henod. I. 132. Seeren's Ideen Th, I.

nicht weniger als zu den Bedürfniffen der Astatis schen Hofe, daß Wahrsager, Weise, Priester, die Person des Fürsten umgaben, und seine Rathges ber waren. Woher jener Glaube entstand, und sast stets unter derselben Form sich im Orient so weit verbreitet, und durch alle Jahrhunderte ers halten hat, tonnen wir andern zu untersuchen übers kassen; allein der unermestlich wichtige Einstluß, den er — zu dem Grade getrieben — auf Prie vatleben und öffentliche Versassung hatte, ist ein Gegenstand, der die angestrengteste Ausmerksamkeit von jedem Forschert.

Wenn man diese Begriffe gesaßt hat, und es zugleich als erwiesen annehmen darf, daß Zoraassters tehre bereies in die Periode der Medischen. Opnastie fällt, so kann es auch gar nichts befrems dendes für und haben, wenn wir sinden, daß dies selbe ben dem Uesprunge des Persischen Reiche auch von der neuen Opnastie angenommen ward. Wäre sie auch, was wir meder behaupten noch tängnen können, die dahin den Persern völlig und bekannt geblieben, so daß es schon ganz in der Nastur der Dinge, daß sie jest ben ihnen eingeführt ward, so bald ihre Fürsten, wie es unläugbar ist, das Medische Hosceremoniel annahmen.

Dits ward durch jene Politische Religion bestimmt, nad war also davon unzertrennlich. Die Weisen und Magier machten den vornehmsten Theil des Hoses aus; sie umgaben die Person des Königs; und waren als Wahrsager und Zeichendeuter ihm unentbehrlich. Ohnedem war hier von keiner Einsschen, (dem diese tehre blieb ja Eigenthum der Priessser, (dem diese tehre blieb ja Eigenthum der Priessser, blieb ihre Wissenschaft;) sondern blos won der Einführung des Eultus und gewisser Gesbräuche, die man durch die Priester vereichten lies.

Ich hoffe nach diefen Bemerkungen die zwense Fragez wann und in wie fern von den Berefern Boroafters Lehre fen angenommen worden, und welchen Sinfing dieß auf ihre Verfaffung gehabe habe? etwas bestimmter beautworten zu können.

St ift klat aus der Geschichte, bas die Mes dische Prieftereaste sogleich ben dem Ursprunge ist nes Reichs, unter Eprus, ben den Perfern Sitis gang sand. Die Magier werden nicht nur ben herodot und Etestas gleich unter den ersten Persis ihen Fürsten als Priesterraste augustührt 3), som

<sup>3)</sup> Ju ber Gefcichte bes falfcen Smerbis.

been bas ausbradliche Beugnif Renophons in ber Epropabie, (bas burch einen Benfaß des Gefchichte feribers bifferifches Gewicht enbalt,) ift bier entscheidend. Rachbem er die Ginrichtung des Pers fichen Sofes nach bem Mufter bes Debifchen bes fcbrieben batte, fest er bingu 4): "Auch murben "bamals merft von Enrus die Magier angestellt, um ben Anbruch bes Tages bie beiligen Syme unen ju fingen, (die 3; ebs), und benjenigen " Bottern tagliche Opfer ju bringen, welchen nach sibrem Befet geopfert werben mußte. Diefe, bas mals gemachte, Ginrichtung bauert auch noch "jest ben bem jebesmaligen Ronige fort. "übrigen Perfer aber abmten gleichfalls barin bem 35 Sonige nach; indem fe glaubten, fie murben phoburch gittelicher werben, wenn fie bie Gotter "fo wie ber Ronig verebrten."

Die erfte Folge bavon war alfo die Einführ nung eines gewissen religiösen Ceremoniels an dem Perfischen Jose Daraus aber solgt nicht, daß Die Perfer ihre väterlichen Sitten und Gebränche auf einmal ganglich abgelegt hatten; und gleichsam völlig Meder geworden maren. Vielmehr entstand ein Gemisch von ihren frühern und neuangenoms menen

<sup>4)</sup> Xenopu. Cyrop, VIII. Op. p. 204.

menen lehren und Gebräuchen. Das Gefes ber Derfer wird baher stets neben bem der Meder genannt; ihre väterlichen Gotter bleiben ihnen heit lig, wie sie es vorher gewesen waren ); und bereits herodor bemerkt Verschiedenheiten, die sich in den Ceremonien der Perser und Magier sinden sollten 6). Es kann daher auch nichts Befreme dendes haben, wenn wir keine ganzliche Uebereinsstimmung zwischen den Vorschriften des Zendaves sta, und den Persischen Gewohnheiten sinden; viels mehr ist dies gerade ein Beweis für die Aechts heit des ersteren.

Eben so wenig wird man aus Xenophons Worten die Folge ziehen, daß die ganze Persis sche Mation sogleich den Magischen Cultus aus genommen habe. Die ganzlich verschiedene lebenssart der Persischen Stämme scheint dieß schon hin, reichend zu widerlegen; ohnedem ist es bereits oben bemerkt 7), und wird bald noch weiter ausgeführe werden.

<sup>5)</sup> Die Isol warpaos werben oft bey ihnen erwähnt; man findet die Stellen gesammelt ben Baisson. de reg. Por- far. imperio p. 347.

<sup>6)</sup> Remlich bey dem Berfahren mit den Leichnamen, welche die Magier vor der Bestattung von einem hunde eben Bogel anfressen ließen. Himod. I. 140.

<sup>7) 6.</sup> sben 6.413.

werben, das unter Tenophons Perfern nur die edlern Stamme, vielleicht blos die Pasargaden, zu verstehen seine. Roch vielweniger aber wurde Zoroasters tehre sogleich als allgemeine Reichsres ligion in den bestegten Landern eingeführt. Denn ungeachtet sie in einem hohen Grade den Geist der Intoleranz athmet, so sinden wir doch nicht, daß sie wie Ruhammeds Geset durch Feuer und Schwerdt ware sortgepffanzt worden. Ihr Urhes ber war nicht selber Krieger und Eroberer; und die Fürsten, die sie annahmen, betrachteten es nicht als Religionspslicht, für die Verbreitung derselben mit Gewalt der Wassen zu sorgen.

Bielmehr traf die Annahme des Medischen Eultus junachst den Hof. Die Caste der Magier machte jest als Priester, als Wahrsager, als Nathgeber des Königs, einen wesentlichen Theil dessehen aus; sie gehörten zu seinen vornehmsten Bedienten; und waren nebst den Gunuchen und Weibern seiner Person am nächsten. Es ward Haupttheil der Erziehung des Königs, in der Lehre der Magier unterrichtet zu werden 3), ein Vorzug, der außer dem Könige nur sehr wenigen, außer:

<sup>2)</sup> Cra. do divin. I. 23. und endere Stellen ben Batquon. p. 584-

außerordentlich begunftigten, Berfohnen ju Theit Diese Lebre ber Magier, mit Perfis fden Begriffen vermifcht, beift baber bas Bei fes ber Derfer und Deben; und umfaßte bie Renntniß aller ber beiligen Gebrauche, Borfchrif: ten und Bewohnbeiten, Die fich nicht nur unmit telbar auf bie Berehrung ber Gotter, fondern auf Das gange Privatleben jedes Ormuzdbieners bezor gen; auf die Pflichten, die er als folcher ju be: obachten bat, und die Strafen, die auf bie Uer bertretung berfelben gefeht find; fo wie bie Do faifche Religion Alles biefes bem Jehovaverehrer porfdrieb. Je weitlauftiger und mannigfaltiger aber dieß Ritual ward, besto mehr mußten auch ber zweifelhaften galle tommen, mo man bes Ruthes ber Magier bedurfte, ben man baber auch nicht ju vernachläffigen pflegte. Mus ber Bergleichung mehrerer Stellen ift es febr mabricheinlich, bag aus ibnen bas Collegium der Roniglichen Richter bestand, bas bereite in ben Zeiten bes Cambpfes verfomme 1). Der Begriff einer ver ligio:

<sup>9)</sup> So dem Themifiscles, der fic am Perfifden Sofe euf: hielt. Plutanen, in Tunmist. Op. I. p. 126.

<sup>1)</sup> Man vergleiche Esther I., 13. mit Henov. III., 31. VII., 194. Die andern sie betressenden Stellen findet man dep Brisson. p. 189.

ligibsen Geseigebung, so wie wir ihn so eben erlautert haben, beingt es fcon mit fich, daß ber Priefter gugleich Richter ift; und die einzelnen Ralle, von denen man uns meldet, daß fie dem Tribunal vorgelege wurden, find von der Art, daß fie jene Bermuthung beftatigen muffen. Es beftand diefer Berichtsbof aus Mannern , Die burch ihre Beisheit nicht weniger als ihre Gerechtigfeit berühmt waren. Sie befleibeten ihre Stellen auf Lebeuszeit, wenn fie fich nicht etwa eine Ungerech, tigfeit ju Schulden fommen ließen. In einem folden Ralle aber wurden fie nicht blos mit Strenac, fondern oft felbit mit einer Beaufamteit, bes bandelt, die nur der Despotismus anszufinden und auszuüben im Stande ift 2). Auch fehlt es nicht an Benfpielen, bag die Ronige, wenn fie fie gleich um Rath ju fragen pflegten, boch an ihren Ausspruch nicht gerabeju gebunden waren. als Cambyfes fie befrug, ob es nach ben Befeken erlaubt fen, feine Schwefter ju benrathen? und fle mohl wußten, daß er fle einmal benrathen mollte.

<sup>2)</sup> So ließ Darins einen von ihnen trengigen; weil er aber fand, daß er dem toniglichen hause doch mehr genüht als geschabet habe, ließ er ihn noch lebendig wieder vom Arenze abnehmen. — Einen andern ließ Camboses hinrichten, und seine haut über den Stuhl spannen, auf dem sein Sohn und Rachsolger richten mußte. Hunop. VII., 194.

wollte, antworteten sie, es gebe zwar tein Ge:
feg, baß dieses befohle; aber es sen ein Geseg vorhanden, daß der König der Perser thun könne, was ihm beliebe 3). Ungeachtet der scheinbaren Beschränkungen also durch die Absonderung der richterlichen Gewalt von der des Heirs scheifet doch gerade der Ausspruch dies schen Tribunals, daß die Macht dieser Fürsken so unbeschränkt gewesen sen, als sie es von irgend einem Despoten des Orients senn konnte.

Auch die Idee, welche mehrere der berühmtes
sten neuern Scheifesteller aufgestellt haben, daß die
ganze Persische Verfassung nach der Hierachie in Ormuzds Reiche organisitt gewesen sen, wird nach
den bisherigen Vemerkungen wenigstens großer Bes
schränkungen bedürfen. Man beruft sich zu dem
Ende auf die sieben Fürsten, die um den Throndes Königs, wie die Amschaspands um Ormuzds
Thron standen; so wit auf andre geringere Aehns
lichteis

<sup>3)</sup> HEROD. III. 51.

<sup>4)</sup> Das Bedürfnis einer folden Erennung hat ber Orlene biter empfunden; auch in dem Eurtischen Reiche ftebt ber Cabi (Richter) nicht unter bem Paschab. Aber indem bennoch alle Eriminal = und Polizep = Justig in den Sanden bes Herrschers und seiner Beamten bleibt, ist damit wenig gewonnen.

lichfeiten 1). Allein bochftens läßt fich biefe Bengleichung nur auf die Organifacion bes Sofes, aber nicht auf bie bes gangen Reichs ausbehnen. Da die Magier einen wichtigen Theil von jenem ausmachten, fo tam es febr wohl fenn, bag bies fes auf Die gange Ginrichtung beffelben guruckwirfte. Wenn man aber bas Bild, bas Boroafter von ber Berfaffung bes Reichs in bem er lebte entwirft, mit bem bes Perfifchen Reichs vergleicht, fo fine bet man zwar diejenige Mebnlichkeit, bie große ber spotische Monarchieen immer mit einander gemein haben werben, - einen Berricher, beffen Befehle unwiderruflich find - eine Provinzeintheilung eine Satrapenregierung; - aber auf ber andern Seite auch große und auffallende Berfchiedenbeiten. Die allgemeine Cafteneintheilung, auf Die 30 roafters Gefeggebung gebaut ift, murde ben den Perfern nie ausgebilbet, ungeachtet durch die vers Schiebene Lebensart ber Stamme ber Grund baju gelegt mar. Wir finden zwar ben ihnen Stamme ber Eblen, ober ber Krieger, und Stamme ber Mcters

<sup>3)</sup> Die Jahl sieben tommt der den Perfern fakt ben allen ihren diffentlichen Instituten dor, wo eine Mebrheit ersfarderlich wat. Es war daber sehr wabescheinlich ben ihmen nach einem alten Aberglauben eine beilige Jahl. Etwas ahnliches findet man auch ben andern Affatischen Wöllerschaften, 3. B. ben den Mogolen, denen die Jahl Reune beilig ist. Palms Mogole. Boll. 6.198.

Ackerleute; aber keine Caste ber Gewerbtreibenden, die unter einem blos erobernden Bolke schwerlich entstehen konnte; und auch ben jenen Stämmen ift es nicht ausgemacht, daß ihre Beschäftigungen nothwendig an ben Stamm gebunden waren.

Zieht man diese, und andere geringere Beie schiebenheiten, in Betracht, die schon von andern erläutert find, welche zwischen Zoroafters Gefet, wie wir es in den Buchern des Zendavesta finden, und den Persischen Einrichtungen sich zeigen, so bestätigten sie offenbar die oben gemachte Bemers kung, daß Zoroaster kein Zeitgenosse jenes Reichs war, sondern daß seine Lehre zwar wohl mit der Priestercaste, deren Ausbewahrung sie anvertraut war, im Allgemeinen ben den Person Eingang fand, aber nicht nach allen Vorschriften und nach ihrem ganzen Umsange von ihnen in Ausübung gebrache sen.

Die weitern Machrichten, welche fich aber bie hofbebienten und ben hoffbaat ber Persischen herrscher erhalten haben, sen es mir erlaubt unter einige allgemeine Bemerkungen zusammen zu fassen, bie sich auf Xenophons Berichte im achten Buche ber Epropadie beziehen; welchen die wies berholten Bersicherungen bes Schriftsellers, daß

es noch ju feinen Zeiten fo fen, volliges hiftorifches Gewicht geben 6).

Erftlich: Rach ber Sitte aller großen De fpoten bes Orients beftand ber Sof und bas Be folge des Konigs nicht blos aus Sofbedienten, fonbern meleich aus einem jahlreichen Beet, mehr rembeils Reuteren, welches feine Derfon umaab, und ju feiner Begleitung geborte. Diefe Reuter, schaaren waren ben 10000 abgetheilt, nach ben Ballerichaften aus benen fie genommen maren 7). Die Bornehmften unter ihnen waren die Derfer; und es folgten die übrigen nach einer gewiffen Rangordnung. Bu ihnen gehörten die jahlreichen Leibmachen, welche die Thore des Pallaftes befete ten; und beren mancherlen Arten fcon oben ben ber Erlauterung von Perfepolis angeführt find. Wenn man bie Befchreibungen ber Soffager ben ben Reuperfischen Ronigen, ober ben Mogolischen in Sindoftan und China bamit vergleicht, fo fiebet man daß die neuere Pracht des Drients vollig Dieselbe geblieben ift, Die fie in Cyrus Beiten war 8).

3mei

<sup>6</sup> Хенори. Сугор. Ор. р. 202 — 216.

<sup>7)</sup> Xangen. l. c. p. 215. Auf Die Perfer folgten die Meber; bann bie Armenier; Die Spreanier; Die Cabufier und die Gacer.

<sup>8)</sup> CHARDIN. IV. p. 570 etc. BERNIER Voyage aux Indes II. p.218 etc.

3wentens: Es lag in der Ratur der Dinge, daß, so mie der Lurus der Perfer stieg, auch die Bahl der Hofbedienten sich mehrte, zumal da es der Wohlstand ben ihnen erforderte, daß zu jeder, auch der kleinsten, Verrichtung eigene keute anges stellt senn mußten ?).

Da alle diese Menschen stene Beköstigung hatten, so speisten von dem Tische des Königs, nach Stessas Bericht, täglich 15000 Menschen 1); und blos um das Bett des Königs zu machen, ward, wie Xenophon sagt, eine große Schaar von Leuten erfordert 2). Unter diesen niedern Hofbedienten herrschte eine ähnliche Eineichtung wie ben den Armeen, sie waren nach Zehen und Hunschen derten eingetheist 3). Die höhern waren aber nicht weniger in großer Anzahl. Sie heißen übershaupt die Freunde, die Berwandte, die Knechte des Königs, ein Titel der in allen des specischen Staaten einen hohen Rang zu geben pflegt. Ich halte es aber sur überslussig mich hier bep

<sup>9)</sup> XENOPE. l. c. p.200.

<sup>1)</sup> Cres. ap. Athen. IV. p. 146. wo man and eine Menge anderer Radrichten über ben Lurus der Perfifden Konige findet.

<sup>2)</sup> XENOPE. p. 241.

<sup>\$)</sup> Xenopu. p. 203.

ben bem Sinzelnen weiter anfpuhalten, da bie Ers Närung der Alterthamer von Perfepolis davon ficon ein demeliches Bild gegeben haben wird 4).

Enblich: Sowobl aus ber Analogie andrer Wolfer bes Orients, als auch ans ber Zusammens Kellung ber Rachrichten ber Alten, ift es bochft mabefdeinlich, daß der Sof der Berfichen Berre fder fic urfpranglid aus bem Stamm ober ber Soebe bilbete, welcher berrichenber Stamm marb: bem ber Pasargaben; und vorzüglich ber Ramilie ber Achaemeniben. Die bobern Sofbes bienten, fubren eben daber ben Rabmen ber Bermandten bes Ronigs; und faft auf jedeme Blatt ber Perfifchen Gefchichte fommen Benfpiele por, baf Afles was groß und machtig unter ibnen war, wo nicht zu dieser Familie boch ju jes mm Stamm gehorte. Die Schaar ber niebern: Sofbebienten aber batte fic nach Lenophone Renge nif allmablig aus bem friegerifchen Gefolge aus bilbet 1).

Selbft ber Rahme Pafargaben bezeichnet, nach der oben gegebenen Ertideung, bas Soffas

<sup>4)</sup> Eine Menge bieber geboriger Stellen finbet man gefettemlet ben Baisson. p. 279. oce,

<sup>5)</sup> X2NOPH. Op. p. 241.

ger bes Stamms 6); und ob fich gleich nicht mis Bewigheit bestimmen lagt, in wie fern die übrie gen eblen Stamme in ber Rolge mit ju bemfels ben geborten, fo ift es boch offenbar, daß jener Bets ben wichtigften Theil ausmachte. Dem Fore fcer bes Perfifchen Alterthums muß aber überhaupt die fcon oben bemertte Bermuthung immen mahricheinlicher werben, daß mehrere der griechie fchen Schriftsteller unter bem Rabmen ber Derfer nicht von ber gangen Mation, fonbern nur, ober wenigftens mindelt, von dem berrichenden Stamm ber Dafargaben reben. Borguglich aber muß, wie bereits oben im Allgemeinen erinnert, biefe Bemerkung auf Xenophons Epropadie angewande werben. Die Rachrichten, Die er gleich gu Anfange über die Erziehung und bie übrigen Ginrichtungen und lebensare ber Perfer giebe, tonnen fic nicht auf die gange Marion, fondern nur auf den berre fcenden Stamme ober bas Soffager bes Romias beziehen; wie schon bie localen Bestimmungen bes weisen, die er bingufügt. Geht man von biefem Grundfag aus, fo ericheint Alles in einem andern Lichte, und man wird nicht mehr anzunehmen braus den, bag jene Schilberung nichts weiter als ein bloger Roman fen. Es ift die Schilderung Etzie:

<sup>6) 6.</sup> oben 6. 266.

Erziehung und der Lebensweise, die, dem Hers kommen gemäß, von dem edlern Theile der Rastion, der zu dem Hose des Königs gehörte, beor bachtet werden mußte; und jene streng vorgeschries bene Lebensweise paßt ganz sür die Höse des Orients, wo alles nach einem strengen Ceremoniel eingerichtet ist. Es ist also nicht ein Gemählde der Nationalerziehung und Nationalstre, sondern der Hoseischung und des Hoseremoniels. Je strenger dieses an allen despotischen, besonders aber an allen Usatischen, Hösen zu senn psiegt, desto nothwendiger ist es, schon von Jugend auf dazu gebildet zu werden?).

Die Einrichtung bes harems ber Persischen Könige ist ganzlich dieselbe, wie fie noch gegenwarzig unter Bollern von Affatischem Ursprunge sich sindet. Es ward bevollert, aus den verschiedenen Provinzen des Neichs; und die Aufsicht und die ganze

<sup>7)</sup> Das blese Borfellungsart die richtige ift, wird sedem einleuchten, der ben Ansang der Spropadie mit dem sten Buche vergleicht. Aenophon sagt hier ausdrücklich, daß die Persische Hoferziehung zwar noch fortdauere, aber durch den eingerissenen Lurus sehr verdorben sev. Op. p. 240. — Wenn Aenophon außerdem die ganze Anzahl der Perser nur auf 12000 sept; (Op. p. 7.) so ist es auch wohl schon darans klar, daß er nur von dem herrschens den Stamme redet.

sanze innere Policen war Werschnittenen Meersteagen, die lange schon vot dem Ursprunge der Dew Kichen Monarchie an den Hofen der Medischen Konige eingesührt waren, weil die herrschende Sitte von Polygamie fie zum Bedürsniß machte. Sie, nebst den Weibern, umgaben daber zunächst die Person des Konigs; und verschafften sich dadurch leicht einen Einfluß, der ben schwachen Fürsten, die vicht im Stande waren, sich von ihnen fren zu mat wen, nothwendig in eine Art von Vormundschaft nuvarten mußte, die ihnen das Ruber der Regies rung in die Hande gab; und sie zulest sogar modern des Thrones machte, den sie nach Wills kaber der Krones machte, den sie nach Wills kaber beseiten.

Das Junere jener Gynaeceen ift uns am ereft fendsten in der Geschichte der Esther geschildert, wird einen einen Weiek in dasselbe läßt uns auch harodat, durch die Erzählung einen Jos Intrigute winner der Regierung des Xerres, werfen B). Es war in zwen Gemächer oder Gebäude gestheilt, indem man aus dem ersten, daß die neuen Ankömmlinge enthielt, erst nach den genossenen Gunstbezeugungen des Königs in das zwente übers gieng

Seeren's Ibren 24. 4.

gieng 9). Die grenzenlose Ueppigkeit, Die enblich in ein laftiges Ceremoniel auszuarten pflegt, legt ale folches auch felbft ben Begierben ber unume fchrankten Defpoten Bugel an. Es fehlt viel baß gegenmartig ber Groß: Sultan fich ben Begenftanb feiner Bunfche nach bloger Reigung mablen burfte: und nach bem Perfifchen Sofetiquette marb ein volles Jahr Borbereitung durch den Gebrauch toftlicher Specerenen und Wohlgeruche erfordert, bis bie antommende Schonbeit fur ben Benug bes Des fpoten geborig zubereitet mar 1). Dafür mußte aber auch die Babl ber Benichlaferinnen groß ges nug fenn um an jedem Lage ein neues Opfer in Bereitschaft zu baben 2). Der haß und der Bers folgungsgeift, Die ftets in gleichem Berhaltnif gu machfen pflegen, als ber Spielraum ber Leibens fcaften beengt ift, erstiegen auch in bem Perfie fchen Sarem einen Brad, der alle Ginbilbung gu übertreffen icheint. Als es ber Amiftris, ber Gemabs.

<sup>9)</sup> Esther II. 12-14.

<sup>1)</sup> Estun l. c. Jebe genoß feine Gunfibezeugungen gewöhns lich nur einmal, wenn fie nicht ausbrucklich aufs neue gestufen warb.

<sup>2)</sup> Darius Spfiaspis hatte 360 Bepfchläferinnen. Ihre Jahl mußte nemlich den Lagen im Jahr, nach Perkider Hofffitte, gleich seyn. Diod. II. p. 220. — Eine Menge Andrer Rachrichten aber die Einrichtung des Harems findet man gesammelt bep Baiss. p. 163. etc.

Gemahlin des Xerres, endlich glückte, die Artas pate, ihre Schwiegerin und vermeinte Rebenbuhs lerin, in ihre Gewalt zu bekommen, ließ fie fie auf eine so schreckliche Art mißhandeln und vers frümmeln, daß ich selbst die Erzählung davon meis nen Lesern nicht vorlegen mag 3).

Won den bloßen Benschläserimen der Könige waren aber die rechtmäßigen Gemahlinnen gar sehr verschieden; ein Unterschied, der nach Persisscher Sitte auch ben den niedern Standen Statt fand 4). Weil ben ihnen alles an Stammvers safftung hing, so wurden die Gemahlinnen aus der Familie des Enrus oder des Achaemenes genoms men 5); obgleich das Benspiel der Esther zu ber weisen scheint, daß auch bloße Benschläserinnen zu dem Range der Königinnen erhoben-wurden. Sie erhielten alsdann die Königlichen Insignien; das Diadem, und den übrigen Schmuck 6). Die Lebensart der regierenden Königinnen war aber der Regel nach nicht weniger eingeschränkt,

31 2

<sup>3)</sup> HEROD. l. c.

<sup>4)</sup> HEROD. 9. 136.

<sup>5)</sup> HEROD. III. 88. CERS. Perf. cap. 20.

<sup>6)</sup> Man febe bie Stellen ber Burge. p. 258. ven.

als die ber Bepfchläferinnen; und es wird als ein guffallendes Bepfviel von der Statira ergablt, baß fie über jenes läftige Etiquette fich wegfeste, und dffenelich unverhallt erschien 7).

Von den Regierungen aus dem Serail ift bie Ungewißheit der Erbfolge ungertrennlich. Nach Persischer Sitte sollten zwar die unächten Sohne ganzlich ausgeschlossen senn 8); allein die Intriguen ihrer Mutter, und die Giftmischerepen der Eunuchen wußten ihnen doch ofters den Weg zum Thron zu bahnen 9). Bon den achten Kins bern folgte zwar der Regel nach dur erste Sohn; besonders wenn er schon von dem Könige als König gezeugt war 1). Allein die Wahl war dennoch

<sup>. 7)</sup> Paulancu, in Antanenne Op. I. p. 1013.

<sup>8)</sup> HEROD. III. 2.

<sup>3)</sup> So ben Darius Nathus und Parins Codomonus, cf. Caus. 44. Annuan. II. 14.

<sup>1)</sup> Henod. VII., 2. — Wie in allen bespotischen Reichen, waren auch ben ben Berfern bie Regierungswechsel gewöhntlich mit Blut bestedt. Die muthmaaslichen Kronpratendenten wurden entweder hingerichtet, oder auch wohl geblendet, Henod. VII. 28. welche lettere Sitte auch in dem Renpersischen Reich allgemein gewöhnlich wat. CHANDIN. II. p. 89. 90. III. 297. — Jene Ungewisheit der Ersfolge fand sich ührigens auch auf dieselbe Weise den Mogolen. Man sehe Hist. Gengal, des Tartares p. 342. 381. und bergfriche Lacnora hist. de Genghiskan 350. etc.

jugleich bem Könige überlaffen; und ba die Germahlin diese gewöhnlich zu bestimmen pstegte, so ward dadurch zugleich der große Einstüß der Körnigin Mutter gegründet, der ben den Perserk noch größer als ben den Türken war. Da die Erziehung des Thronfolgers sich großentheils in ihr ten Händen befand; so konnte es ihnen nicht sehren, ihn früh in eine Abhängigkeit zu bringen, von der er sich nicht leicht wieder befreyen konnte. Die Erzählungen des Herodots und Etestas von der Herzichsucht und dem Einstusse einer Parysatis, Amistris und andrer, enthalten die auffallendsten Beweise davon.

Eine andere gewöhnliche Folge blefer Einricht tungen ift die Entbehrlichkeit eines eigent: Tichen Staatsraths. Die öffentlichen Geschäfte werden in dem Innern des Serails unter dem Eins fluß der Königin Mutter, der begunstigten Gemablin, und der Verschnittenen verhandelt 2). Nur ben außerordentlichen Gelegenheiten, wie bes großen Beerzügen und dergleichen, werden weitläufz tige Berathschlagungen angestellt, wozu alsdann

<sup>2)</sup> Crus. Perl. cap. 8. 10. 39 etc. Eben fo war auch bie Einrichtung in bem nenen Perfifchen Reiche. CHARDIN III. p. 296.

Die Satrapen, die tributairen Fürsten, und die Befehlshaber der Truppen eingeladen werden 3). Aber dieß geschah gewöhnlich erst, wenn die Haupts sache schon entschieden war; und es ward nicht so wohl die Frage ob? sondern vielmehr die Frage, wie? darin ausgemacht. Gleichwohl zeigt die besporische Form sich auch hier. Denn es war gefährlich, seine Meinung zu sagen; weil der, der den Rath ertheilte, auch für den glücklichen Ausgang stehen mußte; und die Strafe im entges gengesetzten Fall auf seinen Kopf zurücksiel.

Das ganze übrige Privatleben der Perfichen Könige zeigte noch immer das Bild ihrer frühern Lebensart, und glich einem, auf den hochsten Grad des Luxus getriebenen, Romadenles ben. Auch selbst nach dem Uebergauge zu festen Wohnsigen erloschen die Spuren davon nicht ganzlich; man sah sie besonders in der Verwechser lung des Aufenthaltes nach den bestimmten Zeiten des Jahrs. So wie einst die Romadischen Stammfürsten mit ihren Horden, so zogen auch noch die Könige Persiens mit ihrem Hostager bep dem Wechsel der Jahrszeiten von der einen Haups stadt ihres Reichs zur andern. Die dren Haupt städte

Digitized by Google

<sup>3)</sup> HEROD. VII, 8. VIII. 67. cf. BRISSON. p.49.

fladte Sufa, Babnion und Gebatana, ges noffen jede jabrlich bas Borrecht fie auf einige Dto: nathe au befigen 4). Den Rrubling brachten fie in Echatana ju; die dren Sommermonathe in Sufa; und ben Berbft und Winter in Babylon. Diefe große Berichiedenheit bes Climas in ben Theilen eines fo weitlauftigen Reichs, Die in Uffen aus mancherlen Urfachen noch auffallender als in Europa ift, gewährt borten einen Benug, wovon man fich unter unferm himmelsftriche schwers lich einen Begriff bilben tann. Jene Buge ges fcbeben aber mit einem fo unermeflichen Gefolge, baß fie großen Beereszugen gleichen 5); und bie armern Provinzen bes Reichs mußten ichon bes: halb mit ber Durchreise verschont bleiben, weil fie fonft einer hungerenoth murben ausgefest gewesen fenn 6). Ein zahlreiches bewaffnetes Gefolge macht ben ben Großen bes Drients ftets einen Theil des Sofftaats aus; ben ben Konigen wuchs diefes aber, wie bereits oben gezeigt, einem

3i4

<sup>4)</sup> Xenopu. Cyrop. VIII. Op. p.233. Gine Menge aubrer Stellen findet man bep Baiss. p.88. etc.

<sup>5)</sup> Eine genaue Schilberung von der innern Einrichtung der Sofiager auf diefen Jugen verdanten wir Хаморы. Сугор. VIII. Op. p. 225.

<sup>6)</sup> Dies bemertt 3. B. Strabo von Parthien; p. 783.

einem formlichen Seere. Diefe Einrichtungen fine ben sich auch unverandert ben den Herrschern best neuern Usiens wieder; und nicht ohne Verwundes rung liefet man die Pachrichten, welche Suropais sche Reifende davon ausgezeichnet haben 7).

Ueberbleibsel jener frühern Lebensart zeigeen fich nicht weniger in der Anlage der Pallafte und Luftschlösser ber Könige. Sie waren durcht gangig mit großen Parks oder Paradiefen, nach Persischer Art zu reden, umgeben, die gleichsam gauze tandschaften bildeten, und zeräumig geneg waren, um heere in ihnen zu mustern, und Joge ben auzustellen; indem hausen von wilden Thier von mancherlen Art in ihnen gehegt wurdent warher Unlagen sinden sich nicht nur in den dern warber erwähnten hauptstädten, sondern auch in vielen andern tändern Affens, wo die Konige zu verweilen pflegten, oder wo auch die Satrapen ihre Mohnlike hatten 3).

Der

<sup>7)</sup> Man febe varzüglich Bennien uon ber Reise bes Groß-Mogule. Voyago II. p. 318. etc. und CHARDIN uon ben Reisen der Ren : Persischen Könige III. p. 393.

<sup>8)</sup> Man vergleiche Aunopu, in Occon. Op. p. gag. Plu-TARCH. in ARTANERNE Op. II. p. 1024, und eine Menge anderer Stellen bep Brisson p. 107. je. — Bep dem Bebergange gu feften Bofufiben von dem herumftreifenden Leben,

Der Pallaft bes Konigs führte bereits ben ben Perfern ben Rahmen bes Thors ober ber Pforte, ben er noch in Conftantinopel tragt 9). Rach der gewöhnlichen Sitte ber Affatischen De: fpoten lebten auch bie Derfifchen Ronige in Dem Innern ihres Pallaftes, und zeigten fich felten ofe fentlich, indem fie jugleich ben Intritt erfchwerten. Die Menge ber Sofbebienten, welche ihre Geftille ee ben Sofe batten, mußte fich baber nach ber Berfchiedenheit ihres Ranges und ihres Standes in ben aufeen Sofen ober Borfalen, ober vor ben Thoren, aufhaken; und bie Chefurcht gegen Den Konig fcrieb bier, fo wie noch mehr in feiner Begenwart, ein ftrenges Ceremoniet vor, wonn Die Bilbung bereits in ben Anabenjahren anfleng, und im Junglingsalter fortdauerte !). Die Babl ber Sofbebienten, bor Ceremonjenmeifter, ber Erds Santen und anbter, war nicht ju beftimmen. Durch fie gieng alles an ben Ronig; fie tragen daber

Leben, pflegen von den Sauptern der Nomabifden Sorben Gebande in benjenigen Gegenden angelegt zu werben, wo die gemobnlichen Standlager der Sorden waren; bie alsbann oft zu großen Stadten anwuchsen. G. unten in dem Abschnitt von Babylon.

- 9) Der Ansbrud al wolder ist ber gewöhnliche in der Epropable cf. p. 201. und öftrer.
- 1) Man febe oben S. 532. und vergleiche Dan, I. 5. eic.

baber auch Titel, die fich barauf beziehen; sie heißen die Ohren des Königs, die Augen des Königs, u. s. w., denn Niemand durfte es wagen, unmittelbar oder ohne Erlaubnis vor dem Könige zu erscheinen 2).

Die Tafel des Königs war nicht weniger nach einem genan bestimmten Ceremoniel eingerichtet, das, indem es die höchste Befriedigung des Genusses geben sollte, am Ende sar Niemand lätstiger als sur den Despoten selber werden mußte. Als Herr und Eigenthumer des ganzen Reichs darf er nur das Beste und Köstlichste genießen, was von Speisen und Gertänken gefunden werden kann 3). Er trinkt kein anderes Wasser, als aus dem Choaspes, das daher auf einer Meige Wägen in silbernen Gesäßen auf seinen Reisen ihm nachgesühret ward 4); das Salz auf seinem Tis sche muß von dem Tempel des Jupiter Ammons aus der Mitte der Africanischen Wüsser), sein Wein von Chalpbon in Sprien 6), der Weizen

<sup>2)</sup> Xenopu. Cyrop. l. c. — Eine Menge andrer Stellen findet man bep Baiss. p. 264. — Jene Benennungen fans ben fic aber anch bep ben Mebern. Hanod. I. 114.

<sup>3)</sup> ATHEN. p. 652. ex Dinone.

<sup>4)</sup> HEROD. I. 188.

<sup>5)</sup> ATHEN. II. p. 67.

<sup>6)</sup> ATHEM. I. p. 28.

Ju seinem Brot aus Aeolien senn ?), u. s. w. Daher war es Sitte, wenn ber Persische König durch eine Provinz zog, daß ihm das Beste von den Früchten des Landes angeboten ward; und ganze Schaaren von Menschen waren nach Zenos phons Bericht stets dazu bestimmt, ihm in seinem weiten Neiche die köstlichen Gerichte und Speisen für seinen Tisch auszusuchen .).

Ju ben Vergnügungen ber Persischen Könige gehören endlich noch die großen Jagben, welche die Hauptbelustigung von ihnen ausmachten, und als Vorübungen zum Kriege ihrer am mehrsten würdig gehalten wurden ). Auch diese wurden gewöhnlich in dem Gefolge ganzer Armeen unterzinommen, und waren dorten ungefehr dasselbe, was in Europa unfre tustläger sind. Die Perser waren ursprünglich nicht blos ein Hirten: sondern auch zugleich ein Jägervolk gewesen; denn ein ganzer Stamm von ihnen, die Sagartier, die noch zu Herodots Zeiten als Nomaden herumzos gen, sührte den Krieg nach Art der Jagd; ins dem sie den Feinden, so wie den wilden Thieren,

<sup>7)</sup> STRABO XV. p. 1061.

<sup>8)</sup> XENOPH. in ACEFIL: Op p. 671.

<sup>9)</sup> XENOPH. Cyrop. Op. p. 5.

im Nachsehen eine Schinge um den Kopf wars
fen 1). Das Characteristische dieser Lebensart zeigt
sich daher auch noch ben den Perfern in den Zeis
ten ihrer soheren Cultur; und die Art des Lurus
der dahen herrschte, ist wiederum ganz derselbige,
der sich ben den Mogolischen Fürsten sindet 2).
Wan unterschied die Jagd in den Paradiesen,
welche die gewöhnliche Lieblingsbeschäftigung der Persischen Fürsten und Großen war; und die Jagd
im Frepen, die als größer und rühmlicher bes
trachtet ward 3), und wozu man am liebsten die
thierreichen Gegenden des Nördlichen Mediens,
oder auch Hyrcaniens, wählte.

## 3. Bermaltung ber Provingen - finangverfaffung - Catrapen.

Wenn sich die bisherigen Untersuchungen auf ben hof und die Person des Konigs bezogen, so ist es Zeit, ihnen seht einen größern Umfang zu geben, und sie auch auf die eroberten kander oder Provinzen auszudehnen. Die Gintheisung derselben, wie sie in der letzen hälfte des Persischen Reichs

<sup>1)</sup> HEROD. VII. 85.

<sup>2)</sup> Man vergleiche Bunnten. 1. e.

<sup>3)</sup> XENOPH. Op. p. 6. 6.

Reichs gemacht war, ist zwar durch ben ersten Abschnitt bereits hinreichend auseinander gefest, allein es bleibt die wichtige Frage übrig, wie ihr knnere Zustand, und die Art ihrer Bermaltung war?

36 darf indes hoffen, bas meine Lefer auch bereits baju vielen Stoff in ben sbigen Abichnitten werben vorgefunden baben. Go balb man ben ursprünglichen Buftanb bes Bolls tennt, bas Stifter bes Reichs war, von bem bier bie Rebs ift. fo tann man auch nicht zweifeln, baf man bien won febr roben Borftellungen ausgeben muß; und Die Spuren jener erften Ginrichtungen blieben wenn fich, auch bie Mation verfeinerte, und bis Berfaffung weiter ausbilbete. In einem, von Momaden geftifteten, Reiche Sonnte mohl feine Europhifche Bermaleung und Finangverfaffting fich bilden; und bennoch finder man nur ju ofe, felbe ben Schriftftellern, bie auf gelehrte Kemituif me Drients Unfpruch machen, bag fie fich von ihnen Gurophilden Morfellungen nicht frey machen fonnen.

<sup>&</sup>quot;Die Perser", sagt herodot, "betrachten "Assen als ihr, und ihres jedesmaligen Königes "Eigenthum" 4). Diese wenigen Worte des Schriste

<sup>4)</sup> HEROD, IX. 116.

Schriftftellers enthalten ben Sauptbegriff, auf ben bie gange folgende Unterfuchung gebaut werden muß.

Ein robes eroberndes Bolk sieht die einges nommenen Lander mit allem, was darin ift, nas turlich als sein Sigenthum an; und die Asiatische Geschichte liefert Benspiele genug, daß man, um se selber ungestort zu besissen, die Ginwohner ganzlich auszurotten suchte. Auch die Perfer erstanben sich dieses zuweilen, wenn man kein ans deres Beitrel wußte, sie unter dem Joche zu hals ten 3). Ben sehr ausgedehnten Eroberungen aber mußte dieses von selber wegfallen; und man war gezwungen auf Gineichtungen zu denken, um die errungene Herrschaft zu behaupten.

Wie diese Einrichtungen anfangs gemacht wurden, ist bereits oben auseinandergesest 6). Man zwang die bestegten Wolker Tribute zu entrichten, die anfangs willsührlich, nachmals aber, unter Darius nach gewissen Bestimmungen ihnen aufgelegt wurden; und wovon Herodot das Verzzeichniß aufbehalten hat 7).

Allein

<sup>5)</sup> Man vergleiche die Berfahrungsart der Berfer in dem bestegten Jonien. Hanod. VI. 32.

<sup>6) 6.</sup> oben 6.423.

<sup>7)</sup> Hanon. III. 20. 1c.

Allein fo icabbar auch jene Urfunde bes Schriftstellers ift, so febr bat fie boch zu falfchen Borftellungen Beranlaffung gegeben. Man bes trachtete diefen Geldtribut als das einzige oder boch Das Saupteinkommen, bas ber Ronig aus feinem Reiche jog; man nahm an, indem man unfre Eus ropaifche Rinangverfaffung vor Mugen batte, baß baraus eine Staatscaffe gebildet fen, aus ber Die offentlichen Ausgaben bestritten worden waren, aus ber man die Armee unterhalten, die Staates bedienten bezahlt batte 8) u. f. w. Aber Diese Borftellungsart blieb bem Drient ganglich fremb. Es gab ben ben Perfern feine Befoldungen von Staatsbedienten nach Europaischer Beife; Tribute bilbeten blos bie Privatcaffe des Ros nigs, aus ber er feinen eigenen Aufwand bestritt. ober bochftens Befchente machte; aber teine Staats: ausgaben bezahlte.

In einem burch erobernbe Bolfer gegrundeten bespotischen Reiche ift schon ber Zweck bes ganzen Finang

<sup>8)</sup> Selbst der neueste Schriftsteller, der uns eine Statistist von Persien zu liefern verspricht, hängt noch an diesen Worstellungen. Wie hätte er sonst einen Einwurf gegen die Glaubwürdigkeit Herodots daber nehmen können, daß der Schah des Aerres nicht wurde hingereicht haben, die von ihm angegebene Truppenzahl zu besolden? Wahl Gesschicht Pers. Einleit. S. 12.

Finanzwesens anders; mathelich also muß es auch die innee Einrichtung fenn.

Jener Zweck besteht junachst in nichts anderm, als auf Rosten ber besiegten Unterthanen, deren tanber als Eigenthum der Eroberer betrachtet wer: den, ju teben. Unterhaltung also des Königs, des Hoses, und gewissermaßen des ganzen heres schenden Bolks.

Das ganze Persische Reich, sagt herodot, ist, unabhängig von den Tributen, für den Unters halt des Königs und seines heers, oder hostagers, eingetheilt; und jeder District muß sur eine gewisse Beit das Seine liefern ?). Gine natürliche Folge davon also war, daß die Abgas ben der Provinzen ben weitem dem größten Theil nach in Früchten und Naturalien geliefert wers den mußten; daher jene Repartition auch in Rückssicht sowohl auf die Fruchtbarkeit, als auf die vorzüglichsten Producte der Länder, gemacht war. Das Beste nemtich, was jede Provinz erzeugt, gehört dem König; und muß ihm von den Vorzüglichten der Länden übermacht werden 1); und in: Dem

od Henous, h. sgau

<sup>1)</sup> Annorm. Op. p. 2022. Man verzielche Synan. p. 1086. Ihm in John ward bas Gold vorzäglich aus ben See: ftab:

die Vorräthe jeder Art ben dem Hoflager zusams menflossen, mußte sich dorten nothwendig ein Luxus und ein Ueberfluß erzeugen, der bald die Sitten verderben, und jene Schwelgeren und Ueppigkeit herbenführen mußte, wodurch die Verfer so bes rüchtigt geworden sind.

Diese Beköstigung erstreckte sich aber nicht blos auf den Hoshalt des Königs, sondern nicht minder auf den der Satrapen, welche jede Pros vinz zu erhalten hatte. Ihr Hos war nach dem des Königs gesormt, ihr Gefolge oft nicht vielwes niger zahlreich; und ihre Ueppigkeit übertraf noch selbst ihre Einkunste. So wie der König seine Bedürfnisse aus dem ganzen Reiche zog, so zogen sie sie aus allen Theilen ihrer Provinz. Die eine zelnen Derter derselben waren für einzelne Bedürft nisse bestimmt; von Masistius, dem Satrapen von Babylon, erzählt uns Herodot, daß nicht weniger

städten, die Naturalien aber, wie Wolle, Farben, Wied it. aus ben Mittellandern erhoben. So gab Medien allein jährlich 100000 Schanfe, 4000 Pferbe te. und eben dies wird von Eilicien, Armenten und andern Ländern erzählt. Cf. Strab. p.797. Hbrod. III. go. Annorm. Anabal. Op. p.333.

Zeeren's Ideen Th. I.

Rt

weniger als vier große Flecken in Babylonien als lein die Futterung seiner Indischen Jagdhunde zu besorgen hatten 2).

Bu diesem aber kam nun noch ber Unterhale ber Königlich en Truppen, die ben großen Schaaren allenthalben in den Provinzen verlegt waren. Auch diesen mußte, — wie in dem nache sten Abschnitte gezeigt werden wird, — nicht der König aus der Staatscasse oder den erhobenen Tris buten, sondern die von ihnen besetzen Lander, bessstreiten.

Neben diesen großen Lieferungen in Naturas lien wurden nun aber die Geldabgaben, oder viels mehr die Tribute an ungemunztem Golde und Sils ber, entrichtet; von denen uns Herodot das bes kannte Verzeichniß erhalten hat 3). Wie diese erhoben wurden, ob als Kopfsteuer oder Vermös genssteuer, oder auf welch' eine andere Weise, sagt uns der Geschichtschreiber nicht; sie betrugen aber nach seiner Angabe jährlich 14500 Talente, oder zwischen 15 bis 16 Millionen Thaler unses res Geldes. Das auf diese Weise eingekommene Gold und Silber, (nur die Inder bezahlten ihs

<sup>2)</sup> HEROD. l. c.

<sup>3)</sup> HEROD. III. 20. 10.

ren Tribut in Golde,) ward eingeschmolzen in Barren aufbewahrt, von denen der König, so wie es die Bedürfnisse erforderten, etwas abschlagen ließ 4).

Daß indeß jene, von herodot angegebene, Summe nicht immer dieselbe blieb, laßt sich leicht erachten. Die großen heerzuge, welche die Perefer, besonders unter Xerres, unternahmen, erfore derten großen Auswand, und verursachten eine Ers höhung der Tribute, wie ausdrücklich berichtet wird 5). Wie überdem das halten der Miethe truppen ben den Persern allgemeine Sitte ward, mußte

St 2

<sup>4)</sup> Henon. III. 96. — Die Perfet batten vor Darins hoe stafpis noch kein Geld, wewigstens keines, das von ihnen selber geprägt war. Darins prägte guerst die Daricos, aber eigentlich nur als Gedachtnismunge; Henop. IV. 166. aus dem seinsten Golde. Anf dieselbe Beise ward das Gold auch nur in dem Neupersischen Reiche unter den Sophis ausgeprägt. Chandin II. p. 127. Da aber die Darici nacmals gangbare Munge wurden, besondes seite dem man die Miethtruppen darin bezahlte, so muß ihre Menge doch viel größer geworden senn. Gleichwohl sagt doch Strado, daß das gemünzte Geld ben den Persern immer nur in mäßigem Borrath vorhanden gewesen sen, weil sie mehr auf goldenes Geräthe als auf Mänzen geshalten hätten. Strado p. 1068.

<sup>5)</sup> HEROD. VII. 7. STRAB. L. c.

mußte auch davon eine Bermehrung jener Auflagen eine nothwendige Folge fenn.

Ausserdem waren die Summen, welche die Satrapen selber aus den Provinzen zogen, unter jener Angabe wahrscheinlich nicht mitbegriffen. Der Satrap von Babylon allein hatte täglich über eine Attische Medimne voll Silbergeld Einkunfte 6), welches nach einem mäßigen Ueberschlag über eine halbe Million Reichsthaler jährlich ausmachen mußzte; da die ganze an den König zu entrichtende Sumsme von Babylon nur ungefähr das doppelte betrug.

Diese Abgaben erstreckten fich über das ganze Reich, blos Perfis felber ausgenommen 3); benn die Befrenung von Tributen war ein naturslicher Vorzug des herrschenden Bolts.

Bu biefen Sauptquellen ber öffentlichen Gins tunfte kommen noch andere, die theils in dem Gis genthumlichen bes Landes, theils in der Art ber Werfassung, ihren Grund hatten.

Bu ben erften geborten bie Gintunfte, bie von ber Bemafferung gezogen murben. Perfien ift

<sup>6)</sup> Herod, I. 192.

<sup>7)</sup> HEROD. III. 97.

ist ein sehr trockenes land, und die Fruchtbarkeit bangt daher auch ben dem schönsten Elima von der größeren oder geringeren Bewässerung ab. In altern und neuern Zeiten nußten die Herrscher die: ses, um Abgaben von den Unterthanen zu erzwin: gen 8); wovon Herodot ein merkwürdiges Benspiel erzählt. Einer der fruchtbarsten Theile des laus des ward von einem Fluß, dem Aces, in fünf verschiedenen Urmen, die durch die Gebirge hereins kamen, durchschnitten. In diesen Gebirgen legten die Versischen Könige große Schleusenwerke an, so daß die Bewässerung dadurch in ihrer Macht stand. Diese Anlagen nußten sie, um von dem anwohnenden Völkerschaften Geld zu erpressen; das in dem übrigen Tribut nicht mitbegriffen war 9).

Ein anderes Regal, deffen gleichfalls bereits herodot erwähnt, war die Fischeren in dem Canal, der den See Moeris mit dem Nil verband. In den sechs Monathen, in denen das Wasser in den See strömte, betrugen die Einstünfte davon täglich ein Talent; in den 6 übrigen 20 Minen 1).

Bu

<sup>8)</sup> Man febe die Berichte davon bey CHARDIN II. p. 346.

<sup>9)</sup> HEROD. III. 117.

I) HEROD. II. 149.

Bu biefen Ginnahmen tamen ferner bie von eingezogenen Gutern, ben den hinrichtungen ber Satrapen und Großen; weil ben ben Perfern, wie in allen bespotischen Staaten, Verluft des Vermögens mit ber Lebensstrafe verbunden war 2).

Aber vielleicht mehr als alles biefes betrugen bie frenwilligen Geschenke, welche man bem Konige machte. Dach ber allgemeinen Sitte bes Orients tann feiner vor bem Sobern, vielmeniger vor bem Konig, ohne Befchent erfcheinen. Die Großen bes Bofes, fo wie bie Satrapen, fuchten fich baburch bie Bunft bes Koniges ju verschaffen ober ju erhalten; besonders aber floffen an gemiffen Fenertagen, und zwar ben ben Perfern vor allen an bem Geburtstage bes Ronigs, ibm aus bem gangen Reiche folche Geschenke ju 3). Diefe. besteben gewöhnlich nicht in Gelbe, fondern in Geltenbeiten und Koftbarfeiten jeber Art; wie man fie auf ben Reliefs von Perfepolis abgebilbet fieht. Welche Schake mußten aus bem ungeheuren Der: fischen Reich an einem einzigen folchen Tage aufe gebauft werben!

Diese

<sup>2)</sup> Ein Bepfpiel bavon fludet man bep ber Hinrichtung bes Oroetes Heron, III. 128.

<sup>\$)</sup> PLAT. Op. II. p. 181.

Diese Einrichtung ber öffentlichen Einkunfte muß schon im voraus zeigen, baß die Urt ber Ausgaben nicht weniger frembartig sein konne.

Es ist bereits oben bemerke, daß man hier ganzlich die Idee von öffentlichen Cassen fahren lassen muß, aus der die Staatsbedienten regelmästig ihre Besoldung ziehen; diese blieben dem alten Persien so fremd als dem neuen.

Alle die Ausgaben, welche wir Staatsaus; gaben nennen wurden, wie die Erhaltung der Ar; meen n. s. w. werden gar nicht von dem Konige aus seinem Schaße bestritten, sondern sie sind schon in den Provinzen berichtigt, noch ehe, die Einkunfte seinem Schaße zustossen. Dieser Schaß bleibt bloße Privatcasse für seinen persoulichen Gebrauch. Er ertheilt daraus die Geschenke, die er geben will, (wiewohl nie an gemünztem Gelde, sondern an Goldstangen oder goldenem Geräthe 4);) selbst der Auswand des Hoses, oder des Hosses, wird nicht daraus gut gemacht. Vielmehr giebt es dazu eine doppelte Versahrungsart.

Die

Digitized by Google

<sup>4)</sup> HEROD. III. 130.

Die ganze Claffe von Menfchen, bie als nies bere hofbebienten, (wie Trabanten, Leibwächter u. f. w.), nach unfern Sitten bier ihren Sold bekommen wurden, erhalten ihren Unterhalt nicht in Gelbe, fondern in Naturalien 1). Man vers

3) Man febe bie Sauptftelle baruber ben ArnenAeus IV. p. 145. aus einem alten Schriftfteller heraclibes von Cumae. Es wird meinen Lefern lieb fenn, fie bier gang an finden; wenn gleich nur bie letten Worte eigentlich für biefen Abichnitt geboren. Die, welche bem Ronig ... aufwarten, fagt er, bringen alle, rein gewaschen, unb "in fconen Rleibern , bepnube ben halben Cag mit der "Buridtung der Rablarit gu. Bon ben Gaften bes Sos "nige fpeifen einige aufen, (Die jeder feben tann,) einige "innen mit bem Ronig. Doch fpeifen auch biefe nicht eis "gentlich mit ibm, fondern es find amen Gemider, ge-"gen einander über; in bem einen fpeifet ber Ronig, in "bem andern bie Gafte. Der Rouig fieht fie burd ben "Borbang neben der Ebur; fie tonnen aber ben Ronig "nicht feben. In Refttagen fpeifen aber gumciten alle mit "einander in bem großen Gaal, Giebt ber Sonig ein Trinfgelage, (mas oft geschiebt,) fo find nicht mehr als "amblf Mittrinter ba. Speifet ber Ronig und bie Gafte "fur fic, fo werben jene burd einen Ennuden bincin-"gerufen; und wenn fie verfammlet find, triufen fie mit bem Sonig, jeboch nicht einerley Bein; fie figen baben auf ber Erbe; er aber liegt auf einem Geffel mit golb: "nen Sufen; fie pftegen abet beraufcht von ibm au gewhen, Gewobulid fpeifet aber ber Ronig allein; jumeis "len fpeifet auch feine Gemablin" (wie in ber Erzählung "ber Eftber,) "ober auch einige feiner Cobne mit ibm ; mund Mabden aus dem Sarem pfirgen baben ju fingen. Die

verwandte eben dazu die großen Vorrathe, die aus den verschiedenen Provinzen des Reichs dem Hofe zügeschickt wurden, und die mehr als hinreichend für die Consumion desselben senn mußten.

Alle diejenigen hingegen, welche zu der hohern Claffe gehoren, wie die vornehmen Hofbedienten, die Freunde und Verwandten des Konigs, die vermöge ihrer Herkunft oder ihrer Verhält: niffe auf Pensionen oder Gnadenbezeugungen An: sprüche machen konnten, erhalten dieselben eben so wenig

"Die Dablgeit bes Ronigs icheint gwar febr practig ... an fevu; ift aber bod in ber That febr genau und "bauebalterifc eingerichtet; fo wie bep den andern por-"nehmen Perfern. Gur ben Ronig folachtet man taglio "taufend Opferthiere; es find barunter Pferbe. "Cameele, Dofen, Gfel, groftentheils jedoch Schaafe. "Auch wird manderley Beffigel verbraucht. Jebem pon "ben Mileffern bes Ronigs wird feine Portion vorgefest. "und jeder nimmt mit, mas er ubrig laft. Ben meis "tem ber großere Theil aber biefer Speifen, fo wie bes Brobes, ift fur ben Sofhalt bes Ronigs, wie fur bie "Trabanten, Bachter ic, bestimmt; und wird ihnen in "bie Borbofe binausgetragen, wo es, fomobl das Rleifd "als bas Brob, nach Portionen vertheilt wirb. Denn "fo wie die Miethtruppen ben Grieden "ibren Lobn in Gelbe betommen, fo befommen "fie ihn von dem Ronige alle in Raturalien. "Gben fo ift es aber auch bep allen Perfifcen Großen. "; und ben Befehlehabern der Stadte und Propingen,"

wenig in baarem Belbe, ober aus bem Schag; fondern fie befommen vielmehr Unweisungen auf Derter und Stabte: über welche der Ronig vermoge feines Eigenthumsrechts über Land und Leute nach Belieben Schalten und walten fann, fo wie etwa bisher die Beherrscher Ruflands einige Taufend Bauern nach Gefallen verschenkten 6). Ber alfo eine folche Unweifung befommt, giebt Die Ginfunfte des Orts; wovon fich in den Bans ben ber Konige genaue Liften befanden; fo baß man nach biefen die Bnadenbezeugungen einrichten tonnte 7). Jedoch-war er wie es scheint zugleich verpflichtet, einen Tribut davon an den Konig zu entrichten \*). Ben den Personen von bobem Range, porzäglich ben ben Gemablinnen und ben Muttern ber Konige, mar aber bie Ueppigfeit fo boch gestiegen, daß man ihnen eine Denge Der: ter affignirte, fo bag fie fur jedes, noch fo ge: ringe, Beturfniß einen eigenen batten.

**6**0

<sup>6)</sup> Sur das Folgende muß ich bitten, die foone Auseinandersegung dieser Materie bed Chandin zu vergleichen. Vol. III. p. 352. 2c. Man wird dann mit Verwunderung seben, wie ganglich unverandert die Alt - Perfische Einrichtung sich an bem hofe der Sophis wieder fand.

<sup>7)</sup> Eine Menge Bepfpiele, die diese Ginrichtung beweisen, findet man gesammelt bey BRISSON. p. 209. 2c.

<sup>8) 3</sup>ch foliese diefes aus bem Bepfpiel des Liffaphernes; Xunoru. Op. p. 244.

So war blos für den Gurtel der Königin eine fruchtbare tandschaft, eine Tagereise lang, bes stimmt <sup>9</sup>); so erhielt Themistocles die Stadt Masgnesia, die 50 Talente eintrug, zu seinem Brode, tampfacus für seinen Wein, und Myus für das Zugemüse <sup>x</sup>).

Außer ben Dertern und Städten wurden aber auch selber Anweisungen auf Häuser und Länst berenen in den Provinzen ertheilt. Einkunfte die, fer Art waren vorzüglich mit den Hofstellen vers bunden, eine Einrichtung, die schon Eprus zur geschrieben ward; und die auch nachmals forts dauerte 2).

Wer solche Anweisungen erhalten hat, der genießt die Einkunfte auf Lebenszeit. Nach fein nem Tode fallen die ihm ertheilten Derter oder Bes sigungen wieder an ben König zurück, der sie aus dern geben kanne Ohne diese Einrichtung wurde ben der großen Menge derer, welche solche Reves nuen zogen, und der glanzenden Frengebigkeit der Perfis

<sup>9)</sup> PLAT. Op. II. p. 123. cf. Ciceno in Venn. III. cap. 83.

<sup>1)</sup> THUCYD. I. 138. cf. STRAB. XIV. p. 943. et DIOD. I. p. 447.

<sup>2)</sup> XENOPH. Cyrop. VIII. Op. p. 250.

Berfischen Konige, auch selbst ihr unermestliches Reich nicht hingereicht haben, den Aufwand zu bes ftreiten, der von ihnen bestritten werden mußte. Die Bestsungen indes, die an die hofstellen ges knupft waren, wurden nach Tenophons Berichte dennoch erbliche Besisungen, welche noch zu seiz nen Zeiten diejenigen als Eigenthum hatten, deren Worfahren sie einst von Errus ertheilt worden was ren 3). Ben einem Bolte, das wie die Persser ganz an Stammverfassung hieng, waren nems lich der Regel nach die Stellen selber erblich 4); es kann also nicht befremden, wenn auch die dars an geknüpften Einkunfte ben den Familien bleiben, die einmal in dem Besith derselben sich befanden.

Nach diesen vorläufigen Erörterungen wird es leichter sen, die innere Verwaltung der Propositien auseinanderzusehen; zumal da bereits oben die ersten Einrichtungen bemerkt sind, von denen man ausging. Allein so wie eine eigentliche Propositientheilung erst eine Folge von dem Bedürfsniß bestimmterer Finanzeinrichtungen ward, so bils dete auch die innere Verwaltung derselben sich erst allmählig aus. Wenn Xenophons Zeitalter übershaupt

<sup>3)</sup> Хенорн. l. c.

<sup>4)</sup> Diefe Erblichteit ber Sofftellen findet fic auch noch bep ben uenen Perfern. Cuandin III. 325.

haupt als die blübendfte Periode des Perfifchen Reichs betrachtet werden fann, so werden wir auch am wenigsten irren, wenn wir die Buge sammlen, die Er uns davon erhalten hat.

Die Satrapenregierung, welche damals bereits ihre völlige Organisation erhalten hatte, war dem Persischen Reich mit allen großen despotischen Reichen gemein. Aber ben allen unvermeidlischen Nachtheilen, welche dieselbe zur Folge haben mußte, suchte man doch diese Mängel so viel als möglich zu mildern.

Der Vorzug, den hier die Persischen Sinrich:
tungen vor denen anderer ahnlicher Reiche hatten,
bestand in der sorgfältigen Trennung der Civils
und Militärgewalt. Es war Misbrauch,
wenn in den spätern Zeiten des Reichs hiervon Aus:
nahmen gemacht wurden. Nach Persischen Bes
griffen hat der König die doppelte Psicht theils
für die Sicherheit, theils aber auch für die gute
Verwaltung und den Andau des Landes zu sorgen.
Jenes geschieht durch die allenthalben zerstreuten
Besahungen und ihre Besehlshaber; dieses durch
die angestellten Civilobrigkeiten 7).

Der

<sup>5)</sup> Die Sanptstelle far das Folgende findet man bey Xunorm. in Occon. Op. p. 829.

Der Grund zu diefer wohlthatigen Ginrichtung war gleich ben dem Ursprunge der Perfischen Berr fcaft durch bie Unstellung der toniglichen Ginneh: mer gemacht, welche ben Feldherrn an bie Seite gefest murben; aber auch nach ber genquern Pros vingeneintheilung, und der Ernennung von Sas trapen, blieb diefe Sitte. Den ausbrucklichen Beweis bavon giebt Xenophon, wo er die erfte Ernennung und Bestimmung ber Satrapen, wie fle ibm ju Folge von Cyrus eingeführt mar, er ablt. "36r wißt," 6) lagt er ibn gu feinen Freunden fagen, "daß ich bie Befagungen und "Befehlehaber in ben eroberten landern und Stade "ten gelaffen babe, benen ich befehle, fich mit . , nichts anderm als der Bewachung berfelben gu "befchaftigen. Deben biefen will ich Catrapen "fegen, welche uber bie Ginwohner herrichen, Die "Tribute erheben, ben Befagungen ihren Golb be: "jahlen, und die übrigen nothwendigen Geschäfte " beforgen follen." Die folgende Perfifche Befchichte liefert Befpiele bie Menge, bag biefe Ginrichtung forthauerte, indem die Befehlshaber ber Truppen neben ben Satrapen genannt werben 6). in ber fpatern Periode bes Perfifchen Reichs marb

1.6) XENOPE. Cyrop, Op. p. 250.

es

<sup>7)</sup> Man vergleiche Henod. V. 25. ARRHIAB. II. 2:

低能

ž.

ì

t

ŝ

es Sitte, daß ben Satrapen die Befehlshabers fchaft über bie Truppen gugleich übertragen warb, besonders wenn es Personen aus ber Koniglichen Samilie maren. So war der jungere Eprus Sas trap von Myfien, Phrygien und Indien, und zus gleich Feldherr aller ber Truppen, welche fich in dem Felde von Caftolus versammlen 8). Dafe felbe finden wir ben Pharnabajus und anbern; fo daß es bereits in Xenophons Zeitalter als ges wohnlicher Borgug bes Satrapen betrachtet marb. baß er jugleich bas Commando über bie Trups pen erhielt 9). Wie schadlich biefe Marime mar. wie fie ben Weg ju ben Emporungen ber Saeras pen, und der innern Auflosung des Reichs babnen mußte, bedarf feines Beweises, bas Benfviel von dem jungern Eprus felber zeigt es. auch ungeachtet biefes Migbrauchs mar boch in ben Landern teine formliche militarifche Regierung eingeführt, benn die übrigen burgerlichen Bediene ten blieben von ben Befehlshabern ber Truppen ganglich getrennt; und biefe burften fich in feine Civilgeschäfte mischen. "Den Gatrapen," fagt Renophon, "pflegt die Aufficht sowohl über die Befehlshaber ber Truppen als uber Die Magistrate übers

<sup>8)</sup> XENOPH. Op. p. 267.

<sup>9)</sup> XENOPH. Op. p. 829.

"übertragen zu werden. Denn der Konig der "Perfer hat bende, sowohl Befehlshaber der Trups "pen, als auch Obrigkeiten zu der Verwaltung der "tänder; und die einen mussen auf die andern "Achtung geben 1)".

Das erste Geschäft ber Satrapen, und ber unter ihnen stehenden Intendanten, (Tacexoi) 2) war frenlich die Erhebung der Tribute; sowohl an Naturalien als an edlen Metallen; aber ihre Besstimmung beschränkte sich darauf nicht, sondern ihr nen war zu gleicher Zeit die Sorge sir die Besstörderung des Ackerbaues und die Eultur des kansdes üherhaupt anvertraut 3); und der ausgezeiche nete Fleiß, der hierauf verwandt wurde, macht das größte kob der Persischen Regierung aus. Zoroasters Geses machte, wie bereits oben besmerkt 4), die physische Eultur des Bodens durch Gärtneren, Viehzucht und Ackerbau, zu einer der heiligsten Pstichten seiner Anhänger; das kand,

<sup>1)</sup> Xenoph. l. c.

<sup>2)</sup> Der Nahme υπαρχοι bezeichnet ben den Grieden balb die Satrapen selbst, balb die unter ihnen stedenden Instendanten, die auch soust olikovoμοι genannt werden. Joseph. Ant. XI. 6.

<sup>3)</sup> Man febe Xenopuon in Occon. Op. p.829.

<sup>4) 6.</sup> oben 6.476.

ķ

wo fein Befeg berricht, foll nichts unreines ente halten, reine Menfchen, reine Thiere, reine Bes machfe. Diefe Ibee bes Gefeggebers, auf ein ganges Reich angewandt; giebt ohne Zweifel ein großes und berrliches Bild, bas zwar ftets Ideal bleiben mußte, aber boch in ber Persischen Mone archie in einem vorzüglichen Grabe verwirklicht ward. Jene Luftgarten ober Paradiefe, wie ber Perfer fie nennt, welche Die Wohnungen Des Ronigs nicht nur, fonbern auch der Großen und ber Sas trapen umgaben, mas maren fie anders, als Bilber ber reinen Schöpfung von Ormuzd, Die bier von den vornehmften feiner Berehrer nach Möglichfeit bargeftellt ward? "Alle diefe Anlagen" 5). fprach ber jungere Corus zu infander, als er ibn in feinen tuftbainen berumführte, und ber Spars tanifche Reloberr Die Regelmäßigfeit Des Bangen bewunderte, "habe ich felbst angeordnee; ja mane "de Diefer Baume habe ich mit eignen Banben "gepflangt." Und als ber Grieche ben biefen Wors ten einen mißtrauischen Blick auf die Pracht feiner Bemanber, feiner Retten und Urmbander warf. fcwur er ibm, als Diener des Ormuzd, ben bem Mithras, baß er nie eber Speife ju fich nahme, bis er fich burch Landqubeit ermudet barte.

Eben :

<sup>5)</sup> XENOPH. OECON. Op. p. 830, Secren's Ideen Th. I.

Eben diefe religiofen Borfchriften machten da ber ben Borftebern ber Provinzen es jur beiligften Pflicht, Die Cultur ihrer lander auf das forgfal tigfte ju beforbern; und fo wie ber Militaretat je ber Proving jabrlich untersucht warb, so aud Die Civilverwaltung und die Cultur. " Einen "Theil bes Reichs," fagt Tenophon, "befucht ber Ronig jabrlich felbft; wo er aber nicht bin "fommt, bas lagt er burd feine Bevollmachtie " ten untersuchen. Diejenigen Magiftrate, in be "ren Lande ein gut angebauter Boben, nach ber "jedesmaligen Befchaffenheit mit Fruchten ober "auch mit Baumen angefüllt, fich finbet, bemen "giebt er noch mehr Land und ehrt fie mit Ber "fchenfen. Deren Proving aber folecht angebaut "ober entvollert ift, fen es aus Rachlaffigfeit, "ober megen Bedruckungen, die bestraft er, und "fest andere an ihre Stelle 4)."

Hatten diese Sinrichtungen Bestand gehabt, waren sie nicht durch die mancherlen Mistorauche, welche den Fall des Persischen Reichs herbenführten strucktos gemacht, so hatten sie einen großen Ersaß für alle die unvermeidlichen Uebel gegeben, welche die gewöhnlichen Begleiter einer bestotischen Ber

<sup>. 6)</sup> Ханори. Ор. р. 808.

Berfaffung sind! Der Auswand, den der Untershalt des Königs, der Satrapen und der Truppen, erforderte, mochte sehr beträchtlich senn, er konnte aber doch, da der größere Theil der Abgaben in Naturalien entrichtet ward, in landern, die von der Natur mit so großen Segnungen ausgestatztet sind, nicht sehr drückend werden, wenn eine weise Vorsicht für die Cultur des landes ihn stets erleichterte; aber die Ueppigkeit und der eingerissene lurus der Großen, und die Emporungen und ins nern Kriege; zogen die Vernachlässigung davon nach sich; und vereitelten die wohlehatigen Absichten, welche der Medische Weise bep seiner Geseszung gehabt hatte.

Die Statthalterschaften wurden, wie bereits aus dem obigen erhelt, von dem Könige selber vergeben, und man nahm dazu gewöhnlich Vers wandte, zuweilen selbst Brüder des Königs, oder die Satrapen bekamen auch Töchter des Königs nigs zu Gemahlinnen?) Da ihr Hof ganzlich nach dem der Könige geformt war, so gilt auch Alles, was oben von diesem gesagt ist, nur aber nach einem verstagten Maaßtabe, von dem ihris

7) Жаноги. Ор. р. 664.

11 a of an according

gen. Sie hatten ihr Harem, dessen Aufsicht gleichfalls Verschnittenen anvertraut war; ein zahlreiches bewassnetes Gesolge, oder ihre Haustruppen, die von den Königlichen verschieden was ren, und ganz, oder doch zum Theil, aus Pers sern bestanden <sup>8</sup>); ihre Wohnungen waren so wie die der Könige mit großen Paradiesen umgeben; und in den besseren Jahrszeiten zogen sie zuweilen, von ihrem Gesolge begleitet, mit ihrem Hostager herum, und lebten unter Gezelten <sup>9</sup>).

Ueber die Art, wie die Tribute von ihnen aus den Provinzen erhoben wurden, hat uns die Geschichte ein merkwürdiges Zeugniß erhalten. Als die Perfer Jonien wieder unterjocht hatten, wurde das ganze land nach Parasangen vermeß sen, und darnach die Tribute regulirt I). Es war also ohne Zweisel eine Landsteuer, die aber gröstentheils in Naturalien von den Einwohnern entrichs

<sup>8)</sup> Oroctes, Satrap von Myfien und Phrygien, hatte 1000 Perfet als Trabanten bep fich. Hypod. III. 128. — Eritantachmus, det Satrap von Babplon, hatte in seinen Ställen nicht weniger als 500 Hengite, und 16000 Stuten; dazu waren aber die Arlegspferde noch nicht genrechtet. Hunod. I. 192.

<sup>9)</sup> Man febe bas Bepfpiel bes Agoband, ben Annorm, Op. p. 509. 510.

<sup>1)</sup> HEROD, VL 42.

entrichtet werden mußte. Diese Einkunfte, sowohl in Naturalien als in Gelde, erhob alsdann der Satrap; und wenn davon erst sein eigener Auss wand, der Unterhalt der Königlichen Truppen, und der übrigen Civilbedienten bestritten war, so gieng das andere an den Königlichen Hos. Der eigene Vortheil der Satrapen erforderte es schon, wenn er nicht die Gnade des Königs verscherzen wollte, diese Summen so ansehnlich als möglich zu maschen; wenn auch keine seste Bestimmungen darüber gewesen wären.

Um das Interesse des Königs zu besorgen, waren ferner in dem Gefolge jedes Satrapen stets Königliche Schreiber 2); denen die Besehle des Königs eingehändigt werden, und die sie den Satrapen eröffnen. Diese Besehle ersordern als; dann den schnellsten Gehorsam, und jede Widers spenstigkeit ist Rebellion. Auch der blose Vers dacht reicht schon hin, den Satrapen ins Verder; den zu stürzen; und so wie in dem Türkischen Reich geschehen diese Hinrichtungen ohne alle Bes obachtung der Formen. Der König schieft einen Bevollmächtigten, der den Trabanten des Satras pen

<sup>2)</sup> HEROD. III. 128.

pen die Ordre zu seiner Hinrichtung bringt, und biese vollziehen sie, indem sie ihn auf der Stelle mit ihren Sabeln niederhauen 3).

Ju der schnellen Communication mit den Pros vinzen und ihren Statthaltern war eine Anstalt errichtet, die man, wiewohl sehr unrichtig, mit unsern Posten zu vergleichen pflegt. Es waren Eilboten angestellt, die nach Stationen vertheilt waren, so daß aber jede Station eine Tagereist ausmachte, welche die Besehle des Königs an die Satrapen, und wiederum die Depeschen der lesz tern nach Hose bringen mußten 4). Anstalten diez ser Art werden aber ein so dringendes Bedürsniss in den desporischen Reichen, wo die Erhaltung der Abhängigkeit der Statthalter eine der schwersten Ausgaben ist, daß man sie sast in allen wieder antrisst,

<sup>3)</sup> Man febe die intereffante Erzählung von der Bestrafung bes Orvetes unter Darius Spstaspis der Henod. III. 126. ic. — Ein anderes Berspiel der Art giebt Tissa phernes, der nach der Riederlage des jungern Sprussseine Länder erhalten datte. Ungeachtet dieser Guade schielt Artarerres doch einen Bevollmächtigten, den Abthraustes, der ihm seinen Kopf bringen muß. Xeworn. Op. p. 501.

<sup>4)</sup> Hunop. VIII. 98. cf Xunopm. Op. p. 232. Die Anftelt beift bep ihnen Angareium. Man tann fie nicht mit unfern Poften vergleichen, weil fie blos fur den hof bei fimmt ift.

antrifft, die nur einigermaßen in ihrem Innern organisire waren. Sie fanden fich auf eine ahnliche Weife in der Romischen Monarchie, und waren mit einem noch viel größern Auswande in den Mogolischen Reichen, gleich unter den Nachfolsgern des Dschingischans, angelegt !).

Mugerbem war noch ein anderes Institut ben ben Perfern eingeführt, wodurch die Abbangigfeit der Satrapen erhalten werben foffte. Rabrlic fchickte ber Konig einen Bevollmachtigten an ber Spike eines Beers, ber bie Satrapen entweber unterftugte ober auch juchtigte, je nachdem es ihr Betragen und die Umftande erforberten. Zenos phon bemertt, daß diefe Bewohnheit, Die bereits aus ben frubern Beiten bes Perfifchen Reichs fich berfdriebe, noch in feinem Zeitalter fortbaure 6). Ohne Zweifel war ber Sauptzweck Daben, wie in anbern abnlichen Reichen, Die Gintreibung ber noch ractftanbigen Tribute ju beforgen; als aber in ber letten Salfte ber Persischen Monarcie die Macht und der Trok der Gatraven fo außerordentlich flieg,

<sup>5)</sup> Die bocht intereffente Beschreibung bavon findet man bep Marco Polo, in der Sammlung von Ramusio Vol. II. p. 30.

<sup>6)</sup> Хипогн. Ор. р. 232.

flieg, mochte diese Sewohnheit wohl von felber aufhoren.

Die Urfachen diefes Uebermuthe der Satrapen, und der darans folgenden Emporungen, find Magemeinen bereits oben angegeben 7). ber Bereinigung ber Militar: und Civilgewalt in ihren Sanden, batten fie ihren Brund befonders darin daß ihr Gebiet zu fehr vergrößert wurde, indem man mehrere Satrapiten Ginem Abertrug. Gin Bepfviel bavon, und jugleich von dem daraus entsprungenen Uebermuth, giebt bereits Oroetes im Zeitalter des Darius Syftas fpis; der jugleich Satrap von Phrygien und the bien war 1). Aber unter ben folgenden Regierung gen ward biefer Digbrauch immer baufiger, befonbers ben ben Vorderafiatischen Satrapieen. iungere Corus mar Statthalter von dem groffen Theile ber Salbinfel; und nach feinem Tobe ers bielt der Sattap Tiffaphernes noch die Lauder, Die er gehabt batte, ju den feinigen 9).

Die Persische Geschichte liefert von der Zeit an ein Gemablbe des immer wachsenden Uebermube

<sup>7) 6.</sup> oben 6.441.

<sup>8)</sup> HEROD. III. 127.

<sup>9)</sup> Xenopu. Op. p. 480.

muchs biefer Bicefonige; bie balb geradeju rebeb lirten, bald auch unter bem Titel von Satrapen bennoch ale unabbangige Rurften fich betrugen 1). Mehrere von ibnen, benen die Statthalterschaften von Cappadocien, Pontus und andere, übertragen waren, murben wirklich die Stifter unabhangiger Reiche, welche bald mehr, bald weniger felbstfanbig in ber folgenden Beschichte vorkommen. Conspirationen und Streitigfeiten unter einander trugen am mehrften bagu ben, ben Saamen ber Emporung unter ihnen auszustreuen, und die Weichlichkeit und bas Sittenverderbniß bes hofes machte ibn aufgeben und gebeiben. Gie betrada teten ibre Provinzen nicht mehr als lander, bieihrer Bermaltung anvertraut maren, fondern ale: Domainen, beren Einkunfte fie jogen; und bereits in Renophone Bricalter finden wir ein Benfpiel, baß ein Satrap von Binfien einen Bitefatraven eis. genmachtig ernannte, burch ben er gegen Entriche. tung eines Tributs feine Proving vermalten lieft; und diefelbe fogar nach Absterben beffelben wieder beffen Witme übertrug, fo bald fie ihm nur Gis derbeit,

<sup>1)</sup> Schon Eiffapbetnes und der fangere Spras befriegten fich einander, und man fab dieß gerne bep Sof. Xunopu. Op. p. 480.

derheit wegen seiner Einkunfte leistete 2). Ben biesem eigenmächtigen Verfahren mußte alle ins nere Organisation nach und nach von selber aufs hören; und wie schwach bas Persische Reich nur noch in seinem Innern zusammenhing, lehrt bie Geschichte seines Falls unwidersprechlich.

## IV. Perfifdes Ariegemefen.

Ben einem erobernden Bolle find die Kriegss einrichtungen gewöhnlich so tief in die Staatsverz fassung verstochten, daß sie selbst in einem Werte, das vorzugsweise den Kunsten des Friedens gewids met ist, nicht mit Stillschweigen übergangen wers den können. Die Norhwendigkeit davon aber ift hier um so viel größer, da das Fremdartige, das sie im Orient haben, nicht selten Verantassung zu sehr falschen Urtheilen zu geben pflegt.

Die Kriegszuge, welche Nomabische Boller, wie vormals auch die Perfer waren, unternehe men, find in ihrem ersten Ursprunge gewöhnlich Wanderungen, zu der Ginnahme besserer und fruchte

<sup>3)</sup> XEROPE. Hift. Gr. III, p. 482.

fruchtbarer lander. Daher entsteht die im Orient allgemeine Sitte, daß Weiber, Kinder und alle bewegliche Habe, von ihnen mitge: schleppt wird, und die Armee vergrößert. Zes nophon bemerkt ausdrücklich, daß dieses die Ges wohnheit der mehrsten Asiatischen Bolter sen 3); und es war auch gewiß Alt: Persische Sitte, wie die Spuren, welche sich auch noch in der Folge davon erhalten haben, beweisen 4).

Nicht weniger bringt es die Lebensart solcher Wolfer schon mit sich, daß ihre Heere ganz, oder doch großentheils, aus Reuteren bestehen. Das erste war der Fall ben den Mogolen, das letze ben den Persern. Wenn jene Sitte ihre Juge erschwert, so werden sie hingegen hierdurch wies derum gar sehr erleichtert. Ben ihren übrigen gesringen Bedürsnissen erspart sie ihnen, so batd die Gelegenheit es ersordert, allen Troß; und die Mogolische Geschichte liesert daher Benspiele, daß solche Reuterheere mit einer unbegreislichen Schnelligkeit entfernte Juge unternahmen, an die

<sup>3)</sup> XENOPH. Op. p.91.

<sup>4)</sup> Herod. VII. 186. 187. Auch nachmals nahmen nict blos ber Kinig, sondern alle vornehmen Perfer, ihre Familien mit in den Krieg. Annuam. II. 42.

bie ein Europäisches heer nicht wurde benten tonnen ').

Dieg find die erften Bemerfungen, wovon man ben dem Kriegswesen Romadischer Bolfer überhaupt, und ber Derfer befonbers, ausgeben muß. Allein fo wie fich ihre Civilverfaffung all: mablig ausbildete, fo litten auch ihre Kriegsein: richtungen wenigstens große Beranderungen, wenn man gleich nicht fagen tann, daß fie ihnen ben Grad von Bollfommenbeit gegeben batten, den wir in Europa ju feben gewohnt find. Das Benfpiel bes Turfifden Reichs lebrt noch gegenwärtig, wie fcwer es balt, baß fich ber Affate, ber ims mer noch zur Balfte Romade bleibt, an Difciplin gewöhne. Wenn biefe bie Tochter von erhöhtem Ebrgefühl und von Baterlandeliebe ift, fo erzeugt ber Druck bes Despotismus bagegen Bugellofigkeit und Brutalitat, Die wohl in wilden Angriffen, aber nie mit bem taltblutigen Beldenmuth bes Europaers, fich außert.

Eine durch Eroberungen errungene Herrschaft macht die beständige Unterhaltung von Armeen noth

<sup>. 5)</sup> Man febe barüber die höcht intereffante Beschreibung ber Juge der Mogolen ben Marco Polo ben Ramusso II. 6. 15.

nothwendig, weil ohne diefe die Provinzen nicht in der Abhängigkeit erhalten werden können. Es kann daher auch keine befremdende Erscheinung senn, wenn wir die Länder des Versischen Reichs fortdauernd durch große Heerhaufen besetzt sinden, die zu ihrer Behauptung zugleich, und zu ihrer Siecherheit gegen auswärtige Angriffe, bestimmt waren.

Gleich ben ber Eroberung von Asten blieben Corps von Truppen in den Provinzen stehen; die nicht vom König, sondern von den Provinzen ers halten werden mußten. Wir sinden derer vorzüge lich in den Grenzprovinzen, wie in Vorderasien, in Aegypten und in andern, die seindlichen Ans griffen am mehrsten ausgesetzt, oder wo auch Resbellionen am ersten zu sürchten waren ). Vorzüglich aber ward Vorderasien, seit dem Ansange der Kriege mit den Griechen, der Hauptsis der Versischen Macht. Sie hatten dort fortdaurend besträchtliche Heerschaaren, die leicht zusammengezogen werden konnten; und selbst als Alexander in dass selbse eindrang, fand er am Granicus zuerst nur die in demselben sonst zerstreuten Truppen versammlet ).

Die

Ogrius, IV. 143. und VII. 58. in Aegypten IV. 167.

<sup>7)</sup> ARRHIAN. I. 14. Das Perfifche Heer war damals 40000 Mann ftatt; halb Fufvoll, halb Menterep, und die fetzeten blos Perfer.

Die Perfichen Einrichtungen in den bluben; den Zeiten ihres Reichs, waren hier folgende 8). Es gab in jeder Provinz eine doppelte Art von Truppen; theils die auf dem platten lande zer; ftreut waren, theils die als Besahungen in den Städten lagen. Bepde waren wesentlich von eine ander verschieden, und hatten auch ihre eigenen Besehlshaber.

Bas die ersten betrifft, so war fur jede Pros ving genau bestimmt, wie viel Truppen überhaupt nicht nur, fondern auch wie viel von jeder Bat rung, vorhanden fenn mußten. Die Sauptstarte bestand zwar größtentheils in Reuteren; aber nes ben biefer gab es auch jugleich Bogenschuken, Schlenderer, und fcmer bewaffnetes Rufvolt. Die Sorge fur die Bolljabligfeit derfelben warb bem jedesmaligen Befehlshaber übertragen. Der Unterhalt aber, fowohl an Lebensmitteln als an Belde, wird von den Ginfunften jeder Proving be. ftritten; und ba diefe in die Caffe der Satrapen floffen, fo batten biefe auch fur bie Musbezahlung bes Goldes ju forgen. Beiter aber ftanden Die Befehlsbaber ber Regel nach gar nicht unter ib nen,

<sup>8)</sup> Die Beweise fat bes Folgende wird man ber Annoemon in Occon. Op. p. 808. finden.

nen ?), weum ihnen nicht ausbrucklich zugleich bas milita ifche Commando übertragen mar. Bielmehr waren fie unmittelbar von bem Konige abbangia: sie wurden von ihm ernannt und abgesekt 1), und er batte die Bergeichniffe von ihnen in Sanden. Much die jahrlichen Dufterungen ber Ernve pen, die burch bas gange Reich Gitte maren. wurden gewöhnlich nicht von ben Satrapen, fons bern in der Rabe ber Sauptstädte von bem Ros nige felbst gehalten; in die entlegenen ganber aber wurden von ihm Reldherrn gefchickt, welche fie in feinem Rahmen anstellen mußten. Dan war bas ben febr ftreng. Der beffere ober ichlechtere In Rand ber Truppen entschied aber Die Belohnungen. ober auch über bie Bestrafungen, ber Unführer. Rene bestanden in Gefchenten, bie ber Sonia gu machen gewohnt war; Diefe entweder in ber Ents fegung von ihren. Stellen, oder andern willfaber lichen Strafen 2).

Auf diefe Ginrichtungen bezog fich eine, von ber Civilverfaffung unabhangige, Gintheilung des Reichs,

<sup>9)</sup> Bollte ber Satrap die Königlichen Truppen gebrauchen, so mußte er dazu erft Erfaubuis vom Könige haben. Henod. V. 32.

<sup>1)</sup> HEROD. VI. 45.

<sup>2)</sup> Xenopu. l. c.

Beiche, indem baffelbe in gewiffe militarifche Cantons, nach ben Berfammtungs: ober Duflerplagen ber Eruppen, eingetheilt mar 3). Für die Truppen nemlich, die in gewissen Provinzen fich fanden, maren eigene Plate bestimmt, wo fe ibre jahrlichen Berfammlungen ju halten pflegten; und nach diefen Plagen wurden fie benannt. Das mentlich finden wir bergleichen in Borberafien er: mabnt; ba aber die andern Ginrichtungen allges mein maren, und die Dufterungen fich über bas gange Reich ausbreiteten, fo ift mohl nicht gu zweifeln, bag anch diefe Eintheilung fich eben fo weit erftredte. herobot unterfcheidet überbem auss brudlich die Cantons Dieffeit des Salns; es wird ihrer alfo auch wohl jenfeit gegeben haben. Bon jenen Cautons in Borderaffen bemerte Zes nophon theils ben, deffen Sammelplag bas Relb Caftolus mar 4), theils ben in Thombra 1), ber fur bie Truppen in Sprien geborte; Berobot aber bas Meifche Feld in Cilicien 6).

Die Vertheilung Diefer Truppen burch bie Provinzen geschah nach Saufen von Taufend Mann;

<sup>3)</sup> Sie beifen bey herobot ropol V. 102.

<sup>4)</sup> Хевори. Ор. р. 245. 267.

<sup>5)</sup> XENOPH. Op. p. 158.

<sup>6)</sup> HEROD. VI. 95.

Mann; und daher heißen die Anführer derfelben Chiliarchen 7). So wie diese Truppen durch das Innere der Länder verbreitet waren, so hatten sie ihre Posten auch besonders an den Grenzen; wo die Wege von der einen Provinz zu der andern, wenn die Natur es erlaubte, start besestigt zu sepn pflegten 8).

Wie stark die Anzahl dieser Corps in den Provinzen war, ist frenlich nicht zu bestimmen; aber die große Leichtigkeit, mit der man im Insnern des Reichs Armeen zusammenzieht, beweißt, daß sie sehr beträchtlich gewesen senn muß. Cysrus brachte blos in Vorderassen über 100000 °) Mann zusammen; der Feldherr Abrocomas, der ihm unterwegens ausstieß, hatte 300000 Mann 1); die Persische Armee am Granicus war gleichfalls 40000 Mann start 2).

Pon

Beeren's Ibeen Th. L.

Mm

<sup>7)</sup> XENOPH. Op. p. 828.

<sup>8)</sup> So standen am Eingange Eisticiens in dem engen Paffe bie Persischen und Eisticischen Aruppen gegen einander über. Xenopu. Op. p.263.

<sup>9)</sup> XENOPH. Op. p. 261.

<sup>.</sup> А) XENOPH. Ор. 1 26a.

<sup>2)</sup> ARRHIAN. I. 14.

Bon diesen Truppen unterscheidet man sorgt fältig die Besatungen in Stadten 3). Je schwerer den Persern ben dem Ursprunge ihres Reichs, wie allen Nomaden, die sich nicht auf Belagerungen verstehen, die Eroberung sester Platz ze geworden war, um desto größer war der Werth, den man darauf legte. Man betrachtete ihren Besit als das sicherste Mittel zu der Behauptung des Landes, und versah sie deshalb mit beträchte sichen Garnisonen. Diese Truppen waren nun aber ganzlich verschieden von den vorher erwähmten; sie gehörten nicht zu jenen militärischen Canztons; sie hatten ihre eigenen Besehlshaber; und brauchten auch nicht ben den oben beschriebenen Musterungen zu erscheinen 4).

Die benden bisher angeführten Arten von Truppen werden unter dem Namen der Konigs lichen Truppen begriffen. Verschieden von dies sen waren aber noch wieder die Haustruppen der Satrapen und der Großen, deren Anjahl sich auch

<sup>3)</sup> Хелори. Ор. р. 828.

<sup>4) 3</sup>hr Geschaft war nicht sowohl die Bewachung der Städte selbst, als vielmehr der Burgen und Schlöffer, die fich in den mehrsten irgend beträchtlichen Dertern fanden. In diesen commandirten ihre Officiere, (Qoovpapxoi,) und diese werden forgsättig von den Sivilobrigkesten in den Städten unterschieden. Xenoru. 1. c.

auch oft auf mehrere Tausende belief 5). Nach der Sitte des Orients ist kein Großer ohne ein bewaffnetes Gefolge; dieß Gefolge wächst zugleich mit dem Range und dem Reichthum; und da der Hof der Satrapen überhaupt nach dem Königlichen geformt war, so brachte diese Achnlichkeit schon jene Gewohnheit mit sich; um so mehr, da Trups pen nicht minder als Städte selbst zu den ges wöhnlichen Geschenken des Königs gehörten 6).

Ursprünglich waren vielleicht diese sämmtlichen Truppen Perser gewesen. Allein als nachgehends die Perser selber sich dem Kriegsdienste gern entzos gen, nahm man durchgehends Miethvöller dazu, die theils Asiaten, theils auch Griechen waren. Unter den Asiaten wählte man dazu am liebsten die Nomadischen Reutervöller, welche in den ichne dern an der Sud; und Ostseite des Caspischen Meers herumzogen, Hyrcanier, Parther und Sacer. Die ersten standen ben den Persern vorzugsweise in dem Ruf der Tapferkeit?); und mie den herumstreisenden Horden der großen Bucharen psiege

Mm 2

<sup>5)</sup> Man sehe Henod. III, 127. IX. 113.

<sup>6)</sup> HEROD. IX. 109.

<sup>7)</sup> Химорн. Ор. р.91.

pflegten sie eben deshalb in mancherlen Berbindungen zu bleiben, wenn sie auch nicht mehr ihre Unsterthauen waren 8). Doch wurden die Griechen allen übrigen vorgezogen; und so wie der Kern der Armee schon seite den Zeiten des jüngern Eprus aus ihnen bestand, so auch gegen das Ende des Versischen Reichs die Besahungen in den sämmtlichen Borderastatischen Städten 9). Der Sold, den diese letztern erhielten, betrug vor den Zeiten des jüngern Eprus monathlich einen Daricus 1), (etwa einen Ducaten unsers Geldes,) ward aber von Eprus um die Hälfte erhöht. Es ist bereits oben bemerkt, wie nachtheilig diese Gewohnheit sür den kriegerischen Muth der Perser werden mußte.

Ben erobernden Nomadischen Bolkern ist der Regel nach jeder Soldat; und ben den Persern mußte besonders jeder, der kanderenen besaß, aufssigen und zu Pferde dienen 2). Unter solchen Umsständen wird daher eine innere Organisation des ganzen Bolks, die sich auf den Kriegse dienst

<sup>8)</sup> Annuam. III. 19. Diefe Boller, die auf die Art im Perfifchen Golbe ftanden, werden gewöhnlich unter dem Rahmen der Bundsgenoffen, ounenzor, begriffen.

<sup>9)</sup> ARRHIAN. I. 19.

<sup>1)</sup> XENOPH. Op. p. 252.

<sup>2)</sup> XENOPH. Cyrop. VIII. Op. p. 241.

Dienft beziehet, nothwendig; und diefe ift ben ben Affatifchen Eroberern gewöhnlich Diefelbe, weil fie zugleich die einfachste ift. Gine Decimalabtheis Tung geht burch bie gange Mation; und bestimmt jugleich ben Rang ber Befehlshaber. Das ge: meine Bolt ift in kleine Sauflein von Behnen abe getheilt; die jedes ihre Borfteber haben; auf biefe folgen junachst bie Befehlshaber von 100, auf diese die van 1000, auf diese die von 10000. Die boberen Officiere geboren nicht mehr fur eine gelne Corps, fondern bilben bie Beneralitat. Go. war es ben ben Mongolen, und gerade fo auch ben ben Perfern 3); und biefe einfache Ginrichtung machte es benben Rationen möglich, mit einer Schnelligfeit, Die allen Glauben überfteigt, mach: tige heere ju versammien. Es bedurfte baju nur eines Befehls an die Borfteber ber Bebntaufende, fo lief diefer burch die Borfteber ber Taufende, ber

3) Man sebe bie Stellen bey Brisson, p.725; und vers gleiche für die Mongolen Manco Polo bey Ramusio II. p.15. Die Ernennung der Officiere bangt nur in so weit von dem Könige ab, daß er die Keldberrn bestimmte; (rove sparnyove). Diese ernannten alebann die Myrfarden und Shiliarchen; und die ersten wiaderum die Borzsteher der Hunderte und der Zehner. Henod. VII. 83. Eine abnliche, aber doch etwas verschiedene, Einrichtung sauf ist und fich in Timurs Heeren. Inkituta de Tamorlan p.47.

Mm 3

der Hunderte und der Zehner herunter, und das schon organisitee Corps stand schnell versammlet und gerüstet da. Die Mongolischen Fürsten stellsten auf diese Weise in wenig Tagen oft Reuters beere von mehrern 100000 Mann; und so kann es nicht befremden, wenn wir ahnliche Erscheis nungen ben den Persen sehen.

Die große Menge Nomadischer Bolfer, bie theils außerhalb, theils in den Grengen des Pers fifchen Reichs umberzogen, erleichterte ihnen ftets bas Bufammenbringen großer Armeen. Diefe Bols, ferschaften verfteben fich leicht baju, entweder ges gen Gold zu bienen; ober fie folgen auch frenwil: lig, gelockt von ber hoffnung jur Beute. Bie jest die Bafchfiren und Calmpden ben Ruffischen Beeren folgen, fo folgten einft die Marder, Da: ricanier und andere, den heeren bes Enrus 4). Je weiter aber bie Perfet ihre Berrichaft ausbreis teten, besto größer ward ihre Angabl. Die Pers fer bedurften diefer Reuteren um fo viel mehr, da ibre eignen Reuterschaaren schwere Ruftungen ans genommen batten. Pferd und Mann ward ben ihnen, wie nachmals ben ben Parthern, gepans gert;

<sup>4)</sup> Marber tommen foon vor in ben Armeen bes Eprus ben Hanod. I. 84.

pert 5); doch scheint dieses nur ein Vorzug einer ausgesuchten Unzahl gewesen zu sepn 6), benn der große Hausen war fast ohne Waffen zur Vertheis digung; und vergrößerte badurch das Blutbad; das die Griechen nach dem Sieg ben Plataeae unter ihnen anrichteten 7).

Die Art und Weise, wie alle diese Truppen in den Provinzen unterhalten wurden, muß bes reits aus den vorigen Abschnitten deutlich senn. Jede Provinz mußte alles, was zu ihrem Unters halt erforderlich war <sup>8</sup>), in Naturalien an den Statthalter liefern, der es alsdam unter die Sols daten austheilte <sup>9</sup>). Sold an baarem Gelde bes

Mm 4

<sup>5)</sup> Die Einführung biefer Gewohnheit wird von Kenophon dem Eprus jugeschrieben. Xxnopu. Op. p. 263.

<sup>6)</sup> HEROD. VIII., 113.

<sup>7)</sup> HEROD. IX. 70.

<sup>8) 6.</sup> oben 6.533.

<sup>9)</sup> Dieß lettere icheint wenigstens aus ben Worten bes Ter nophons zu erhellen. Bep den neuern Perfern hingegen wurden die Naturalien nicht einmal von dem Gouverneur erhoben, sondern selbst alle einzelne Goldaten erhielten Anweisungen auf gewiffe Dorfer, die sie beköstigen mußten. — Man könnte also sonst wohl vermuthen, daß es so auch bep ihren Borfahren gewesen sep. Chandin III. p.312. etc.

kamen nur allein die griechischen Mietherups pen, die ohne denselben nicht gehalten werden konnten, weil sie in ihrem Vaterlande daran ges wöhnt waren; die Verser waren für sich verpflichs tet zu dienen; und die Nomadenvölker des mitts tern Aftens, die zum Theil nicht einmal geprägtes Geld kannten, wußten davon so wenig als jest manche Astatische Volker ben den Russischen Seeren.

Unter einem kriegerischen Bolle geben Bes
fehlshaberstellen sters ein großes Unsehen; sie wers
ben nicht selten als hoher und ehrenvoller betrachs
tet als bürgerliche Magistrate, und so war es
auch unter ben Persen. Schon die Chiliars
chen und Mpriarchen, (Vorsteher von Taus
fend und Behntausend,) genossen eines ausges
zeichneten Ranges. Die aber über sie waren,
die eigentlichen Keldherrn, gehörten stets zu den
Bornehmsten der Nation. Ben den mehrsten ders
felben wird ausdrücklich erwähnt, daß sie aus der
Familie der Achaemeniden, oder doch dem Stamm
der Pasargaden, waren 1); oder sie verbanden

<sup>2)</sup> Man febe Henop. IV. 167. V. 32. besonders VII. 82. 88. 97. Rur ein einziges Bepspiel, (so viel wie ich weiß,) kommt in der Seschichte vor, daß ein Perser aus dem Stamm der Maraphier, (der aber doch auch zu den eblen Stammen gehörte,) ein Commando bekam; man sehe Henop. IV. 167.

sich auch durch Henrathen mit der Königlichen Fasmilie 2); und die Generalität, (wie wir es nennen,) bestand daher mehrentheils aus nahen Verwandten des Königs. Unter diesen Feldherrn, (und es waren ihrer gewöhnlich mehrere ben der Armee 3),) herrschte aber wieder eine Rangords ordnung 4). Ward aber ein Sohn des Königs zum Oberfeldherrn ernannt, so hieß dieß eben so viel, als daß er zum Nachfolger erklärt sen 5).

Die bisherigen Bemerkungen bezogen fich nur auf die Truppen, welche die Perfer regelmäßig zu der Bertheidigung und Behauptung ihrer Pros vinzen unterhielten. Sie bestanden, wie aus dem obigen erhellt, außer ihren eigenen, mehr aus Mietheruppen, als daß sie die Bewohner ver Pros vinzen dazu gebraucht hatten. Gleichwohl waren diese unterjochten Nationen keinesweges davon fren;

<sup>2)</sup> HEROD. V. 116.

<sup>3)</sup> HEROD. Il. cc.

<sup>4)</sup> Henod. V. 123. Otanes beißt ba ber britte Felbs
herr. — Alle diese Ginrichtungen übrigens, sowohl was
die Organisation als die Unterhaltung der Armee betrifft,
findet man ohne Ausnahme bey den Mogolischen Eroberern
wieder. Man vergleiche Instituts politiques at militaires
do Timur p. 47. etc. und bey den neuern Persern ChanDIN. I. e.

<sup>3)</sup> HEROD. VII. 2.

aber fie wurden nur ben außerordentlichen Geler genheiten, wie ben den großen Geerzügen, die zu der Erweiterung des Reichs unternommen wurz den, dazu gebraucht. In solchen Fällen ergienz gen allgemeine Aufgebote durch das ganze unermeßliche Reich; die Nationen des Often und des Westen wurden gleich Heerden zusams mengetrieben, und gaben eines der außerordentliche sten Schauspiele, das die Weltgeschichte aufzustele len hat; welches aber um desto mehr unfre Aufs merksamteit verdient, da Herodot in der Beschreis bung der Heerzüge des Darius, und vorzüglich des Xerres, uns eine genaue Beschreibung das von ethalten hat.

Als die Perfer als ein eroberndes Bolf aufstraten, war es gleich allgemeine Gewohnheit ben ihnen, daß die bestegten Bolferschaften ihre Heere verstärken, und im weitern Borrucken sie auf ihr ren Zügen begleiten mußten '). Wie aber ihr Reich gegründet und organisirt, und sie die Bes herrscher von ganz Asien vom Indus bis zum Mittelmeer waren, mußte die Zusammenziehung der Truppen aus so entfernten kandern unendliche Schwierigkeiten haben, und ware daher ben allen kleichen Gelegenheiten, wie innern Unruhen und leichten

<sup>-6)</sup> Man febe Hanod. I. 171. IV. 87.

leichten Kriegen, eben so zwecklos als unmbglich gewesen. Aber es blieb bennoch Gewohnheit ben ihnen, daß ben großen Nationalunternehr mingen, die entweder zu der Bergrößerung des Reichs in entsernte kander angestellt wurden, oder auch ben machtigen Angrissen von außen, solche allgemeine Aufgebote der Unterthanen durch das ganze Reich geschahen: wie die Benspiele der großen Juge unter Darius hnstaspis, unter Kerres, und auch noch unter dem lehten Darius beweisen.

Schon bie votlaufigen Anstalten bazu waren von unermeslichem Umfange. Die Aussforderung ergieng von dem König an alle Nastionen des Reichs, woben zugleich bestimmt wurde, wie viel jede derfelben an Menschen, an Pfersten, an Schiffen oder Proviant, liefern sollste 7). Die Bewegungen die dies durch ganz Assen verursachte, dauerten vor dem Zuge des Kerres dren volle Jahre. Es bedurfte Zeit, ehe man die Contingente aus den entlegenen Gegenden herbensühren konnte.

Für alle gemeinschaftlich ward barauf ein Sammelplag bestimmt, der ben Xerpes Expedi, tion Cappadocien in Vorderasten war 1). Hier stießen

<sup>7)</sup> Henop. IV. 83. VII. 20.

stießen alsbann biese Contingente aus allen Provinzen bes Reichs zusammen, geführt von Vorstehern ihrer eignen Nationen ?). Im Rriege selber behielten diese aber kein Commando; sonbern die Ofsiciere wurden blos aus den Persern genommen I). Dieß war ein Vorrecht des herrschenden Volks; gerade so wie es ben den Mongolen und Tartaren war. Die untersochten Volker wurden dagegen ganzlich als Leibeigene betrachtet, und werden, im Gegensaß gegen die Perser Knechte 2), so wie diese dagegen frene Leute, genannt. Es bestimmt dieß aber nur die Verhältnisse der Völker gegen einander, denn in Rücksicht auf den König waren die Perser so wenig fren als die andern untersochten Nationen.

Die Ordnung bes Juges, so lange man noch im eignen Gebiete sich befand, war sonderbar; ober vielmehr es war bennahe gar keine Ordnung. Die Menschen waren nicht einmal nach den Boltkern abgetheilt, sondern bildeten ein unermeßliches Chaos.

<sup>8)</sup> HEROD. VII. 26.

<sup>9)</sup> Herobot fagt, es seyn ihrer von jedem Boll eben so viel da gewesen, als das Boll Stadte besaß. Bermuthlich waren also die Stadte die ersten Werb = oder Sams melplage.

I) HEROD. l. c.

<sup>2)</sup> HEROD. VII. 9.

Chaos. In ber Mitte befand fich ber Konig mit ben Perfern; und vorauf fandte man das Ber pacte 3). Go wie man fortructe, murben bie Einwohner der lander, durch die man jog, fortgetrieben, und mußten ftete die Ungabl vermehren 4).' Die Maffe vergrößerte fich alfo forts Dauernd; und ba bie mehrsten Rationen mit Weib und Rind in den Rrieg jogen, fo mußte der Trof unüberfebbar werden 1). Das unbegreifflichfte if bierben unftreitig die Art ber Berproviantirung. In den gandern wo man durchzog mußte ichon lange vorber Betraide aufgebauft werden; und ans beres mard zu Schiffe nachgeführt 6). Sonft muß ten bie Bolferschaften fur ihren Unterhalt felber forgen. Bur ben Ronig und fein Gefolge maren Die Mablgeiten aber im voraus bestellt; und murs ben mit einem fo unermeglichen Aufwande geges ben, daß die Stadte blos badurch fcon erfchopfe werden mußten 7). Auch dieses war eine Rolge Der.

<sup>3)</sup> HEROD. VII. 40.

<sup>4)</sup> Bie j. B. die Thracier Henod. VII. 110.

<sup>5)</sup> Die Menge der Beiber, der Anechte, der Lafithiere, und der hunde, fagt herodot, war ohne Bahl. Hanon. VII. 187.

<sup>6)</sup> Die Phonicier und Aegoptier hatten schon im vorans in Ehracien und Macedonien Magazine anlegen muffen. Hund. VII. 25. Der Mangel an Proviant zwang aber doch den König sein unerweßliches Heer in drey Theile zu theilen. Hund. VII. 121.

<sup>7)</sup> HEROD. VII. 119.

der Idee von Eigenthumsrecht des Herrschers über die Provinzen und Unterthanen, welches ben diesen Gelegenheiten so streng ausgeübt wurde, daß die Verser sogat die kostdarsten Geräthschaften, die ben der Bewirthung gebraucht wurden, mit sich zu nehmen psiegten. Uebrigens konnte man nicht an die Ausschlagung eines eigentlichen lagers dens ken; der König und die Großen hatten zwar ihre Gezelte; aber die Armee campirte unter freyem himmel, wovon eine Menge Krankheiten eine uns vermeidliche Folge senn mußte 8).

Erst wenn man sich den feindlichen Granzen naherte, erfolgte die Absonderung des heers nach den Nationen; die mit einer Musterung verbunden war, wie sie der König anzustellen psiegte. Wir verdanken dieser Sitte jene kostdare Urkunde, in der uns der Vater der Geschichte ein genaues Verzeichnis der Volkerschaften in Xerres heer erz halten hat ). Die Musterung derselben ward erst in Europa vorgenommen; und so wenig bez lehrend diese Scene auch für den Kriegsverständiz gen senn mochte, so hatte der Volkerbeobachter doch schwerlich je eine interessantere sehen können.

Die

<sup>8)</sup> HEROD. VII, 118, 119.

PHEROD. VII. 59.—100. Ich habe aber bie Glaubwardigteit und den Werth dieser Urfunde icon anderswo meine Meinung gefagt. S. 0 ben S. 164.

Die Weltgeschichte liesert kein Benspiel, daß eine solche Menge und Mannigsaltigkeit von Nationen je auf Einen Fleck der Erde zusammengedrängt ger wesen wäre, als hier — jede in ihrer eigenthums lichen Kleidung und Rustung, — in der Sone von Doriscus!) erschienen. Herodot zählt und beschreibe deren fechs und funfzig, die theils zu Lande, sowohl zu Pserde, als zu Fuße, einige aber auch auf der Flotte, dienten 2). Man sah hier Inder

1) In Ehragien neben ber Munbung bes hebrus.

<sup>2)</sup> herodot fagt, alle bie Boller maren eigentlich Renters vollfer gewesen; aber bie Perfer batten nur einige berfele ben gur Reuteren gebraucht. Die Subfifteng allein mußte Diefe Maafregel foon nothwendig machen Henon. VII. 84. - Die gange Angabl ber webrhaften Manner in Terres heere bestimmt et auf etwas über 23 Million. baben in unfern Tagen gefeben, baß Franfreich allein durch ein abnliches Aufgebot gegen eine Million Streiter ins Reld ftellte; fo wird es alfo wohl an fich nichts befreme bendes haben, wenn aus bem unermeglichen Affen, und einem nicht unbetrachtlichen Theile von Africa und Guros pa, anderthalb mal fo viel jufammengetrieben merben fonnten. Herod. VII. 185. Die Bablung nach Bebntaus fenden war ben folden Beergugen Sitte ben ben Ders, fern. Eben fo ftellte fe Darius ben bem fepthifchen Buge an: und die fo gefundene Summe marb in Saulen eingegraben. Henon. IV. 87. Diefe angestellte Bablung felbe ift alfo gewiß tein Dahrden; und bie Summe teine Uebertreibung Serobot's. Db fie in ben Perfifchen Urfunden falich' angegeben war, tonnen wir nicht mehr beurtheilen. In fo fern alfo mag jeber, bem fie gu groß buntt, fie fát

in baunwollnen Gewändern, und Methioper oberhalb Meanpten in Relle von lowen gefleidet; Die fcmars zen Balluches aus Gebrofien, und die Momaden: ftamme aus ben Mogolifchen Steppen und ber großen Bucharen; wilbe Jagervoller wie die Sagartier, Die, obne Waffen von Erz oder Gifen, ihre Reinde gleich ben Thieren bie fie jagten, in lebernen Schlingen fins gen, und Meder und Bactrier in reichen Gewandern; Libper die mit Biergespannen und Streitwagen tamen, und Araber die auf Cameelen einherzogen. Phonicische Seeleute mit jablreichen Geschwadern, und Affas tische Griechen, gezwungen gegen ihre Landsleute ju fechten. Der Defpotismus fubrte noch nie ein Schauspiel auf, bas glanzender anfieng, um traus riger ju enden! Die Paffe von Thermopplae zeige ten ben erstaunten Affaten querft einen Anblick, ber ibrem Baterlande fremd blieb; es war umfonft, Daß man bie Bolferschaaren mit Deitschenbieben ges gen bas Spartanische Saustein trieb 3); und ba Bers ratheren ihnen endlich ben Weg über ihre hingeftrecks ten Leichname bahnte, murben die Rahmen von Gas lamis und Plataeae fur Griechenland ewige Trophaen!

får zu groß halten. Bas aber herodot betrifft, so ift es viel leichter ihn der Unwahrheit zu beschuldigen, als ihn zu widerlegen.

Beyla=

<sup>9)</sup> HEROD, VII. 223.

Beplagen.

Beeren's Ibeen Ab, L

Nn

Meber die Erflarung ber Reilschriften, und besons bers ber Inschriften von Persepolis.

Bon

G. S. Grotefent.

(Mit amen Rupfertafeln.)

m. Boblarb, verlangen von mir eine fuege Darftellung Der Refultate meiner Forfchungen über Die Reilfchrift, und befonders über Die Infdriften ju Perfevolis, als einen Heinen Beitrag zu ber neuen Ausgabe bes erften Theils Ahrer Ideen ac. Dit Bergnugen erfulle ich, fo viel in meinen Redften fteht, biefen fur mich fo fomeidelhaften Bunfth; um fo mehr, ba ich mich fcon langft an einem off fontlichen Dant für Ihre freundschaftlichen Gefinnungen get gen mich verpflichtet fable. Benn gleich in biefer verlangten Meberfict hauptfächlich nur von ben Perfephlitanifchen Ine Wriften. und awar von der durch mich entgifferten Bath tung, die Rede fenn taun; fo mache ich boch von ber ger gebenen Erlaubnif, meine Bemertungen, fo meit es ber Raum weniger Bogen geftaftet, auch auf alle andern Are sen von Reilfdriften auszubefinen, um fo lieber Gebrouch, Da man geneigt gewesen ift, die in meiner erften Schrift als allgemein anfgeftellten Refutente für einfeitig und mur Mn 2 auf

auf die Persepolitanischen Inschriften anwendbar, zu erklaren. Es wird also mein erstes Geschäft seyn, den Charafter aller befannten Arten von Reilschrift, sowohl im Allgemeis nen als im Gesondern, genam zu bestimmen, und dann die einzelnen Resultate, welche alle Arten von Reilschrift umfasten, wor Augen zu legen, ehe ich von der entzisserten Bene bischen Reilschrift besonders rede.

In ber Anzeige meiner erften Schrift find bie Reib foriften nach ben Wegenden, wo fie gefunden wurden, in brei Claffen getheilt, in Babylonifche, Derfifche und Meg pptifche Derfifche. Da man aber in Megypten fowohl die Perfifche als Babylonifche Schriftart aufgefunden bat, fo ift diese Eintheilung der Reilschrift hier, wo fie nach innern Mertmablen bargeftellt werben foll, nicht ans menbbar. Chen fo wenig aunehmbar ift bie Eintheilung ber Reilidrift nach ber Korm ber Schriftzeichen in Das gela und Dfeil. Schrift, ba biefelben Beiden, meide auf ben Bacffeinen aus ben Ruinen bes alten Babylons in Magel . oder Dold : form ericheinen, auf andern Steinen von feinerer Daffe ble Goftalt ber Pfeile ober hammer am nohmen, ober and mohl ju blogen Strichen und Linien werben. 3d will alfo bie Arten aller Reilfdriften auf eie nem andern Bege zu beftimmen luchen, indem ich zuerft ben unterscheibenden Charafter ber Reifichrift überhaunt ane gebe. und bann ibre Arten nach ber verschiebenen Confirme tion ihrer Beichen von einander fonbere.

Bur Reilschrift rechne ich, um alle mehr ober wente ger abnuchen Schriftaren, die im Weften ober Borben von Europa abiich waren, davon auszuschließen, nur diejento gen Inschriften, welche man in verschiedenen Provinzen des alten alten Persischen Reichs gesunden hat: und das Untersscheidende berselben von andern im Oriente gebräuchlich gewesenen Schriften finde ich in dem Mangel aller Runs dung: denn wenn auch in einzelnen Inschriften einige Zeichen als geründet erscheinen, so sindet man durch die Bergleichung ahnlicher Inschriften doch bald, daß diese Rund dung mehr Zehler der Copie als Charafter des Originals ist. Ihre Bestimmung scheint mir daher nur zum Singraben auf Steine ober andere seste Materien sur Jum Sentimahler, Urnen oder Gemnen, für Talismane oder Amulete u. d. gl. nicht zum Schreiben für den gemeinen Gebrauch berechnet zu senn, so daß neben ihr so gut, wie neben den Hieroglophen in Regypten, noch eine gemeine, zum Schreiben bequemere, Schrist bei dem Walte üblich ges wesen seyn kann.

Die Grundauge aller Reilfdriften find bie fogenann= ten Reile und die Bintelhaten, welche St. von Mure auch Schwalbenschmange wennt. Diejenigen, welche bie Bintelhaten blos als eine Berbindung zweier, fchrägltes genden Reile betrachten, und baber geneigt find, nur ben Reil als ben einzigen Grundzug biefer Schriftgattung angen nohmen, irren fich gewiß, weil bas Beiden burd eine folde Berbindung eine gang andere Form betommen murbe. Die fleinern Bintelhaten ericheinen überdies auf ben Infdrife ten außer Perfepolis oft nur als ein ausgefülltes Dreiech, beffen Sauptwinkel fich jur linten Seite neigt, fo baf fie, befonders mit einem Querteile verbunden, bas Unfeben eis nes einzelnen nach ber linten Seite gefehrten Reiles enhale Außer den Reilen und Wintelbaten bemertt man auf ben Badfteinen, Gemmen und Eplindern, und auf ben beis ben großen in Derfien und Babpion gefundenen Inforif Mn 2 ten.

ten, einzelne Berbindungsstriche, welche man aber bethalb nicht zu den Grundzügen der Reilschrift rechnen darf, weil sie als minder nothwendig öfters in gleichen Berhältnissen sehlen, und sich ouch in keiner der Persepolitanischen Insichten finden. Wenn man sie bei der Bergleichung ahnslicher Stellen in verschiedenen Inschriften als Stellvertreter kleiner Reile findet, so ist die Berwechselung von bepden der Schlie findet, so ist die Berwechselung von bepden der Schlie findet, so ist die Berwechselung von bepden der Schlie findet, so ist die Berwechselung von bepden der Schlie findet, so ist die Berwechselung von bepden der Schlichte Schlieben des Abschlieben der Reilschrift der gewind der Runftgeschichte Ih. Iv. von Murr (im Journal zur Kunftgeschichte Ih. IV. Tah. I. Fig. E. 1. 2. 3.) hat abbitden lassen. Zur genauern Charakteristit derselben gehören noch solgende Bes wertungen.

- 1) Die Reile, fie mogen Sanpts ober Rebenkeile, größer ober kleiner gestaltet senn, tommen durch alle Reils inschriften hauptsächlich in viererlen Richtungen vor, aber so, daß ihre Sauptrichtung immer von oben nach unten, ober von der Linken zur Rechten bleibt. Sie sind entwes
  - 1) Her muß ich die Bemerkung wiederholen, auf welche wan noch zu wenig achtet, daß auch der trenste Abschreis ber nicht durchaus so tren copiirt hat oder hat copiiren können, daß man auf seine Abzeichnung, wie auf das Original selbst, sich verlassen durste. Ja! nicht nur in der Copie, sondern im Originale selbst, können sich Schreibssehler eingeschlichen haben; und es stehr einer höhern Aristis frei die Zeichnung zu verbessern, sobald sie auf triftige Gründe sich stüft. Hatte ich mich blos auf Hrn. Nieduhr's Copie verlassen, so würde mein Entzisserungsversuch wohl eben so wenig getungen senn, als die Berzsuche meiner Borganger, welche abne iene Voransserung gemacht wurden.

der perpendikular oder horizontal, schrägahmants oder schräge aufwärts laufend; aber nie ist ihre Spise gerade aufwärts oder queer zur linken gekehrt. Wenn das lettere der Fall zu sepn scheint, so ist es entweder ein Copissensehler, oder die Keilgestalt ist aus einem Wintelhaten entstanden. Das Anfangszeichen aller Backleine, warin sich alle Richtungen der Reile durchtrenzen, ist in Wurr's Journale (Th. IV., Tab. I. Fig. C.) in der Gestalt eines Sterns wit acht Stralen copiste, und mit einem solchen Sterns wit acht Stralen copiste, und mit einem solchen Sterne auch von Pietro della Valle verglichen worden, als er es auf den Backseinen in der Wüsse fand: aber in keiner Art von Keilschriften eristien alle achterlei Richtungen der Leile.

2) Die Bintelbaten, fie mogen fo groß ober fo flein fenn als fie wollen, baben nur einerlei Richtung, fa baf ihre Deffnung jur Rechten gelehrt ift. Scheinen fie Buweilen eine andere Richtung ju haben, fo find fie burd Die Sould bes Abichreibers mit blogen Reilen verwechfelt. wie in ber Infdrift bes Ronigemantels bei be Bruin, ober verbrebet, wie im Dahmen bes Gofchtasps ben Diebuhr C. welches icon r. Murr als ben einzigen Sall in Diebuhr's Inschriften bemertt, wo die Bintelhaten bachformig über einander lagen. Die Bintelbaten ber Babplonifden Reile forift, deret Deffnung jur Linten getebrt ift, find meiftens entweder aus Berbindungsftrichen entfanden, welche fic einander burdfreugen, wie man aus ben Bergleichung einis ger Backfeine mahrnimmt, ober aus der Berbindung zweier Ichrägliegenden Reile. Go findet man auf ben Bacfleinen einen Charafter, welcher aus zwei übereinander Rebenden, lints gefehrten halben Monden ju besteben icheint, aber nach feiner mabren Beichnung aus vier forag ab . ober aufe warts laufenden Reifen besteht, die jusammen einen Bid-Mn.4 19**C** 

jack bilben. Seen biefer Charafter, welcher anf ben Cyslindern am Anfange der zweiten Zeile zu ftehn pftegt, hat in verschiedenen Zeichnungen die Gestalt eines faceinischen B ohne Rundung (B) oder ohne den vordern Berbindungspfrich die Gestalt eines queerliegenden lateinischen W (S), und so durch andere Berzerrungen und Berbindungen mans de andere Gestalt bekommen, wodurch das Lesen der Chas raftere dußerft erschwert wird.

Aus ben angegebenen Mertmablen bet Grundzuge ab ter Reilfdriften tann man, ohne ju irren, immer wiffen, in welcher Richtung bie Infdrift eines Steines ju ter fen fen. Man muß fie nahmlich fo halten, bag bie Spigen . der Bertifalteile unterwarts, die der Queerfeile aber rechtse bin gefehrt, und die Deffnungen ber Binteihaten ebenfalls jur Rechten feben. Beobachtet man biefes, fo wird man finden, bag teine Reilfcrift in perpenbitutarbe, fone bern immer in horizontaler Richtung gefdrieben fen, und die nebenftehenden Figuren auf den Gemmen und Eps lindern teinen Dagafftab fur bie Richtung ber Schrift abge ben. Wie wenig man aus den Figuren auf die Richtung ber nebenftebenden Schrift einen Schluß machen barf, und wie wenig man fich auf die Richtigfeit mancher Zeichnungen verlaffen tann; bavon liefert bas bei Oueg gefundene und vom General Dugna für Denon (Voyag. P). 124.) abger geichnete Bruchftud von einem Steine mit Reitschrift und einem Perfertopfe, über welchem jum Beiden der Bergot terung ein Sperberflugel fichtbar ift, ein auffallendes Beis Die Schrift biefes Steines ift von der Rendifchen Retifchrift gu Perfepolis in nichts verfchieben, ale bag barin ber Borttheiler fehlt, und fie enthalt, ein Daar unbebens tenbe Zehler in ber Beidnung abgerechnet, außer einem eine معاجد

gelnstehenden unvollendeten U ziemlich beutlich die Borte Darheulch Khlchehisch eghre (d. h. Darius der brave Ronig), jedoch so, daß zu Ansange vierthalb, und zu Ende drei Buchtaben sehien, und der Königstitel auf die ges wöhnliche Beise durch ein Monogramm ausgedrückt ift. An der Richtigkeit der Erklärung ist wohl nicht zu zweisein, da schon der Graf Caplus eine ägyptische Urne mit einer ähnlichen Inschrift von Zerres dekannt gemacht hat, und der Sperberstügel auf die Bergötterung des Darius deue tet, welche nach Diodor's Aussage (im ersten Buche) sonst keinem lebenden Könige als ihm in Aegypten widersahren ist. Ift aber unsere Erklärung richtig, so sind die Chorakt tere so verkehrt gezeichnet, daß sie nicht eher iesbar sind, als bis man den Stein auf den Kopf stellt.

Die verschiedenen Arten von Keilschrift were ben durch ben hohern ober geringern Grad von Einfacheit, in der Conftruction der Charaftere aus den bepoen angegebenen Grundiugen, bestimmt. Auf den Perseputico mischen Monumenten sind die Zeichen am wenigsten complicirt, und unter den drei dort vortommenden Schriftarv ten wird auf der angesührten Urne des Grafen Capius der allereinsachsten als der vermuthlich ältesten der oberste Plat gegeben, worauf dann wieder die zunächst einsachte solgt. Dem zusolge möchte die Rangordnung der verschiedeinen Arten von Reilschrift solgende seyn:

1) Den oberften Rang behaupten bie Perfepolitas nischen Reilschriften, welche fich wieder in drei Schrifts arten theilen, deren Rangordnung man sowohl auf den Ruiz nen von Persepolis, als auf der Urne des Grafen Caplus, dentlich angegeben findet. In den Fenstern im Pallake des Rn 5 Darius

Darius fieht oben bie erfte, von mir entgifferte Carlie ert in Benbifder, b. b. wahricheintich mebifder Oprache; an ber Beite jur Rechten bie imente, beren Oprache Barfi oder die Oprache ber eigentlichen Derfer ju fenn fcheint; und jur Linfen, ber rechten Seite bes Lefers ges genüber, die dritte, welche gleichfalls ben Charafter einer Derfifchen Mundart an fich tragt, und wegen des Dang aels an Ordfiren nicht ju dem gramaifchen Sprachfofteme geboren tann. Die zweite Schriftart, welche in allem bas Mittel amifden ber erften und britten balt, unterfcheibet fich von ber erften, welche mir die alte Afprifche Schrift ju fenn icheint, beren in' einem ber angeblichen Briefe bes Thomiftofles gedacht wird, baburd, baf fie mehr Quere feile und weniger Bintelhaten bat.; von ber britten aber badurch , baf fie , wie bie erfte , bie fcbragen Reile meibet , und teine Reile fic burdfreugen laft.

- 2) Zunachft nach ihnen tommt die Schriftart best Steines bei St. Millin (monumons antiques pl. VIII. IX. im erften Defte), beren Charaktere jum Theil viel Achnlichett mit ber britten ju Persepolis haben, jum Theil aber auch mit ben Charakteren auf den Babpianis scheil aber auch mit ben Charakteren auf den Babpianis schen Backleinen, Gemmen und Eplindern, ohne mit einer bieser Schriftarten völlig gleich ju seyn. In dieser Schriftwart bemerkt man schon einige Werbindungestriche, welche die babylonische Keilschrift charakterisirt.
- 3) Am complicirtefen endlich find die Charaftere der throlich von der Engl. Oftindischen Compagnie zu London befannt gemachten großen Inschrift aus den Ruisnen des alten Babylons, und auf den Bacffeinen, Gemmen und Eplindern, in weichen allen man nicht nur

wur eineilen Charaftere, sondern jum Thail auch einerses Wörter und Juhalt bemerkt. Diese Schriftart ift nicht nur durch die Menge von Needindungskrichen, sondern auch das Zeichen kenntlich, welches einem Sterne mit acht Strablen ahneit, und auf allen Backeinen, wie in der großen Londoner Inschrife, den Aufang macht. Dieses Zeichen findet sich allein in dieser Schriftart, weshatb ich auch nicht nur die von Piotro della Valle erwähnten Backesteine und Gammen in der Wähfte zwischen Bassora und Aleppo, sondern auch den von der Engt. Oftindischen Comppagnie bekannt gemachten Jaspis dahin tochne.

Pon jeder diefer angezeigten Keilichriftarten glaube ich folgende Grundfabe als aligemeine Refultate meiner Forschungen barüber aufstellen zu tonnen.

1) Alle Reilichriften find in horfzontaler Riche gung von ber Linten jur Rechten, nicht fonfrecht oder Buftrophedisch, geschrieben.

Ans der Richtung der Reise und Wintethaten in den Inschriften zu Persepolis schlaffen schan (nor beinahe 200 Jahren) Pintro della Valla (Voyag. Paris 1745. T. V. p. 320 Tq.) und Figueroa, der spanische Gefandte Phhilipps III, daß die Reilschrift von dar Linken zur Rechten geschrieben sep: und diesen allgemeinen Grund habe ich durch so viele besondere Gründe bei jeder Schriftart erwies sen gefunden, daß ich nicht Raum genug habe, sie aufzus zählen. Wenn aber Chardin (Voyag. p. 168.) zu jener Bemerkung Figueroa's hinzusüge, daß die Reilschrift auch eben so gut von oben nach unten, wie die Chinesische Schrift, gelesen werde, mohet er auf die Inschriften an den Fenkenn

im Dallafte bes Darins gielt: fo wieberfpricht er bamit fes wer Meinung eben fo menig, ale wenn jemand fagen wollte. fie wurde auch in ber Runde gelefen, weil fie auf einem Cames in Taffie's Sammlung (Raspe 'Catal. nr. 653) einen Ropf tings umgiebt : benn bie Charaftere find alsbann fo gefiellt, wie bie Legenden unferer Dangen, bag bennoch Die Richtung von ber Linten jur Rechten, wie in horizons taler Stellung, bleibt. Daf alle brev Schriftarten zu Ders fepolis von der Linten gur Rechten gelefen werden muffen, babe ich aus ber Eprrespondeng berfelben unwidersprechbar gezeigt, und von ben Babpionifchen Bacffeinen fann ich es faft auf biefelbe Beife barthun, wie icon Gr. Diebube auf bas Lefen von ber Imfen jur Rechten (Band II. G. 141) fcblof, weit er bie Bemertung machte, daß in ben Inschriften an ben Thutpfoffen bes Gebandes I (Nieb. Tab. XXIV. E. F. G.) zwei Buchftaben, bie man bet ber vinen Ihur am (rechten) Ende ber britten Reihe findet, bei ber andern am (linten) Unfange ber vierten Reibe Reben.

Wenn Fr. Sager am Ende feiner neuesten Schrift: Illustrazione d'und Zociaes orientale behauptet, daß die Babylonische Keilschrift nach Chinesischer Weise in Perpendikular: Columnen abwärts laufe, und zwar so, daß die Columne zur Rechten den Anfang mache; so stimmt zwar seine Behauptung mit der von mir angenommenen Zeichem solge völlig zusammen; allein er halt die Inschriften, durch die Int Absonderung der Zeisen gezogenen, Linien und durch die Stellung der Inschriften neben den Kiguren auf den Cylindern geräuscht, in einer verkehrten Richtung. Daß alle Babylonische Inschriften so zu halten sind, wie ich es oben vorgeschrieben habe, daß nahmlich in dem Ansange-

gefchen aller Bacffteine Die Berticalleife ohne Spibe untere warts, die Querfeite bagegen ihre Spite rechts bin febe ren , geft aus ber großen Conboner rechtshin gefchriebenen Infdrift eben fo unwiderfprechlich bervor, als es or. Mile Iin in Unsehung bes ben Cout Redra gefundenen Steins bargethan hat. Bas aber von ber Londoner Infdrift gilt, muß auch von ben Gemmen und Eplindern aus berfeiben Schriftart behauptet merben. Es mar alfo bioke Uebers eilung, wenn Sr. Lichtenftein aus bem orientalifden Urfprunge ber Reilfchrift fogleich auf bas Lefen von ber Rede ten anr linten ichloff, und bann, burch einen Scheingrund bes Sr. Bahi (Allgemeine Gefchichte ber morgenlandifchen Oprachen 6. 618) unterfiagt, ungeachtet fich biefer benned gu einer andern Deinung berechtigt glaubte, mit unbeschreibe Heber Billfuhr burch Sulfe eines befannten Alphabetes que Entzifferung berfelben fchritt, ohne vorher bie verschiebenen Infdriften mit einander verglichen ju haben. Indem er prientalifd mit aramdift verwechselte, dachte er nicht bars bag bie Schrift eines morgenlandifchen Boltes eine bem Aramaifchen entgegengefette Richtung haben tonnte, und fiel nicht barauf, baß die heilige Steinfchrift eines Bolles von der Linten zur Rechten gefchrieben fenn fonnte. während man die gemeine Schrift von der Rechten jur Lim Beil uber Br. Lichtenftein in ber Rolge fo ten führte. aludito gemefen ift, manche Brunbe für bas Begentheil meis ner Behauptung aufzufinden, welche jedem Ungeubten febr fceinbar vortommen muffen, umgeachtet ihre Ocheinbarteit das Wert eines bloßen Zufalles tft; und well ich bei einer arimblichen Biberlegung biefer Scheingrunde aller anbern Erinnerungen gegen feine Entzifferung, welche mit ber Bes mertung, baß er von ber vertehrten Seite las, von felbft Aber ben Saufen fifft, ganilich aberboben fepn tann: 'fe will

will ich wenigstens die fcheinbarften darfelben mit ber moge lichken Turze beantworten, und von den Granden für weine entgezengesette Behanptung die überzeugenoften anführen, infofern es ohne Aupferftich möglich ift.

Bon ber erften und zwenten Persepolitanis icharacteribus den Schriftart verliere ich tein Wort mehr, nachdem ich sogar durch eine aussährliche Bergleichung von beiben in der großen Bruinischen Inschrift R. 131 meine Behanpe. tung erwiesen habe. Bon der ersten Schriftart ist weine Behauptung ohnehin schon durch das Urtheil aller unpartheitschen Forscher beträstigt, und von der zweiten hat es dr. Lichtenstein (Tentam, Palaeogr. p. 97.) bei allem seinem Sträuben seibst nicht leugnen können, daß sie von der Linten zur Rechten geschrieben zu sein scharacteribus dextrorsum exaratis redet.

Rur von der d'ritten Schriftart megen hier uoch ein Paar Worte fteben, da Hr. Lichtenstein aus ihr seine Haupts beweise hergenommen, wiewohl verschwiegen hat, daß sich in den Stellen, worauf er sich beruft, dasjenige Zeichen, welches sich der Vergleichung anderer Stellen zusolge aus rechte Ende einer Zeile anschließt, eben so gut in der nachstuntern, als zufällig in der nachstobern Zeile sindet, so daß man daraus eben so gut auf das Lesen von der Linden zur Rechten als umgekehrt schließen kann. Damit man sich aber völlig überzeuge, daß auch die dritte Persepolitar nische Schriftart durchaus von der Linken zur Rechten, und nicht etwa wie hr. Wahl vermuthete, Bustrophedisch zu lesen sey; so verweise ich auf eben die Stelle in Nieduhr's Inschrift L, worin hr. Lichtenstein die Happtbeweise sine

feine Meinung gefunden ju haben glaubt, mit ber Bes mertung, daß burd fechstehalb Reihen diefelben Charate tere in berfelben Rolge obgleich etwas verschieben gebroden , zweimal vortommen, fo bag unvertennbar und shue Musnahme bas rechte Ende jeder obern Reihe mit bem Linten der untern aufammenfangt. Die erfte Stelle fangt an mit ben brei letten Beiden am rechten Ende ber feches ten Beile, und ichlieft in ber Mitte ber awolften Beile vot bem Ramen des Darins, womit Riebuhr's C beginnt. Die zweite vollig correspondierende Stelle fangt am linten Ende der funfgehnten Belle an, und enbint fich in bet Mitte ber zwanzigften. Bufälliger Beife fangen bie 67 u. Tree, Die 12 und gote Reibe mit gleichen Charafteren an, fo daß bie 9-12te und die 17-20te Reife volltoms men gleiche Charaftere enthalten, aber weil die Reiben halb weitlauftiger, balb enger gefdrieben find, verfchiebene Brechungen haben. Bollte man behaupten, daß diefe Wortbrechungen des fr. Riebuhr's Wert feven, ber bie Snichriften mit ber Borausfegung, bag man von ber Linten gur Rechten lefen muffe, copitt habe; fo verweife ich wiederum auf Rampfer, ber fie mit ber Boransfrauna. baf man von der Rechten jur Linten lefen muffe, vollie eben fo topitrte. Es bleibt alfo får ben, welcher biefe Sine fcrift gern von ber Rechten gur Linten tefen mechte, teine Buffucht mehr ubrig, und es if ale villig ausgemacht ans aufeben, daß man die Perfepolitanifchen Schriftacten burde aus von ber Binten jur Rechten lefen muß.

Einen gleichen Beweis will ich nun auch von bem Steine bei Br. Millin (Monum, antiq. Cah. I. pl. IX) geben, ba fich Dr. Lichtenstein burch die außerst übers gengenben Beniche, welche alle unpartheiisten Drufer von ber

ber außern Befchaffenbeit ber Infdrift bergenommen baben, von feiner vorgefaßten Meinung nicht bat abbringen laffen. In der erften Columne der angeführten neunten Tafel find ungefähr zwei Beilen bald nach einander in derfelben Rolge pon Charafteren unter verfcbiebenen Brechungen fo wiebere bolt, baf allemal bas rechte Ende ber obern Reihe mit bem Linfen ber untern ausammenbangt. Die eine Stelle fangt in ber 15ten Beile etwas vor ber Mitte an. und endet fich in der Mitte der Iften; die zweite ihr entipres denbe Stelle fangt an nach ben beiben erften Beichen am linten Ende ber iften Reile, und endet fich mit ben beiden erften Zeichen ber goten. Die Iste und 18te Zeile enden fic mit benfelben Charafteren, aber Die Iote Beile enthalt smei Reichen weniger als bie 19te, fo baf bie 17te Reile mit benseiben Zeichen icon anfangt, womit die Igte ens bige. Sr. Lichtenftein bat aber biefen beiben Stellen durch fein vertehrtes Lefen (p. 111.) einen fo verfchiebenen Sinn an geben gewußt, bag man ibm feine weitere Erlauteruna gern ichenten mag.

Gern whebe ich benseiben Beweis nuch von den Backsteinen liefern, wenn es ohne Aupferstich mir möglich ware: die Manner mögen für mich reden, welchen ich die Bergleichung aller bekannten Originale jugesandt habe. Ueberdies ist meine Behauptung durch die große Lons doner Inschrift, welche mit den Backseinen gleichen Anfang hat, so volltommen bestätigt, daß ich aller fernern Beweise überhoben seyn dars. Wenn es aber von dieser nicht geleugnet werden kann, daß sie von der Linken jut Rechten musse gelesen werden, so ist dieser Saß zugleich auch von den Gemmen und Eplindern erwiesen, wels die mit ihr gleiche Charaftere haben. In bedanern ist est, war,

sur, baf man von wenigen Originalen eine vollig getreue Copie geliefert hat; boch befige ich gludlicher Beife burd bie Gute bes or. Dunter einen Sypsabbruct bes Eplins bers, beffen getreue Copie fich in feinem Berfuche über die teilformigen Inschriften (1802) Tab. II. Fig. 2. befindet. Daburch ift es mir gelungen, auch in Rudficht biefer Infdriften meine Behauptung ju beträftigen: benn in ber fechezeiligen Infdrift Diefes Eplinders enthalt die zweite Beile in ber erften Salfte jur Linten brei Charaftere, welche bie zweite Beile bes breigeiligen Londoner Bacffteins gut Rechten ichließen, und auf dem fechegeiligen Bacffeine in ber vierten und funften Zeile fo gebrochen werben, baß bie techte Seite ber obern Reihe mit ber linten ber untern que Rerner find bie beiden Charaftere, melde fammenhanat. auf dem julett genannten Badfteine auf jene brei Charate tere folgen, auf bem Eplinder in ber vierten und funften Beile fo gebrochen, bag wiederum bas rechte Ende ber obern Reihe mit bem ber Linten ber untern aufammens. bangt. Go beftatigt fich alfo burch alle Urten von Reile forift ber unbeftreitbare Grundfas, baf fie inegefammt . von der Linfen gur Rechten in horizontaler Richtung, meder fentrecht noch buftrophedifch, au lefen find.

II) Alle Reilfdriftarten find Buchftaben forift, nicht biofe Sylben = ober Beidenfdrift.

Wenn ich bei ber vorhandenen Behauptung haupt fächlich nur einen Gegner zu bekämpfen hatte, so find bet bieser beinahe alle meine Vorganger in hinsicht auf die coms piteirteren Schriftarten für das Gegentheil gestimmt. Um so wiel weniger werde ich mir die Muhe verdrießen laffen, auch diesen aufgestellten Grundsat mit den gehörigen zeeren's Ideen Th. I.

Einfdranfungen von jeder Reilfdriftatt besonders gu bemeifen.

Richts ift gewiffer, als daß teine von allen Reils fdriften eine Beidens ober Bortfdrift fep, ba man bei genauerer Unficht und Bergleichung berfelben bemertt. baf meiftens mehrere Charaftere ausammengeboren, um ein Bort au bilben, und bag bie Bahl berfelben bei ber erften Derfevolitanifden Schriftart in einzelnen Bortern auf II. bei ber zweiten auf g, bei ber britten auf 7, und bei ben übrigen Reilfdriftarten auf 5 fleigt. Ueberbies bleibt es mir bei ber Borausfegung, baf eine ber complicirteren Reilidriftarten Beichenschrift fenn tonne, unerflatbar, wie einerlet Charaftere fo oft wiederholt, und mehrere von ihnen aar awei bis breimahl unmittelbar nach einander wiederhole werben tonnten. Das erftere murbe in einer Zeichenschrift einen gar ju befdrantten Ibeentreis verrathen, und bas lettere murbe mir nur bann erflatbar fenn, menn es mur mit wenigen, Ronig, Berr, Furft, beilig u. b. gl. bedeutenden Beiden, nicht mit fo vielerlei Charafteren ges 3war tonnte man glauben, baf burch bie boppelte Miederholung eines Zeichens ber Qual, wie durch die breie fache Biederholung ber Plural eines Bortes bezeichnet merde, da and in den Bende und Debloi: Borterbuchern bes Brn. Anquetil ber Dnal durch die Babl gmei, und ber Dlural burd bie Bahl brei bezeichnet ju merben pflegt. Allein in biefem galle mußte die zwei s ober breifache Bies berholung eines Beichens noch haufiger feyn, als fie es iff. und feibit mit mehrern Beiden guweilen unmitteiber nach einander Statt finden; ja! mas noch wichtiger ift, es liefe fich erwarten, bag bie dreifache Biederholung gur Bezeiche nung des Plurals baufiger, als die zweifache, mare, mas Don

von jedoch die Anficht der Inschriften das Gegentheil lehrt. Mir ift es also gar nicht zweiselhaft, das teine der Reile schrifterten Zeichen- oder Wortschrift sen; schwerer wird mir der Beweis werden, daß auch teine von ihnen bloße Sylbenschrift im frengen Sinne des Wartes sent fonne, sondern sich die Zeichen aller, wiewohl mit beträchtlichen Werschiedenheiten, in ein Alphabet zusammens stellen lassen.

Es verbient bier vor allen Dingen bemerkt gu werben, baß, je complicirter bie Schriftzeichen find, je meniger bers felben jur Bildung eines Borts gebraucht murben. Dies fer Umftand führt auf bie Bermuthung, bag wenn auch alle Reilfdriftarten alphabetifde Schrift finb, boch Die Art ber Bufammenftellung ihrer Buchftaben ju Spiben und Bortern fehr verschieben fenn muß. Damit man alfo meine Behauptund daß alle Reilichrift Bubitabenichrift fen, mit ben bei jeder besondern Schtiftart erforderlichen Einschräntungen verftehe, will ich juvor die möglichen Berfciedenheiten in der Bufammenftellung alphabetifcher Beichen aufzugahlen fuchen, ebe ich von jeder Reilichriftart befone bers rede. Gine Buchftabenfdrift tann entweber, wie in vielen orientalischen Schriften geschieht, biog die Confonane ten ausammenftellen, und bie bazugehörigen Bocale boche ftens nur burd eingeschobene, über » oder untergefette, Reis den tenntlich machen; ober, wie in ben occidentalifchen Schriften gewöhnlich ift, die Zeichen fut Gelbftlaute fo gut als bie Brichen fur Sulfslaute jum Range bet Buchftaben erheben, und endlich, wie die altperfifchen Schriftarten. felbft noch fur turge und lange, für fcarfe und gedebnte Woçale eigene Zeichen gebrauchen. Berner tann eine Buche fabenfdrift entweder jeden Charafter einer Opibe getheilt ه و ۵ 2160

Dber in Berbindung' fcbreiben, und ben Confonanten, wie in manden Schriften des füdlichen Affens der Rall ift, nach ber Berichiedenheit bes dazu geborenden Bocales einen vers fcbiedenen Rebengug geben, fo daß bie Schrift eine Sple benfdrift icheint, aber wegen ihrer alphabetifchen Conftruction und ber Anglogie ihrer Beiden im Brunde boch Buche Rechnet man bie julet angegebene fabenidrift bleibt. Schreibart mit mir gur Buchftabenfchrift, fo barf ich fubn meinen Gat behaupten, daß alle Reilfdrift eine Buchfta, benfcrift fen; will man ihr aber jenen Dahmen nicht que gefteben, fo muß ich allerdings einraumen, baß die coms plieirteften unter ben Reilfdriften Splbenfchrift fenn; wies mohl es in einer folden Sylbenschrift eben fo wohl Beis den fur einzelne Bocale geben tann, ale man in det perfepalitanifchen Budftabenfdrift Monogramme gur Bes geichnung ganger Borter findet. Gine ber Japanifchen abne liche Sylbenfdrift auf Perfifden ober Labylonifden Dents mablern angunehmen, verbietet bie gang verfcbiebene Ber Schaffenheit ber Derfifden und Aramaifden Sprachen, beren Ausbruck fie fenn foll. Doch es ift nothig, von jeder ber Reilfdriftarten befonders ju reben, da nirgends mehr als bier eine Unterscheidung berfelben erfordert mird.

Bon ben Persepolitanischen Schriften ift die ers
fte jest allgemein für alphabetisch anerkannt nachdem es so wohl dem Hen. Di. Tychsen, als dem Hen Münter ges glückt war, den Worttheiler zu entdecken, welcher 2-11 Charaktere zu beiden Seiten einschloß, ohne daß die Summe affer incorrupten Charaktere die Zahl 40 überstieg. Hr. Tychsen hat bet, seinem Entzisserungsversuche zugleich die Bemerkung gemacht, daß in manchen Inschriften die so oft vorkommende Zeichenreihe durch ein einzelnes Wos nogramm nogramm erfett wird, und murbe vielleicht vor mir bie gange Schrift vollig entziffert haben, wenn er mit mir biefes Monogramm nicht fur ben Damen, fondern fur ben Titel bes Ronigs gehalten batte. Durch einen gludlicheren Bert fuch ift es nun erwiesen, daß biefe Schrift nicht nur eigene Beichen fur bie Gelbftlaute bat, fonbern fogar die langen Bocale von ben turgen und gescharften, gleich ber von Dr. Unquetil entbedten altperfifden Benbidrift, unterideis Mis eine folche Buchftabenfchrift fcheint fr. Tychfen Die zwente und britte Schriftart anzujehen, bas gegen Sr. Munter die zweite Schriftart fur Sylbenfchrift, und die britte fur Beichen = ober Wortichrift balt. tann mir zwar hierin eben fo wenig als meine Borganger ein absprechendes Urtheil erlauben, fo lange eine vollige Entzifferung diefer Schriftarten noch nicht gelungen ift; boch barf ich nach ber von mir angestellten Bergleichung ber correspondirenden Inschriften tuhn behaupten, daß teine von beiben eine Beichenschrift fep, ba man in beiben, wenn gleich in ber britten Schriftart feltner, Blegionen bemertt, und die Borter aus mehr als einem Zeichen befteben. ameiten Schriftart muß ich fogar wegen ber Menge ber Reichen in einem einzelnen Worte, bei ber großen Ungahl berfelben im Sangen, ben Gebrauch langer und furzer Bocalgeichen jugefteben, aber auch Confonantenzeichen mit Einschluß bes Bocales, falls ich nicht irre, wenn ich einis as Borter ber erften Schriftart, wie froetero', euroghde, in der zwenten buchftablich wiederfinde. Der dritten Schrifte art hingegen glaube ich, ba fie gur Bildung eines Bortes nur wenige Beichen erforbert, die Ungabl aller Beichen aber ein Alphabet bei weitem überfteigt, ben Gebrauch ber Bos calzeichen, infofern fie ju vermeiben waren, gang abfpres den ju muffen, und bagegen ben Gebrauch ber Confonans D0 3 ten

Digitized by Google

ten mit Ginfchinf des Selbstlautes, da wo ein einzeiner Confonant nicht hinreichte, annehmbar zu finden.

Bas nun die übrigen Reilfdriftarten betrifft, fo tann ich, ba teine Bergleichung berfelben mit einer foon entgifferten Odrift, wie bei ben Perfepolitanifchen, mit möglich ift, nur aus ber Bergleichung mehrerer verwandter Infdriften, wie ber auf ben Bacfteinen, ober aus bet Bergleichung mehrerer einzelner Stellen ber großen foriften unter fic felbft, ben Cas fur gewiß aufftellen, daß auch fie teine Beichenfchrift find, da es nicht fower fallt, vier bis funf Charaftere als jufammengehörig ju Auch habe ich mich fcon anderwarts 2) babin ertiart, baf ich gewiffermaßen fur Opibenichrift und Buchs Rabenfdrift jugleich entscheibe, insofern eine Schrift, Die, wie Die hebraifche, Die Wocale aus der Reihe ber Consonanten ausschließt, und unmittelbar ju einander gehörende Confonanten durch Berbindungeftriche gufammentnupft, eben fo gut eine Sylbenfcrift als Buchftabenfcrift genannt wers ben tann. Ber bie Grunde ju biefer Behauptung nabet Tennen zu lernen wunfcht, ben verweise ich auf bas ange fahrte Zeitungsblatt, und fuge nur noch bingu, baf ich in Diefer Rudficht ber groffen durch Sr. Millin betannt ger machten Infdrift gleichen Charafter mit ber babylonis foen Reilfdrift jugeftebe. Ueberzeugendere Beweife bargulegen tann man wohl mit Billigfeit vor ber volligen Ent aifferung einer ber complicirteften Ochriftarten von menfc lider Rraft nicht erwarten: für jest ift es hinreichend gegeigt gu haben, bag teine Reilfcrift Bortfdrift, und ihre Entzifferung alfo nicht unmöglich fen.

Made

<sup>2)</sup> Intelligengblatt ber Jen. M. 2. 3. 1804. R. 101.

Rachbem ich bie als allgemein aufgestellten Grunbfage von jeder Art ber Reilichrift im Besondern ermiefen bas be, gehe ich nun ju Bemertungen über meinen Entgife ferungeverfuch ber' erften Berfepolitanifchen Schriftart über, worauf ich endlich eine furge Date ftellung berjenigen Refultate meiner Entzifferung ju geben mich bemuben merbe, welche fur ben Befchichtforfcher von Gewicht feyn tonnen. Den Sang und Die Art meiner Ents Bifferung hat Br. Sylveftre de Sacy in einem Schreiben on Sr. Millin (im Magazin Encyclopedique, annee VIII. T. V. p. 438) fo vortrefflich bargestellt , daß ich mich faft Blos barauf berufen tann. Beil es jeboch fur mans den intereffant fenn mochte, umftanblich ju erfahren, wie es möglich mar, baf ich, ohne ber orientalifden Eprachen tundig ju fenn, eine Schrift aus bem bochften Alterthume Affens entaifferte, woven bas Alphabet, Die Sprache und ber Inhalt gleich unbefannt maren, fo mag bier noch fole gender Abrig der Gefcichte meiner Entgifferung fteben.

Unter den Inschriften der ersten Schriftart finden fich zwei die von Hr. Niebuhr (Tom. II. Tab. XXIV. B. u. G) so vortrefslich copiert, von augenscheinlichen Ucberschuns gen der beiden andern Schriftarten begleitet, weder allzus groß noch allzustein, und offenbar verwandten Inhalts, und baher auch, da überhaupt die erste Schriftart die einfachste aller Keilschriften ist, von meinen Borgängern zum erssten Entzisserungsversuche ausgewählt sind. Bon diesen ging ich ebenfalls aus, weil darin das Wort, was schon Hr. Tychsen sowohl als Hr. Munter sur Schlüssel zum ganzen Alphabete anerkannt hatten, am häusigsten vorskömmt. Durch Gr. Tychsen's Schrift auf die Vermuthung gebracht, daß in diesen Inschriften, welche sich über den

Abbiidungen von Persischen Konigen (Rieb. Reis. S. II. S. 11.2. u. 117) sinden, ihre Titulatür zu suchen sep, und durch Hr. Munter's Versuch vollommen überzengt, daß das so oft vortommende Wort Kouig bedeuten musse; übersetze ich sogleich, nachdem ich schon vorber, ehe ich nach irgend ein Buch über die Keilschrift gelesen hatte, oder mehr als Bruin's und Niebuhr's Copie kannte, durch bloße Vergleichung der Inschriften unter sich mit Tychsen und Munter auf einerlei Grundsaß gekommen war 3), die beiden Inschriften, nach der bloßen Unglogie der von Hr. do Sacy entzisseren Pehlewi, Inschriften, wie solget:

N. N. rex. magnus (?). rex. regum. (rex. — um.)
Filius —. (regis). stirps. Achaemenis (?) (————)

Do konnte mir die Bemerkung nicht entgehen, daß die beiben Könige Bater und Sohn fenn mußten, weil der König in Miebuhr's G ein Sohn des Königs in Riebuhr's B genannt wurde, und in den beiben Uebersetzungen der and bern Schriftarten daffelbe Verhältniß beider Namen Statt fand. Mun forschte ich in Hr. Heeren's Ideen sowohl als in Hr. Munter's Versuche, welchem Zeitalter der Persuchen Könige die Basteliess auf den Ruinen von Persepolis entspres

3) Ich muß hier zur Shre meines erften Gebulfen und Freundes bemerten, daß der damalige Bibliothet: Setretter fir fr. Fiorillo, jest Mag. leg. zu Göttingen, welcher zur Entzifferung der Reilschrift mir die erste Veranlaffung gab, auch die ersten 8—14 Tage, in welchen ich bemüht war, die ersten allgemeinen Sase über sie zu begründen, mir treulich beistand, die für einen einzelnen Menschen nur allzumühselige Arbeit mir sehr erleichtern balf, und überhaupt mich mir ber nothigen Littaratur der Reilschrift gefälligst befannt machte.

entsprechen mochten, um bie benfelben anpaffenden Damen au finben, weil ich bei einer gang unbefannten Sprache nur burch eigenthumtiche Damen ben Berth einiger Buch. Raben zu entdecken boffen burfte, um mit beren Sulfe nach und nach alle übrigen ju errathen. Bollig überzeugt, bag bier zwei Ronige aus ber Dynaftie ber Mchameniben gefucht werden mußten, weil ich bie Gefchichte ber Griechen als Beitgenoffen und umftanblichen Ergabler vor allen andern am glaubwurdigften fand, fing ich an, die Reihe ber Rof nige durchzugeben, und ju untersuchen, welche Ramen ben Charafteren ber Infdriften fich am leichteften Enrus und Cambyfes tonnten es nicht fenn, weil die, beiden Ramen ber Inschriften feinen gleichen Ins fangebuchftab hatten; es tonnte überhaupt weber ein Eprus noch ein Artgrerres fenn, weil bet erfte Rame im Berhaftniffe ju ben Charafteren ju furg, und ber zwepte ju lang war. Es blieben mir alfo alfo nur die Dahmen bes Darius und Berres übrig, und fie fügten fich in die Chas raftere fo leicht, bag ich in die richtige Bahl berfelben teinen Zweifel feten tonnte. Dazu tam. baf in ber Infchrift bes Sohnes bem Bater gleichfalls ber Ronigstitel beigelegt mar, aber nicht fo in ber Infdrift bes Batere, welche Bemerkung fic burch alle Perfepolitanifche Infdrife ten in allen Schriftarten beftatigte. Da mir nun burch eine richtige Entzifferung der Ramen icon über 12 Bude ftaben betannt werben mußten, und barunter fic gerate alle Buchftaben des Konigstitels bis auf einen befanden. fo tam es barauf an, jenen nur aus dem Munde ber Gries den befannten Damen bie perfifche Form ju geben, um durch die richtige Bestimmung bes Berthes eines jeden Charaftere die Ronigstitel ju entziffern, und fo die Sprag che ju errathen, worin bie Inschriften mochten gefdrieben Do 5 fevn.

fenn. Amquetile Bend - Avefta fchien mir um fo mehr bie befte Mustunft ju geben, ba icon Danter aus bem haus figen Gebrauche ber Bocale auf Bendfprache gerathen hatte. Mun lernte ich aus bem Benb : Avefta, baf ber griechifche Rame Syftaspes im Derfifden Gofdtasp, Suftasp, Ris Rasp ober Biffasp laute; baburch maren mir bie erften 7 Buchftaben im Mamen bes Syftaspes in bes Darius Inschrift gegeben, und die brei letten hatte ich fcon aus ber Bergleichung aller Ronigstitel für die Flerion bes Genit. Singl. ertannt. Daf aber Darlus im Derfifchen Cans terafeid gelautet habe, tonnte ich bem Brn. Unquetil auf feine biofe Bermuthung nicht glauben, weil ich in Reland's differt. de vet. ling. Perf. aus Strabo XVI, fin. fols gende Stelle eitirt fand: rou Aupsiauny (alfo im Nom. Dariaves ober nach Perfifcher Urt Darjavelch) Daperon exelegav, und weil ich mich nicht überzeugen fonnte, baß Die Griechen fowohl als die Bebrder ben Damen Ennteratelch in Dareios ober Darjavefc follten verbreht haben. 36 ließ se alfo bet bem Nahmen Darius ober Darjavefc bewenben, und bemuthte mich nur bie Perfifchen Laute im Damen bes Berres ju entbecken. Ohne mich an ben Das men bes Artagerres im Dehlemt ober Reuperfifden ju tehe ren, nahm ich, weil ich ber Benbichrache ben Borgug gab, ben Ramen bes Arares zum Mufter, und fand bann in ben Mémoires de l'Acad. royale des inscript. T. XXXI. p. 367. von Drn. Anquetil folgendes angemertt: Araxes s'est formé de Weorokesche ou Waraksche, en retranchant simplement la première lettre; pour le biche les Grece le rendent toujours par E. 3d trug alfo tein Bedenten, den Damen bes Berres mit Rudfict auf die burch bie Damen bes Spftaspes und Darius ges gebenen Buchftaben in Kicheriche ober Kicharicha ums aubils

gubilben, mobel ich weiter teine Schwierigfeit fant, als bag in ber Infdrift zwifden bem erften fch und bem o, welches icon nach Munter's richtiger Bermuthung, als erfter Buchftabe bes Benbalphabets, jugleich auch fur ein helles a gilt, noch ein anderes Beiden fiebet. recht ficher ju geben, verglich ich noch einmahl alle Infdrife ten von Miebuhr und Bruin, um ju feben, ob auch bie Damen richtig eopiirt fepen, und fand auf biefe Beife,. daß im Namen bes Syftaspes ber vierte Charafter brei aleichlange Sauntfeile haben milffe, im Ramen bes Berres aber ber britte Charafter nur mit einem, ber fanfte bins gegen mit bret Querteilen ju fchreiben fen. Daburd murbe ich gewahr, baf ber britte Charafter im Ramen bes Bers res mit bem vierten und letten bes Ronigstitels gleichbes beutend fen; und ba im Ronigstitel burch ben Ramen bes Berres die brei erften Beichen, burch den Damen bes De Radpes aber bas vorlette icon gegeben mar, fo fucte ich burch die Entzifferung beffeiben bas noch unbefannte Beichen gu errathen, welches fic auch im Ramen bes Darius bine ter den ichon errathenen drei erften Buchftaben Dar befant. 3d ichlug alfo im Bent Borterbuche bes Ben. Zus quetil nach, mit welchem Borte ber Conia in ber Renbe fprache benannt murbe; bier fand ich nun zwar unter Kicho fein Bort, meldes Ronig bedeutete, aber eine Denge gleichbebeutender Kormen unter Khiche, woburch alfo bie Sprache ber Infdrift und ber erfte Budftab im Ramen bes Berres als Kh mir gewiß mard, allein ber verlangte Charafter noch immer unbefannt blieb. Reine Benbifche Rorm fomiegte fich indeffen beffer ben Charafteren ber Inftbrift an, ale bie Borm Khicheio, wenn ich ten unbefannten Charafter fur das Sauch = oder Dehnungszeichen' H geiten lief. 3d trug um fo weniger Bedenten, ein foldes Daude aciden

geichen angunehmen, ba ich im Benb : Avefta febr viele Boeter balb mit, baib ohne H gefdrieben fant, und in ben obenangeführten Memoires p. 365. Die Anmertung ges lefen batte, l'a final s'aspire comme s'il étoit suivi d'un h. Ueberbies lief fic baburd bas britte Beiden im Mamen bes Berres, wie bas vierte im Ramen bes Das rius, am beften erflaren; auch pafte bas H eben fo qut in bie Alexion bes Genit. Singl. abe, und bas Ende bes oft vorfommenben Bortes ab, ale bas Tich in die flerion Der Behalt biefes Sauchs bes Genit. plural. etschao. geichens hat fich mir nachher in mehreren Bortern ber Ders fewolftanifden Jufdriften, i. B. in Dahutichao, meldes ich anfangs burch Daharum überfette, aber burch ein fers neres Studium der Benbiprache bald mit populorum gleichbes beutent fand, fo fehr beftatigt, baß ich mich fcwerlich barin geiert ju haben glaube. Beil mir inbeffen Br. de Sacy manche febr gegrundete 4) Erinnerungen bagegen in Sinfict auf die Damen bes Zerres und Darius gemacht hat, fo bin ich auf die Bermuthung verfallen, ob man nicht biefes Beichen unter andern auch bagu gebraucht habe, bie richtige Dronunciation ber Damen angubeuten, und ju vert buten, daß man nicht Khicher - iche für Khich - eriche nnb

<sup>4)</sup> Doch muß ich erinnern, daß ich in der falschscheinenden Stellung des H in Khschharsche für Khschehrsche noch immer nicht so sehr Anstoß sinde, als Hr. de Sacp, da er in seinem Mémoir. M. de Sast. p. 175. cf. p. 191. selbst fagt: Dans le nom de Sapor le heth de la dernière syllade est placé après le resch, ce qui fait Schapourh.— Au revers, le nom du roi est dien-gravé, mais le vav de la syllade pouhri est après le heth, ce qui donne Schahphourie

und Da -re - ufch für Dar - eusch fpreche 5). In bies fem galle wurde ich annehmen, daß ber Sauchlaut nach gewiffen Confonanten auch in W oder j übergeben, und folglich die beiden Ramen wie Khichwersche und Darjeusch oder Darjevelch gesprochen werden fonnten. Biere aus wird es wenigstens beutlich, wie die Sebraer, welche gleich ben Aegyptern vor jeden mit zwei ftummen Confee nannten anfangenden Dahmen noch ein & jur bequemern Musfprache fetten, fo wie bie Frangofen ein e in abniichen Källen gebrauchen, ben Mamen des Zerres in Winding. Ahasverus, und den Namen des Darius in Wir, ums Daß in dem Berfifchen Rahmen des Zere Bilden tonnten. res ein B= Laut enthalten mar, ber von ben Griechen, weil fie in ihrer Ochrift fein Beichen bafur hatten, gelaffen murde, wie in 'Apakne für Woorokelche ober -Warak-

5) Die Rahmen bes Darins und Berres icheinen nemlic feine simplicia, fondern composita ju fenn, beren erfte Salfte aus Dara (herr) und Khichah (Ronig) abgefürgt worden; weshalb Aelius Lampridius im Alex, Seveno ben Artererres potentisimum regem tam re quam nomine nennt; bagegen HEROD. VI. 98. den Rabmen Artas rerres durch μέγας αρήτος, Ammian. Marcell. XIX. burd bellorum victor erffart. Berodot überfeste vermuthlich an bet angeführten Stelle nur bie letten Salf= ten der nahmen des Darius und Berres burch epkelne und aonirog, und nahm baben nach griechifder Sitte auf ben Rlang ber Perfifchen Benennungen, wenn gleich in umgetehrter Orbnung, Rudficht; wenigstens ift sogelne ein von Berobot felbftgemachtes Bort fur peffac ober ποπατήρ b. h. πολεμικός, nach der Dentung bes Etym. M., wo dapstog vom griechifchen dapig abgeleitet wird, ober Openinos, nach ber Angabe bes Sefpoius.

Warakiche, ideint auf ben verschiebenen Schreibarten beffelben Rahmens hervorzugehn, wenn anders bie Dabs men 'Assourpec, 'Oğuapuc, 'Oğuapuc und 'Ağapus (ta Kuagang) nur verfchiebene Mobificationen des Rahmens Zapkus find, fo wie 'Aprokapus, 'Aprakapus, 'Aprakaene nur verfchiedene Modificationen bes Rahmens 'Apro-EtoEne ober 'Apragiogne (Bend Artschichethr. Dehimi Artalebir, Derfifd Ardelchir, Arebifd Azdelchir) mit Dem Borfate Art ober Ard (ftrennus, magnanimus, fortitudine pollens, cf. HEROD. VI. 98.) ju feyn fchels nen. Doch ba ich von ben orientalifchen Sprachen ju wes nig Renntnif habe, fo will ich hiervon gar nichts behanne ten, und nur noch bas binjufagen, baf Dr. be Gacy mir Telbft eingeftanden bat, wie ihm jeder Berfuch, ben Chas rafteren eine andere Beltung in geben, miflungen fen. Ran ber Urt, wie ich nach und nach bie Bebeutung aller ibrigen Charaftere berandubrigen verfuchte, brauche ich michts ju fogen, indem es aus bem Biefergefagten gemua erbellt, daß ich in allem vernunftmäßig und ohne alle Bills tubr ju Berte ging, und baß meine Entzifferung nicht ben Bormurf eines blinden Bufalls verdient, welchen mir einige Unhanger meines Begners haben aufburben wollen. Sich bemerte nur noch, baf man, wenn ich bas Alphas bet ber erften Perfepolitanifchen Schriftart entgiffert an haben, mich rubme, barum feine vollig befriedigende Ers flarung berfeiben von mir ju forbern berechtigt ift, wenn aleid nur allanbaufig der Entzifferer mit dem Interpreten permechfelt an werden pflegt. Benn ich, ber orientalifchen Oprachen beinabe völlig unfundig, blog burch ein logisches. auf die Bergleichung aller verwandten Jufchriften und auf Die verschiedenen Combinationen ihrer Charaftere fich ftubens bes, Rafonnement ben Werth und bie Geltung ber Beichen alš

als Entzisserer fekgesett habe; so ist es hernach, da ber Weg einmal gebahnt ift, die Sache der Orientalisten, zur vollendeten Erkldrung der lesbar gemachten Schrift das Ihe rige beizutragen, und nicht wie so oft geschiehet, vom Ento zisserer eine bestiedigende Erkldrung des Entzisserten als Beweis für die Richtigkeit seiner Bestimmung des Alphasbets zu fordern; zumal wenn von der Sprache der entzisserten Schrifte weder Lexison noch Grammatik, sondern gleichsam nur einzelne Bruchstücke derselben, bekannt sind. Dies zur Antwort für die, welche, unüberlegt genug, von einem Menschen übermenschlichas fordern; indessen mag die Bestätigung einer meiner Vermuthungen zum Beweise dies wen, wie wenig Erund man habe, an der wahren Enta zisserung des Alphabets zu zweiseln.

Br. Munter fdreibt mir, ein vor zwei Jahren aus Eranguebar gurudgetommener, bes Sanfcrit fundiger Dres biger, Br. Auglfang, habe ihm unter andern bie Bemere fung mitgetheilt, bag einige Englander Bun als ein Sans ferit. Bort für Dachtommen, Befchlecht, ichrieben und brauchten, und beswegen Suria buns und Dfandira buns, Machtommen ber Sonne und bes Mondes fagten. Ber die große Bermandtichaft amifchen Bend und Sanscrit tennt, wird barin eine nicht geringe Beftatigung meiner anfangs fehr gewagten Sppothefe finden, baff bun fo viel als ftirps bedeuten muffe, ba Gr. Anquetil nur bie Bebeutung von racine, fondement, angab; und bage Bommt noch, baß auch Br. de Gacy das Wort Pun. (wie er gefdrieben wiffen will, bagegen Dr. Unquetil beffanbie bun, bon ober Bonem fcreibt) in dem angegebenen Sinne auf verschiedenen Steinen ber Saffaniden gelefen ju haben versichert. Deffen ungeachtet glaube ich jest, bag biefes Wort

Bort eben so wie pothre ober pothrem, welche Anques til (Zendav. I, 2. p. 179. n. 2.) so wohl durch fils als durch germe übersest, auch Sohn bedeuten könne; und beziehe es noch auf die vorherzehenden Genitive, weil in der großen Bruinischen Inschrift (N. 131. lin. 14.) Bon Darheausch Khichehiohabe steht, und das Wert bome (lin. 12. Pehlewi, boman. Sohn) in der Uebersesung der zweiten Schriftart durch dieselben Charaktere, wie don, ausgedrückt ist. So braucht man in den Titulaturen des Darius und Leeres nicht das Wert Sohn zu ergänzen, und das auf Bun gewöhnlich solgende Wort akheotschoschoh kann irgend ein Beiwort, z. B. legitime natus zu. Bun seyn, so wie es in den Inschriften über den Fenstern im Pallaste des Darius heißt:

Ardsmetsch eiuotsch Darheausch Khishêhiobahe goiobahe erm, h. e. Ard coelesti elevato Darii regis anima viva s. vivat. —

Das Wort erm ober ermo pflegt in der Uebersehung det zweiten Schriftart durch dieselben Charaftere ausgedrückt zu werden, wie das Wort oxutschusch, welches die Inssection Darius beschießt, daher ich jest das letzte Wort mit axicantam, Pehlevi Zend, verwandt glaube.

Ich will meine Lefer nicht langer mit unzeitigen Bers muthungen in der Uebersehung der Inschriften aufhalten, da wir hoffnung haben, die Bemerkungen des hrn. Ansquettl über die Zendsprache, wenn nicht von seiner, doch von des hrn. de Sacy hand, dereinst vollständig aus Licht gesstellt zu seben. Wir genügt es, unbezweiselbar gezeigt zu haben, daß Zend die Sprache der Inschriften von der ersten Gattung sep, und meine Entzisserung des Alphabets bis auf

auf wenige Zeichen auf sichern Grunden bernhe. Wenn ich gieich hierin bei weiten nicht so viel leisten konnte, als hr. de Sach bei den Inschriften der Sassaniden leistete: so bin ich doch für meine Mühe genug belohnt, indem ich durch ein vernunftmäßiges Verfahren aller Willtühr und hopos thesensucht der vorgeblichen Entzisserer und Erklärer Schrans. ten geseht, und die Welt dadurch von einer mehr verwirs renden als aushellenden Flut von Schriften, womit sie bes broht wurde, sicher gestellt, und solgende Resultate bes gründet habe.

I. Alle bis jest bekannten Keilinschriften von der Pers
fepolitanischen Gattung beziehen sich auf die Persischen Ros
nige Darius Hoftaspis und seinen Sohn Terres;
alle Gebaude zu Persepolis, woran sie sich befinden, vers
danken also diesen Königen ihren Ursprung, und die Bass
reliefs derselben zeugen von der Persischen Sultur und dem
Persischen Geschmack unter der Regierung der genannten
Könige. Damit man aber genau wisse, was von jedem
dieser beyden Könige herrührt oder Bezug auf ihn hat, so
will ich die hierhergehörigen Juschriften einzeln aufzählen,
und mit den in Aegypten gesundenen den Ansang machen.

Zwei Steine find es, welche aus Aegypten hieher gehoren: bas von Denon (Voyag. Pl. 124) betannt ges machte Bruchftud mit bem Perfertopfe und bem Sperbers flugel als Bergotterungssymbol 6), und die vom Grafen Caplus

6) Dieser Stein ist es mabtideinlich, von welchem Hr. Marcel in der ersten Lieserung der unschähdeten Description
de l'Expre Nr. XV. S. 529. schreibt: Il faudroit peut
être rapporter à l'exciture Hemyarite une inscription
zeeren's Ideen Th. I.

Eaplus (Recueil d'antiquités T. V. pl. XXX.) abgezeiche mete Urne mit Reilichrift von Aegyptischen Charafteren begleis bet. So wie jenes die schon oben angeführte Inschrift Darius ber brave König enthalt, so zeigt sich auf dieser, selbst nach des Hr. de Sacy Geständniß, welcher ans sangs daran zweiselte, aber durch die genauere Ansicht des Originals völlig davon überzeugt wurde, unverkennbar die Inschrift Berres der brave König in allen der Pers sepolitanischen Schristaten.

Aus Persepolis bemerte ich zuerst wegen bes abnisden Inhalis mit ben angeführten Aegyptischen Denkmahs lern, woburch man ben Perfischen Konigen, welche die Grausamteiten eines Cambyses wieder gut zu machen suche ten, seine Berehrung bezeigte, die Inschriften am Ros nigsmans

assés semblable à l'ecriture Persepolitaine, et que j'ai vue entre les mains du général Dugua, au Kaire. Elle lui avoit été remise par des Arabes, qui lui avoient affuré l'avoir trouvée dans les mines affés confiderables sur la droite de la route de Kaire à Soueys. Siet fand fic alfo eine Perfifche Infdrift unter Megvotifden Mninen, wie umgefehrt noch generen Radrichten ber Enalifde Orientalift Oufelen unter ben Ruinen von Sufa Steinblode mit Sieroglopben bededt gefunden baben foll. 6. 3ntell. Bl. b. Leipz. Litt. 3. 1812. Nr. 309, aten Auffate bet Description de l'Egypte von Lu Pens aber ben Bufammenhang bes Indifchen Meeres mit bem mittellandifchen in ber Gegend von Gues, wo ber Muinen eines großen Bebaubes an ben Ufern bes Salzmeers mit Reliefs und teilformigen Infchriften gleich benen ju Derfepolis gebacht wird, biefelben Ruinen gemeint feven. von welchen Marcel fpricht, wage ich, fo mabriceinlich es mit auch icheint, boch nicht bestimmt zu entscheiben.

nigsmantel, welche de Bruin 20. 133 aus den zerschlages nen Studen wieder zusammengeseht zu haben versichert. Es sind dieß die Bruchstude zweier Inschriften auf bepbe Könige, deren Bildnisse man neben einander aufgestellt hatte, in allen brei Schriftarten, aber von de Bruin auf eine so verkehrte Beise zu einer einzigen Inschrift zusammengeseht, daß man sie von unten herauf lesen muß, da dann die vierte bis erste Zeise die Inschrift auf Darlus, und die siebente bis fünste die Inschrift auf Werres entschalten. Jene ist wenigstens in der ersten Schriftart beis nahe vollständig, und enthalt, in der vierten und dritten Zeile ganz deutlich die Worte:

Darheusch K..., h eghré Goschtaspahe bun akheotschoschoh

Darius rex fortis Hystaspis filius legitime-natus. (?)

Die Inschrift auf Zerres läßt sich nur aus ber Wergleichung aller Bruchstücke ber drei Schriftarten ergänzen, indem sie meistens Bruchstücke verschledener Borte sind. Die der obenerklärten Inschrift des Darius und mit Niebuhr's vollständigen Copien E. F. G. verglichen, bringt man aus ihnen folgenden Inhalt heraus: Xerxes rex fortis Darit regis Filius legitime-natus (?). — Etwas weitläustle ger als diese sind die Inschriften über den Königssiguren an den Tharen im innern der Gebäude ?): die Inschriften des Darius (Nieb. B. D. C.) sind aus dem Gebäude G. (Nieb. Tab-XXVI. auf Dr. Deeren's Grundrisse s) die Inschriften des Zerres aber (Nieb. G. F. E.) aus dem Gebäude

<sup>7)</sup> S. Lettre de M. Sylvestre de Sacy a M. Millin sur les inscriptions des monumens Persépolitains. Extrait du Magasin Encyclopédique, année VIII. T. V. p. 438.

Bebaube I (auf heeren's Brundt. t). Diefer Umfand bei flatigt die Bemerkung des Br. Riebuhr (Bd. II. S. 142. veral. Beeren's Ibeen oben G. 328.), welcher aus ber aufern Beichaffenheit und Bauart ber Gebaube auf einen verschiedenen Urfprung berfelben folof; er zeigt aber jugleich, daß Miebuhr bas altere Gebaube umgefehrt fur bas fpater erbaute bielt. - Daß bas Gebande G ber Dallaft bes Darius mar, zeigen auch die genfterinschriften, welche fic ebenfalls auf Darius beziehen: nur an der Gudweftede Des Bebaudes ficht ein Stein aufrecht, über 20 Auf bod, woran oben die große Inschrift (de Bruin N. 131) fich findet, welche fich auf Werres bezieht, und mit Diebubr's A an ber Borberfeite ber vornehmften Terraffe auf ber Ess blanade faft gleichen Inhalts ift. Diefer Stein murde aber, wie Bruin fagt, erft fpaterhin aufgerichtet, und zwar nach meiner Erflarung ber Infdrift alsbann, ba Eerres noch por der Erbauung ber übrigen Gebaube feierlich ben Thron feines Baters beftieg, von allen Sofbebienten fich hulbigen und von ben Befandten aller Bolter, welche er beherrichte, Die Geschente bringen lief. - Bon Darius findet man fonft teine Inschrift mehr, als Riebuhr's H. I. K. L. welche etwa in ber Mitte an ber Sauptmauer nach Ga. ben auf einem 26 Ruf langen und 6 Ruf hofen Steine flebt. Sonft find Die Reilfdriften an allen Dlagen unter Den Ruinen von Perfepolis gerftreut, jum Bemeife, bag fie alle bas Bert ber beiben genannten Ronige find, inbem fie von Darius begonnen, und von Berres beträchtlich ers weitert, aber nicht gang vollendet wurden, weil fich in feinen Gebauben noch Steine ohne Inschriften zeigen. v. Murr (Journal. Eb. IV. C. 125 ff.) bat 35 Infdriften von Perfepolis aufgezählt, aber einerlei Infdriften, wels de mehrmahls wiederholt find, als 3, 7 ober gar 12 ven schiedene

fciebene gezählt, hingegen eine Menge anderer, wovon man teine Abzeichnungen bat, gang übergangen. Bon ben 12 Infdriften, welche er auf ben Dilaftern am Saupte eingange aufgejahlt, haben wir teine lebbare Copicen weil fie wegen der Rleinheit der Charactere und wegen ihrer Sohe von ber Erbe untennbar find; nur Gemelli, welcher am Ende bes fiebzehnten Jahrhunderts ju Perfepolis mar, liefert angeblich zwei Zeilen berfelben (Voy. Tom. II. Fig. I. p. 246). Die erfte Beile entspricht ber vordern Salfte ber 21ten Beile in Miebuhr's A, und bie zweite enthalt unzusammenhangende Charaftere aus einer Infchrift, melde mit Miebuhr's G gleichen Inhalt gehabt gu haben icheint. Allein Tavernier (Relations de divers voyages curieux. Paris. 1663) liefert foon Diefelben Charaftere in berfele ben Ordnung. - Gr. Enchfen's Meinung, bag wenigftens ber große Pallaft L den Arfaciden fein Entfiehen ju verbanten habe, finde ich ju gewagt; aber die Ruinen von Matichis Ruftam icheinen mir erft aus ben Beiten ber Safe faniden ju fenn, ba fie gar teine teilformigen Infchriften enthalten. Chardin fagt zwar (Voyag. T. II. p. 174). baf unter ben fogenannten Bilbern bes Ruftams zwei Ins fdriften, eine 15 Zeilen lang, maren, welche eben folche teilformige Charaftere als bie Ruinen ju Efchehel : minar adtten; allein Rampfer p. 319 und andere tennen nur bie 20 Beilen lange Inschrift, welche Pehlemt ju fenn fcheint, und Chardin fteht bei mir im Berbachte ber Unguverläffige feit, ba ich einige feiner Beichnungen und Dachrichten ale falfch geborgte tennen gelernt habr. Bas fur Ausbeute bie literarifden Schape liefem, melde nach ben taum ange. führten Correspendeng : Dadrichten in ber Leipg. Litt. Reit. Bir Billiam Dufelen aus Derften gurudgebracht foll, und ju welcher Sattung bie Relifchriften geboren. **Pp** 3 "welche

welche er theils nach England nahm, theils an Ort und Stelle copiete, muffen mir von ber Zeit erwarten.

II. Die Sprace ber erften Reilfdrift ju Perfepolis if Bend; bie von Br. Anguetil entbedte Benbfprace if alfo eben fo menig erdichtet, als die Deblewis und Parfis Dialette, und fomit burfen wir auch ben Bend : Avefta als ein achtes Religionsbuch der Berfer betrachten, wornach wir die religibsen Been der alten Perfer beurtheilen tone men. Benn gleich die Oprache ber entzifferten Reilichrift nach ben von Dr. Anquetil angegebenen Benbifchen Borts formen und Biegungen nicht gang genau mit bem Benb bes Perfifchen Religionsbuches übereinstimmt, ba die Bende fprace in ibrer Stathe allerlei Beranberungen ber Beit ers fahren mußte: fo ift boch fcop burch bie Uebereinftime mung, welche man bei ber Bergleichung ber Infdriften mit den Manuftripten bes Bend : Woefta in der Sprace wirtlich bemertt, die ehmalige Erifteng der Bendfprache eben fo febr ermiefen, als aus Dr. de Sach's Entgifferung bet Saffaniden . Infdriften der um einige Sahrhunderte fpås tere Flor des Deblewi bervorging. Es fann felbft das von Dr. Unquetil befannt gemachte Bend · Alphabet icon ju ben Beiten ber Altverfifden Ronige im Bebrauch gewefen. und von ber Rechten jur Linten gefchrieben worden fepn, warend man die Reilichrift von der Linten gur Rechten Denn fo foon und bequem die Reilfdrift far Steinschrift ift, fo weitlauftig und unbequem mußte fie für ben gemeinen Ochreibgebrauch fepn. Die fceint mit baber nur auf Dentmablern, Giegeln und Amuleten gleiche fam als eine beilige und ehrmurbige Schrift gebraucht ju fepn, und felbft bie beiben Grundgage berfelben tonnten urfpringlich etwas Doftifches haben. Daß man aber biefe Beilige

beilige Schrift von ber Linten jur Rechten forieb, was rend die gemeine Schrift ihre Richtungen von der Rechten aur Linten befam , wird mir aus der Sitte der Morgens lander beutlich mit unterschlagenen Beinen figend ju foret ben, wobei bie Richtung von der Rechten gur Linfen Die maturlichfte und bequemfte ift, ba auf Monumenten binges gen bas Ange lieber ber entgegengefesten Richtung folgt. Derfelbe Rall fand im alten Aegopten Statt, wo man bie Bieroglyphen, wie ich aus ber Wergleichung einfger fich . abnilder Infdriften, welche in ein Biered gestellt find, erfeben babe, von ber Linten jur Rechten fcbrieb, wahrend Die gemeine Schrift offenbar von ber Rechten jur Linten gefdrieben murbe. Benn aber bie Reilfdrift gleich ben Megoptifchen Bieroglyphen, eine beilige und ehrmurbige Schrift mar, welche man nur auf Chrendentmahlern und beiligen Amuleten u. b. gl. gebrauchte, fo mußte fie mit bem Berfalle bes Derfifden Reichs ihr Anfeben verlieren, und nach und nach vollig außer Gebrauch tommen. leicht tannte man fie ju ben Beiten der Saffaniben noch. weil ber Inhalt ihrer Infdriften ju Rathichis Ruftam nach benen zu Tichehelminge copitet ift. Daß man aber noch im vierten Jahrhunderte ber Begira biefe Ochrift habe lefen tonnen, wie in den von Br. be Sacy erftarten Eufifden Ine fchriften ju Perfepolis behauptet wird, ift febr unmabra icheinlich und ettele Drablereis

III. Die entzifferten Inschriften reben von Syftase pes, Darius und Serres, als Grofvater, Barter und Cohn, legen aber bem ersten nie ben Ronigstitel bei, bagegen bie lettern selbft auf Aegyptischen Dentmablern erscheinen, und Darius sogar mit bem beis gefügtem Bergottprungespmbole. Daburch wied bie Goo

foidte ber Derfifden Ronige, wie fie und von ben Gris den aufbemahrt ift, volltommen bestätigt, und tann burch Die verunftaltete Sagengeschichte ber neuern Perfer, menig, als burch bie ungufammenhangenben Radrichten bet biblifden Schriftfteller widerlegt werden. Die Griechifde Befdichte bat fo viel innere Glaubmardigfeit bei aller Berbrebung, die fie erfahren baben mag, baf ich die Uebers einstimmung berfelben mit ben Infdriften für einen großen Beweis ber Richtigfeit meiner Entzifferung baite. felbft die Art, wie Darius auf ben Thron getommen fenn foll, ift gang im Beifte ber Derfifchen Religion; nach wels der die Sonne als die fichtbare Erscheinung ber Sottheit am himmel ihren Sotter = Ausspruch nur burd bas Bies hern eines ihr geheiligten Pferbes beim fruben Aufgange gu ertennen geben tonnte. Auch lehrt es icon bie Bernunft, bag bie Geschichte eines fremben Boltes von Beit= aenoffen mehr Glaubmurdigfeit bat, ale Die Gefchichte ber Eingebohrnen aus ber um viele Jahrhunderte fpateten Beit: benn die Altperfifche Geschichte aus Renperfischen Quellen fcopfen, heift Deutschlands altefte Geschichte aus beutschen Chronifen des Mittelalters erforichen. Die Erwartung wife begieriger Beiehrten, neue Aufschluffe über bie Derfifche Gefchichte burd Entzifferung ber feilformigen Inschriften au erhalten, ift bis jest noch nicht befriedigt; aber man wurde wenig Sinn fur mabre Belehrfamteit verrathen, wenn man beshalb alle Berfuche ber Entzifferung fur mife rungen, alle barauf verwandte Dabe fur unnus, und bie Resultate bes Erforichten fur unbedeutenb ertiaren wollte. Denn einerseits tonnen wir nicht miffen, mobin eine forge faltige Sammlung ber icon befannten, und Auffindung noch unbefannter Inschriften biefer Art am Ende fuhren werbe, nachbem einmal ber rechte Beg au ber Entgiffes rung

rung gezeigt worden; andererfeits ift ben Dentmablern, auf welchen man Offenbarungen großer Beheimniffe, Des lehrungen uber miffenswerthe Dinge, ober Mittheilungen mertwurdiger Begebenheiten verborgen glaubt, ein jedet Schritt jur Gemiffheit nicht nur, fondern felbft bie Uebergew gung, daß nichts von dem Erwarteten barauf ju fuchen fen, ein offenbarer Beminn, welchen nur, ein blofer Sammlet vertennen tonute, bem jebe Bereicherung bes biftorifchen Biffens lieber ware, als Befdrantung bes Sypothefenftoffes. Doch um mich nicht ju weit in ein gelb ju verlieren, mas nicht zu meinem Zwede gehort, fo foliege ich meine Bemers tungen über bie Reilfdrift und fete lieber noch die große Bruinische Inschrift D. 131. ale Unhang hierher, weil fie bei ihrer ichlechten Abzeichnung fonft ichwerlich jemand wurde lefen tonnen, der nicht im Stande ift, die Ueberfegung ber zweiten und britten Schriftart bamit zu vergleichen. Sie lautet in brei Abschnitten alfo:

## Erfter Abichnitt.

Vû. eghré. êûroghdè. âh. ôoPius. probus. Oromasdis cultor. hanc. constellatioco. vûhôho. êdê. âh. êe (r) o. âsmêtscho. êdê. âh.
nem. sanctam. et. hunc. diem. coelestem. et. illum.
ormôho. êdê. âh, schôhetôo s). êdê. ormôhâdefunctum. eumque. lumine sulgentem. et. defuncti
hê.

8) Mit dem letten Buchftaben diefes Borts beginnt Riebubr's A.

Pp 5

hê. âh. Khíchhêrichêo. K... ho °). exâtichâich. (filium). hunc, Xerxem. regem. florentem. êôeo. pichôtichâo. K... ho, êôeo. pichâtfummum. quorumlibet. regem. fummum, quorumlehâo, froêtâro. libet, amplificet.

#### 3menter Abidnitt.

êdo, 1). Khichberiche, K . . . h. eghré. Dominus (cft). Xerxes. Tex. Khichehioh, K., hêtichâo, K., h. dâhûtichâo, pichûregum. rex. populorum. quo-K.h. êàohêhê. vûhôhê, eghréêhê. eotichêtichão. rumlibet purocum, rex. collegii. puri. probi. sárôh. êpôh. Darbeatich, K., habê. vi, maxima (praediti.) Darii, regis (filius.) bán, ákhéotíchôhíchoh, Jémôh 2). firps, mundi rectoris, Djemschidis.

## Dritter Abichnitt.

Khichhèriche. k...h. eghré <sup>3</sup>). [e]eichtichê. êûr-Xerxes. rex. fortis. puros. Oro-[âb]-

- 9) Es flebt hier, so wie nochmals, die gewöhnliche Abfatzgung des Adnigstitels, die aus den ersten und lesten Jügen des vollen Worts Khledechich (rex.) gemacht zu sepu scheint. Die Flexion im Accolativo o, im Genit. Sing. dec, und im Genitivo Pluxal. dischdo, wird daben immer gang andgeschein.
  - 1) Achalid ift ber Anfang von Riebuhr's L
  - 2) Sive iltôh, h. e. mague.
  - 3) hiermit bert die Gleichheit von Riebuhr's A auf, wenn gleich bas folgende noch abnlichen Inhalts ift.

(khíchn)o. apôfch. Darheusch. k...h. fàhloghdêae. foveat. meldis cultores. nunc. Darius. âh, otschê, bômê, mêo, êzûtîchûîch. florentem, hunc. per, filium. magnum. Oromafpêthûe âdê. vûôvôsch, ûmê, mhodis cultorem. degentem, hac in. puritate. ista. magnibôn. Dàrheausch. érmo, ûmê, mhoôh, tudine. floreat. ifta. magnitudine. filius. Darii. êefchôôh. êûroghdê. k. hàbê. érmo. regis. florest, in fanctitate. Oromafdis cultor, dethúe, âdê, vûòvôsch. gens, hac in. puritate.

# - Machfdrift bes Berausgebers.

In bem mir aberfandten Auffat hatte Dr. Gr. pon Diefer langen Infdrift mur Die Entzifferung, aber nicht bie' Ueberfehung gegeben. Auf mein Sitten erlaubte er mir indef bie Ueberfepung aus feinem, ber R. Societat vorges legten, Auffabe bengufugen, jedoch mit ber Ertiarung, bak er awar wohl fur die Richtigfeit bes Ginns im Sangen. aber unmöglich bey jebem einzelnen Borte, mo manches nur Bermuthung fen, einfteben toune. Br. Gr. bat es bereits im obigen Auffate felber fo ausbrucklich gefagt, baf er nur gundoft ber Dediffreur, nicht aber ber Ueberfeber ber Infchriften feyn wolle, bag biefe Ertids rung faft überfluffig fcheinen tounte, wenn man bie Une billigfeit fo mander Eritifer nicht tennte. Ber vollende einen Begriff von ber Mermilofeit unfrer Balfsmittel far bie Bendsprache bat, wird fich weit eber wundern, baf fo viel geleiftet werben tonnte, als bag nicht noch mehr geleiftet ift.

Einen

Einen wefentlichen Dienst aber glande ich ben Freuns ben des Orientalischen Alterthums durch die bepliegende Aupferta fel Tab. I. geleistet zu haben. Mit Gr. Gr. Sinwilligung habe ich hier ans seinen der Societät vorges legten Auffahen den gangen Apparat zum Lesen der Reilschriften der ersten Art auf den Monumenten von Persepolis, die bisher allein von ihm dechiffrirt worden sind, oder den Zendinschriften, vor Augen gelegt. Diese Tasel enthält also folgendes:

- 1) Das bediffrirte Zendalphabet; jedoch nicht in grammatischer, sondern in genetischer Ordnung; so daß man von der einfachsten zu der complicirtern Zus sammensehung der Reile, und alsdamn der Wintelhaten und Reile, sortging. Es tann nicht fehlen, daß diese Ordnung sogleich ein Licht auf die Entstehung und Ausbildung dieses Alphabetes werfen sollte.
- 2) Jebem Zendbuchkaben ift die Bedentung sowohl in Lateinischer als Neupersischer Schrift beygesetzt. Da indeß das Reupersische keine Buchkaben für die Wocale hat, so konnte die Bezeichnung ben diesen blos lateinisch seyn. Das lette Zeichen ist die Abbreviatur für den Königstitel Khschahiah (das Neus Persische Schach) rex, welche aus den ersten und letten Zügen des Worts zusammengesetzt ift.
- 3) Reben dem Alphabet lauft eine Columne herunter, überschrieben Sphalmata. Sie enthält also die Ochreibe fehler 4). Sowohl durch die Entzifferung des Alphabets felbft
  - 4) Die lateinischen Buchstaben barin bebeuten N. Riebuhr., und B. de Bruin.

felbst nemlich, als auch vorzüglich durch die Bergleichung der Copieen von Niebuhr, de Bruyn, Chardin ze. entdeckte Gr. Gr. eine Menge Schreibsehler, die fich bey der Beschaffenheit der Inschriften, und den Umständen unter denen sie copiert werden mußten, unmöglich vers meiden ließen. Die Anzeige davon war aber für das Lesen durchaus nothwendig, wenn wan nicht oft auf Charactere stoßen wollte, deren Entzisserung man in dem Alsphabet vergeblich sucht. Sie sind nun so geordnet, daß neben jeden Character auch die unrichtigen Schreibarten desselben angemerkt sind.

- 4) Wenn gleich durch bieses Alles der Apparat zum Lefen vollständig zu senn schien, so hielt ich es doch von großer Wichtigkeit noch eine Leseprobe zu geben ohne welche das Lesen doch immer seine großen Schwierigkeiten haben wurde. Ich habe diese aus des Hrn. Silvestro da Sacy Lettro à Ml. Millin sur les inscriptions de monumens Persepolitains genommen. Sowohl diese, als auch das Alphabet und der dazu gehörige Apparat, sind mit diplomatischer Genauigkeit copiet worden; da außer mit auch noch Hr. Prof. Tychsen die Gute hatte, die Revissson zu übernehmen.
- 5) Theils zur Erläuterung beffen, was im obigen Auffate vom Character ber Reilschrift überhaupt, und ber drep
  persepolitanischen insbesondere bemerkt worden, theils zum
  Beweise, daß alle drep Schristarten, von der Linken zur
  Rechten gelesen, sich wörtlich correspondiren, und daß jede
  berseiben Buchstabenschrift sey, worin durchaus mehrere
  Beichen zu einem Worte gehören, und nur der Königstitel
  durch ein Monogramm mit ober ohne Flexion bezeichnek
  wird,

wird, hat Dr. Grotesend die neue Ansgabe bieses Werts noch mit einer Anpsertasel bereichert (Tab. II.), wels de die bereits getieserte Leseprobe in allen drep Schrifts arten nebst der gleichiautenden Keitinschrift auf der Urne des Grasen Capins Wort für Wort zusammenstellt. Man ternt dadurch zugleich das Versahren kennen, wodurch Hr. Grotesend den Mangel eines bestimmten Worttheis lers in der zweizen und dritten Schriftart die einzelnen Wörter von einander schied; und ohne noch etwas von ihn men enchissert zu haben, sich sogar in den Stand seize, einen großen Theil der einzelnen Wörter durch Hulfe der ersten Schreibart zu überseien; und das S. 594. berührte Espor aporapor in der aus Bruchstücken zweizer Inschrise ten zusammengesehten Inschrift bey de Brnin Nr. 133. zu entbecken.

Benn nun gleich nach allen ben Kortfdritten, welche nicht nur im Lefen, fonbern auch im Erfidren ber Reils infebriften gemacht find, wie uns immer gefteben muffen, bag wir doch nur erft an ber Ochwelle fteben, erft neue Bulfemittel jur Renntnif ber Alt = Derfifden Oprachen, besonders des Bend, tonnen und die weitere Babn eröffnen; - fo reichen bod bie bieberigen Berfude gewiß bin, jeden Freund des Alterthums bafur ju interefs firen. Abgefeben von ben Auffcbidffen, die fie fur Derfis ices Alterthum verfprechen, führen fie uns tiefer in die Beidicte ber wichtigften aller menichlichen Erfindungen, nachft ber Oprache, in bie ber Buchftabenfdrift hinein; indem fie fowohl über die Art, wie fie, als den Ort, wo fie entftanb, wenn auch tein volles Licht, boch eine Dammernng verbreitet , wie wir in jenen entfernten Regionen fie auch nur ju hoffen berechtigt find. Die Reilfchrift ift, Die

wie ber Mugenfchein lehrt, in ihren Beftanbtheilen fo eine fac, baß fie alle Rennzeichen einer Urfdrift an fic tragt. Sie ift aus nicht mehr als zwen Beiden gebildet, bem Reil und bem Wintelhaten. Dit wenigern ift es une möglich, eine Buchftabenfdrift ju bilben. Soon barin liegt ein Grund, weshalb einzelne Buchftaben oft aus mehr reren Reilen ober Baten, als es auf ben erften Blid nothwendig icheinen mochte, befteben; welches noch mehr auffallen muß, ba ben bem ganglichen Danget an frummen Linien Die Zeichen viel wentger unter einander in Berbine bung gefest werden tonnen. Bugleich ift es aber aus ber Datur biefer Schrift volltommen fiar, daß fie nicht aus Bilberfdrift bervorgegangen fenn tann. Bilberfdrift tragt in ibrer Entftehung nothwendig ben Character der Dans miafaltiafeit, ben auch ein baraus entftanbenes Alphabet, (wofern eine folche Entftehung gebentbar ift,) nicht murbe verleugnen tonnen. Denn wollte man auch annehmen, bag iene benden Beichen bilblich maren; daß daben j. 28. die Roce von zwenerlen Geschlechtern zum Grunde liege, fo bliebe bie Ochrift bennoch von hieroglyphenschrift gangs Ild verschieden. Daß fie eben fo wenig Sylbenfchrift fen . hat Br. Grotefend erwiefen; auch fieht man nicht, mie fie baraus hatte hervorgehen tonnen. Bas bleibt uns ale fo übrig, als angunehmen, daß in den Landern, mo fie erfunden warb. fie auch icon in ihrem Urfprunge als Buch ftabenfdrift erfunden ift ?' wenn man auch gern jugeben will, daß fie allmählig fich ausbildete. Aber auch fo, ich fpreche besonders von der erften Urt der Reilfdrift, fceint fie mir noch auf eine fehr mertwarbige Beife recht ben Character ber Rindheit ber Buchftabenfdrift eben in ber Menge, man tonnte fagen bem Ueberfluffe, ber Buchftas ben in fo manchen einzelnen Worten at tragen. Beigt bieß niđt

wicht bas äniffliche Streben, teinen Laut, wie unerheblich er auch seyn mag, seibst teine Abspiration unbezeichnet zu laffen? Mit andern Morten: trägt diese Schrift nicht die Spuren, daß sie angflich dem Munde nachbuchstabirt sen? Bey der zwenten und dritten Schriftart scheint dieß schon weniger der Kall zu seyn; und schon deshalb, wenn auch die einzelnen Suchstaben mehr complicirt sind, halte ich sie für jünger.

Rragt man : wo biefe Corift erfunden fen? fo tann man in fo weit unbebentlich barauf antworten, Mfiatifden Urfprungs fep. Bon ber Megnptifchen Sarift, nicht biog ber hieroglophen: Schrift, fondern auch Budftabenfdrift, wie wir fie auf dem Monumente von Rofette befigen, ift fie fo burchaus verfchieben, baß auch nicht einmal eine weitere Bergleichung ftatt finben Die bisherigen Entdedungen in Perfepolis und in Babylon beweifen aber auch ferner, daß biefe Schrift fic über einen großen Theil von Oberafien verbreitet hat; und indem in berfelben mehrere Alphabete (ba von ben brene en, welche auf ben Mauern von Perfepolis fich finden, noch wiederum bie auf ben Badfteinen in Babplon fic unterscheiben,) vorhanden waren, bag biefe Schrift von mehreren Nationen, jedoch mit folden Beranderungen, daß fie aus ben bepden Grundzeichen neue Alphabete fich bilbes Bewiß muß ihr Urfprung ten, ift angenommen worden. weit über die Derfifden Zeiten binaufgeben, ba fie auf Derfepolis fcon verbrepfact erfdeint. Aber wo fie ents fant mit Bewißheit anzugeben, wird wohl nicht mehr fo leicht moglich fenn. Wenn es nicht mehr bezweifelt werden tann, daß die erfte Perfepolitanifche Schriftart, welche jus gleich bie einfachfte ift, fur die Bendfprace gebrancht fey,

fo

fo muß man fehr geneigt fenn, ihr Baterland in Debien, wo diefe Sprache, und mit ihr Boroafter's Lehre, einft gu Wenn wir aber dagegen feben, Saufe mar, ju fuchen. daß in den 'Ueberreften von Babylon fowohl die Bacffeine als die Tafeln, die boch auch gewiß alle ein fehr hohes Alter haben, sammtlich mit Reilfchriften verseben find, fo fann man boch auch leicht geneigt fenn, biefe Schriften fur urfprunglich Aramaifch ju halten. Dan tann Diefe Bers muthung noch baburd bestätigen, daß hochft mahricheinlich bie Schriftart, welche die Griechen und Derfer Affprifch nennen, teine andere als Reilfdrift war. 3ch foliefe dies fes besonders aus der Stelle ben HEROD, IV., 87., von ben benden Dentsaulen, in welche Darius nach feinem Ues bergange über ben Bosporus ben feinem Schthifden Buge Die Dahmen ber Molter ben feinem Beere, auf ber einen mit affprifder, auf der andern mit griechifder Schrift eins hauen ließ; und von benen Berodot die lettere, gang voll pon affprifder Schrift, in dem Tempel des Dionpfus gu Bygang felber fab. Denn da die Reilfdrift überhaupt für Inidriften auf offentlichen Dentmablern ben den Derfern gebraucht mard, ift es mahrscheinlich, daß Dorius fich ein ner andern auf feinen Dentfaulen werde bedient baben? Doch vielleicht werden die neueren in Babpion gefundenen Infdriften, fammtlich in Reilfdrift, welche, wie Br. v. Sammer mir meldet, nachftens in ben gundgruben des Orients befannt gemacht werden follen, daraber ein belleres Licht verbreiten.

6.

Digitized by Google

#### II.

Berfuch einer Erlauterung ber von Cteffas anger führten Indischen Worter aus bem Perfischen.

Bon

Srn. Prof. Tychsen.

Das die von Steffes in den Fragmenten seiner Rachriche ten von Indien ausbehaltenen Ueberbleibsel von Indischer Sprache sich aus dem Persischen einigermaßen erläutern lassen, hat schon Reland bemerkt, und einen Wersuch zur Erklärung derseiben gegeben 2). Da mir die Relandischem Erklärungen ben angestellter Untersuchung theils nicht volls ständig, theils nicht genügend schienen; so wagte ich eis nen Wersuch, die Indischen Glossen des Etestas, unabhängiz von Reland zu erläutern, und lege diesen hier Remenen zur Beurtheilung vor 2). Zur leichtern Wergleichung und um Miemandes Urtheile vorzugreisen habe ich die Ressandichen Erklärungen beigefügt. Die Wörter sind, nach der Ordnung der Paragraphen der Ercerpte aus dem Etesssias, solgende.

1) Ctefias hatte (6. 2.) von einem Steine Pantarba Machricht gegeben (παρί παντάρβας της σφραγίδος), bet bie Eigenschaft hatte, Ebeisteine, bie in einen Fluß geworfen

I) S. RELAND. Diff. Miscellan. Pars I. Diff. VI.

<sup>2)</sup> Ein Andzug findet fic in ben Gotting. Gel. Ang. 1796. 5. 1997. fs.

fen waren, an sich zu ziehen. Da keine liebersetzung des Worts κανταρβας beigefügt ist, so läßt sich aus der Besschreibung nicht mit Wahrscheinlichkeit vermuthen, was für ein Persisches Wort hier gemeint sen. Pendar (μίμι) heiße sirmus, stabilis. Wenn das ç der griech. Gentivist, so ließe sich an cl., Pa, fließen des Wasser, denken, also Firmus in aqua profluente? oder etwa des Bergleichung ist zu künstlich, als daß darauf zu reche nen wäre; auch hat Reland dieß Wort ansgelassen.

- 2) Die Benennung des Papagai, βίττακος, der §. 3. beschrieben wird, vergleicht Reland (De Ophir p. 184) mit dem pers. Su, Tedek, das jest Papagai bedeutet. Darans sev τέδακος, τίδακος, Σίτακος, endlich ψίττακος geworden, und Ctesias habe mit u gelesen Su, βίττακος. Dies hat wenig Wahrscheinlichkeit; ich weiß aber nichts besseres dasur an die Stelle zu sehen.
- 3) Martichora der Name des Wunderthiers mit Low wengestalt, menschichem Angesicht und Scorpionenschwanz, (h. 7.) idst sich vollenmen aus dem persischen erläutern: uaprizopa heißt, wie Etesias sagt, auf griechtsch ausgauwochiere, ber Menschenfresser. Das ist völlig das Persische wei Densch enfresser, von und Mard, der Mensch, und chorden (Ough) essen. Chorder Esser, ist eine abgekürzte Form des Particips sür Chorden, die noch übrig ist. Einen fühnen Krieger nene nen die Perser Merdem chor, Menschenfresser, welches im Grunde der nämliche Ausdruck ist. Nur ist merdem

jest bie gewöhnliche Form, weil mard, merd meift in ebtern Ginn von helben, Rriegern gebrancht wirb.

Dep biefer Bergleichung ist angenommen, daß das am Ende die griechische Endung sep. Betrachtet man es als einen Theil des persischen Borts, so braucht man nur das Particip Mardichora sparricip (die abgefürzte Form von Ospans) zu vergleichen, wie Reland (S. 223.) gethan hat. Die Bedeutung bleibt die nämliche.

- 4) Der griechsiche Name des Greifs, ppop, S. 12. scheint selbst perfischen Ursprungs zu sepn; wenigstens läßt er sich bequem aus dem persischen ableiten. Geritten (Liv) heißt greiffen. Wenn man davon die Ens dung wegiaßt, so bleibt Gerif , an Rlang und Besteutung popp, Greif. Jeht heißt ber Greif im Persischen Simurg (drepsiss Wögel) oder Strent (30 Fate den) d. i. der große, der bunte. Man sieht aber leicht, daß bepde Namen eigentlich Epitheten sind.
- 5) Der Bogel dixaipoc, welches soviel bedeutet als dixaioc, gerecht h.17. Ich vergleiche das Bort mit Di Co, das Sute, das gute Princip, und C, kar, thuend, von kerden, co, also der gutthätige. Die Benennung könnte sich darauf beziehen, daß dieser Bos gel seinen sehr tödlichen Unrath sorgfältig vergraden soll. Reland glaubt, daß das Wort eigentlich Indisch sen, word in er freylich Recht haben kann. Das Persische Collman, das er ansührt (S. 221), weicht zu sehr ab, und bedeutet eine gistige Spinne.

- 5) Den Baum πάρηβου §. 18, beym Apollonius πάρηβος, dessen Holz die Eigenschaft haben soll, alles an sich zu ziehen, kann man vergleichen mit dar. , das Seswiche, die Last, und aver , tragend, ziehend, von . Bar aver ware also: lastziehend. Ins dessen hat diese Vergleichung das Mangelhafte, daß diese Bedeutung von παρηβος nicht angegeben, und der Rlang ziemlich verschieden ist. Reland hat dies Wort übergangen.
- 7) Ein Blug in Indien, fagt Cteffas S. 19. heiße δπαρχος, b. i. Φέρων πάντα τα άγαθα, ber alles gute bringt. 3ch vergleiche gl Aver, bringent, rend, von موسى und خوس Chufch, gut; alfo Aver chusch, gutes bringend, welches mit der angegebenen Bedeutung genau jusammenfallt. Es batte eigentlich aBapyoc, oder Bapxoc heißen follen, wenn jenes Perfifche Bort bas burch ausgedruckt merben follte; allein es ift befannt, baß Die Griechen, die felten auslandifde Laute richtig auffaften, biefe oft nach einer griechischen Etymologie, ober ber Aehns lichteit mit einem griechischen Worte ausbrucken, j. B. ispoσολυμα für Jerusalem, ispanak für Jarmuch. Man tonnte auch بيضوس, berchusch, gut vergleichen, so baß bas v ju Unfang ein bloger Borfchlag fep. Dur ift das Ospav nicht ausgebruckt. Reland vergleicht (S. 46) Av perch, von Av Basser, und perch, Mus ben, Bequemlichfeit, alfo aqua utiliffima.
  - 9) Sen daseibst tommt surrausopa vor, als der ine bische Ramen eines Baums von welchem Electrum, vers Qq 3 muthlich

muthlich ein wehlriechenbes Sary, ausfdwitte, ber aber aus eine Lrenbenartige Frucht trug. Siptachora bebeute Phous, بالمان خوم Aichreich. Dies fheine mir مخبيفية Schifteh - chor ju fenn, b. i. lieblid ju effen, wek des ber angegebenen Bebentung gang gemäß ift. Schifteh, von شیفتری (id verlieben, heift eigentlich ver liebt, dann auch, worin man fich verlieben tann, liebe انط. Deher heißt Schifteh-reuk هنگ منگ eine Apricofe, budfliblid, lieblid von gerbe. pod ober Ones Chor, Chord, bebentet Effen, Speife. -Reland foigt ( 5. 229.) ber Lesart ber Sofdeifchen Suis gabe bes Photius, dinnecen, und leitet bas Bort ven ن Sapha gratum, delectabile me خورس خهر Chour. den, edere, ab. Allein Sapha Lio ift arabifc, welches man in bem Zeitalter bes Ctefies noch nicht im Derfifchen an Suife nehmen barf. Auch wird die Richtigfeit ber Les art mit r felbft burch bas entfiellte Bort bevm Dlinins H. Nat, 37, 2. we es beift arbores eas aphytacoras vocari, beftätigt. Auffallend ift es übrigens, daß Reland Die Lesart senaxopa aus dem Grunde vorzieht, weil fie feiner Derfischen Etymologie naber fomme. Als wenn bie Bequemlichfeit bes Erftarers über Die Richtigfeit ber Lesatt enticheiben burfte.

10) Anf den Bergen am Indus (f. 20) wohnte ein robes Bolf mit Hundelöpfen, von schwarzer Fatbe und unsverftändlicher Sprache, das die Inder nadüspiec nannten, d. i. zovonischalt, Hundstöpfe. Wenn ich annehmen darf, daß die Uebersehung nicht ganz buchtäblich, und der Schall des Indischen Worts nicht mit geößter Genanigkeit ausges behalt ist; so wärde ich es mit dem Persischen SU, Heluc,

Kelue, Kelec, der Bolf und Ser, der Kopf, vergleichen. Also Man Keluc ser, Wolfskopf. Dieß ware griechisch eigentlich nadunoipioc, und im Plural Kadunoipioi. Wenn es aber schnell gesprochen ward, so mogte es dem Griechen nadunop klingen, woraus naduspioi ward.

Dem Laute naher mare Ileun, der Kalusterin, der Superiativ von Kalus, dumm; also stupidissimi. Allein obgleich diese Benennung sich zur Beschreibung der Kunos tephalen nicht übel paste, so geht es doch von der Uebersseinung beym Etestas zu weit ab, als daß ich diese Etymos logie für die wahrscheinlichere halten mögte.

Reland vergleicht (6.213.) Calla Schikaei, caput caninum, Hundstopf. Etesias habe maλίσκαροι geschrieben, daraus sep durch die Abschicker καλύσριοι gemacht. Indessen ist er selbst ben dieser Erklickerung zweiselhaft und bemerkt richtig, daß Lie ein gentlich einen Jagdhund bedeutete, von Lie Shekerden jagen; auch W bedeutet nicht sowohl den Kopfals vielmehr den Scheitel, vertex.

11) Ueber bas Einhorn, welches 5.25. wettläuftig Seschrieben wird, obgleich ohne Ansührung des Indischen Mamens, der aber doch aus andern Nachrichten bekannt ist, erlaube ich mir ein Paar Bemerkungen. Wenn es wirklich ein Hirsch oder Pferd dhuliches Einhorn giebt, wie man in neuerer Zeit zu glauben scheint, so müste es sich in Africa sinden; denn dorther hat man allein Nachrichs ten bavon, von Barthema bis Barrow herab. Das Thier aber, welches nach der Workeilung der Perfer von Qq4

Cteffas beidrieben, und auf ben Ruinen von Effilminat mehrmals abgebilbet ift, icheint mir nach allen wefentlichen Characteren aus bem Affatifden Rhinoceros entftan. ben zu fenn. Auf bieles paffen 1) bie von Etefias bes foriebene Starte und Bilbbeit, wedwegen fie nicht lebens big ju fangen find. 6.26. vergl. Bruce Reifen V. Thetl ber beutschen Uebers. G. II. 2) die anfängliche Langsomkeit bes Sanges, ber immer foneller wird, §. 25. vergl. Bruce C. 105. ber ebenfalls fagt, ber Ahinoceros laufe einen Trott, ber nach einigen Minuten ungemein ichnell wird, und ben er lange aushalt; jedoch verfichert Bruce, bag ein Pferd ihn leicht einhole. 3) Die Ungeniesbarteit des Rleis fces, 6.26. - Die Sabeffinier effen zwar, nach Bruces Berficherung, bas Rleifch bes Rhinoceros, fo wie fie auch Elephantenfleifch effen; allein es hat boch einen Bifamges Bon einem Thiere aus bem Sirfch : ober Pferdes ruó. Befdlechte (Etefias nennt es einen wilden Efel) tonnte bas Fletich nicht bitter fenn, wie es S. 26. heißt. bentlicher icheint mir 4) bas einzige Gorn, nub die biefem bengelegte Eigenschaft, bem Bift zu widerfteben, bas affas tifche Rashorn zu bezeichnen. Roch jest glaubt man lege von dem Rhinoceros : Sorn in Aften, und macht baraus Erintgefaße. Die Farbe bes Sorns ift, nach Etes fas, oben an ber Spige roth, in ber Mitte fcmarz, uns ten weiß. Dief laft fich mit Bruce's Nachricht (G. 100). bag bas horn des Rhinoceros von außen rothlich braun fen, gar mohl vereinigen. Denn mahricheinlich beschreibt Ctefias ein Born bas jum Erintgefaß diente, und mo burch Runft und Begpoliren ber außern Bedechung Die Berichies benheit ber garbe hervorgebracht mar 3).

Die

3) Diese Bermuthung wird durch die Stelle des Manuel Philo

Die Sestalt des Esels und die Große des Pferdes, die Etestas seinem Einhorn beplegt, passen ebenfalls zur Gros sie und dem unbehülstichen Ansehen des Nashorns. Auf den Ruinen von Tchilminar ist es schlanker, und dem Pferde achniticher vorgestellt; dieß ist aber Kunstlerdarstellung, noch dazu eines mythischen Thiers, in welcher, so wenig wie bey dem Martichora und dem Greife, naturhistorische Treue erwartet werden darf.

Als etwas eigenthümliches bemerkt noch Etestas §. 25., daß, "da alle übrigen Esel so wohl zahme als wilde (zu lettern rechnet er sein Einhorn) und andere dichthusige Thiesre keine Knoch elbeine, (ἀκραγάλους), und keine Galle an der Leber haben; so habe doch das Einshorn bendes. Er selbst habe ein solches Knochelbein ges sehen, welches wie das vom Ochsen, aber schwer wie Bley, und durch und durch hellroth gewesen ser, (ἄσπερ πινάβαρι, wie Zinnober, oder vielmehr wie Mennig). Man jage das Thier sowohl der Knochelbeine als des Horns wegen."

— Daß das Thier eine Gallblase hat, trifft völlig auf das Rhinaceros zu, welches, wie H. Hr. Blumenbach mich belehrt,

Philo do animal. propriet. c. 37. die von dem Indischen Onager und dessen Horne handelt, und sichtbar aus dem Etesias geschöpft ist, fast zur Gewisheit. Der B. fragt einen Indischen König was das für ein Becher sep, aus dem er trinke? mit 3 Mingen von weißer, schwarzer und rother katbe. Ti di not selv & noanf ät od niveic; (ual gap diaugis nal noeminne supen, nal toste kate swiften de history pakage,) deundurs medava es nal ro komma noemunou. Die Antwort ift, es sep das Horn des dvaypoe oder wilden Esels.

. Qq 5

belebet, biefe wirflich, und von ansehnlicher Grofe bat. Dies ift alfo eine Achnlichfeit mehr. Etefias führt ben Murftand nur als mertwarbig an, weil er fein Ginhorn ju ben Solidungulis reduct, welchen, wie er richtig bemertt, bie Gollenblafe fehlt. Bas er von bem aftragalus fagt, in fo fern richtig und auf bas Rhinoceros paffend, als biefes allerbings Inochelbeine bat, wenn aftragalus biefe Bebeuten foll. Aber wie ber Urgt Steffas ben folidungulis bas Anodelbein absprechen tonne, bas fie boch eben fo gut als bie bifulcs haben, und bas überhaupt allen vierfüfteen Thieren, auch Affen und Menfchen gemein ift, laft fic nicht wohl einsehen. Rach D. Sfr. Blumenbachs mir gefälligft mitgetheilter Bemerfung bat bas Rnochelbein bes Abinoceros gar nichts auszeichnendes, weber in der Karbe ned im fpecificen Bewicht. Bielleicht fab Ctefias einen gefarbten Ruoden, beffen Rothe er für naturlich bielt. Da man Diefer Anochen wegen bas Thier jagte, fo icheint es fait, baf man fie traend eines Gebrauchs megen fucte. und bann laft fich leicht benten, daß bie Runft baran ge, fchaftig war, gerade wie ben bem horne, und vielleicht feibft bem Gewicht einen Bufat ju geben mufte.

Doch ich darf auch die Schwierigkeiten nicht verschweit gen, die in der Beschreibung des Ctestas meiner Spypothese entgegenzustehen und auf ein anderes Thier zu deuten scheig men. Erftlich die Farbe. Das Thier ist nach Stestas weiß, am Appse roth, mit blauen oder duntien Augen; das Masehorn ift über und über schwirzlichtraum, oder granbraun, wur in den Weichen saft steischsatzlig und hat dunkelbraume Angen 4). Allein mit den Farben darf man es bepm Etes

<sup>4)</sup> Diefe, wie mehrere andre, naturhiftorifche Bemerkungen verbante ich der Gate des h. hfr. Blumenbach.

Ras fo genau nicht nehmen. Auch fein Martidota ift helle roth, und fein Greif fcwarz mit rother Bruft. Saft mogte ich vermutben, bag er bie garben nach einem Gemalbe Diefer mythischen Thiere angegeben habe. Rerner bat. bas Thier einen bichten Duf und bas Sorn an ber Stirn, fo mohl in ber Befchreibung als in ben Abbilduns gen. Benbes ift nicht benm Abinoceros ber gall. man aber ermigt, bag bas Thier ben Derfern nur aus Dadrichten und vergrößernben Ergablungen befannt mar, fo icheint biefe Ochwierigfeit ju verschwinden. Da man es als ein ftartes und ichnelles Thier beschreiben borte, fo gab man ibm einen leichtern Bau und bichten Suf, und Dachte fic bas Sorn an ber Stirn, als ber ichidlichften Stelle. Auch ift der Buf bes Rhinoceros nicht wie ben ben Dinbern u. a. gang, fondern nur halb gespalten. Daber legen auch die Araber dem Rhinoceros, oder Rerfend, bids te Sufe ben, und auch fie fprechen von feinem Born am Ropfe ober an ber Stirn. Gelbft Marco Dolo, ber gemiß bas Affatische Mashorn beschreibt, fagt (L. III. 15.): in medio frontis gestat unum cornu. Bermuthlid medt bie Biegung des horns, daß es, von vorn gefeben, bober ju fteben fcheint, als es wirflich ftebt.

Die Uebertreibungen bes Steffas, von ber Starte und Schnelligkeit bes Thiers, find noch bescheiden gegen die ber Araber, nach welchen ber Rertend hundert Parasangen Land zu seiner Rahrung braucht, alles um fich her vertreibt, Elephanten mit seinem horn aufhebt u. dergi.

Das bisherige icheint mir noch burch ben Inbifden ober vielmehr perfifchen Namen bes Thiere bestätigt zu werben, ben und Aelian aufbehalten hat, de natura animal XVI. 20.

Es foll, fagt er, ben ihnen (ben 3mbern) amd ein einborniges Thier fenn, welches fie Kartazonon nenen 5). And ber folgenben Befcheribung ift offenber bof bes Inbifde Rhinoceros gemeint fen, obgleich einiges unrichtige eingembicht ift, und baf Metian aus gus ben Badrichten fcopfte. Bochart (Hieroz. I. p. 934.) will ben Ramen in napna avor verandern, um namitch ihn bem jest abliden Kerkeddan, Kerkendan (() فركتن ahulider ju machen. Roch näher ware die Form while or nicht anführt. Allein ba bas Wort zwege mal vorfommt, fo fcheint mir diefe Beranderung ju tubn, and die Enbung w, who Den, Dan, ift von Zaroc ju weit entfernt, da fonft bas o von ben Griechen burch ? ausgebrudt ju werben pflegt. Bie, wenn man napraluvoc, unverändert, får eine Bufammenfehung aus SS Berk, ber alten, und im Berfifden noch abliden, Benens mung des Rasherus, und (.) (Tazân) currens, velox, irrnens annahme? Tazan 6) ift bas Particip von taziden, ناديلان, lanfen, anfallen. Alfo were es rhinocoros, ober, (um bie 3dee von piv, Rafe, weggulaffen, bie im Kerk nicht liegt), fera velox, das fonelle Thier 7); eine Benennung, bie ju ber geglaubten munder: baren

<sup>5)</sup> Λέγεται δε και ζώου εν τούτοις ειναι μονόκεραν » και απ' αυτών ονομάζεσ θαι καρτάζωνον.

<sup>6)</sup> Das lange a klingt im perfischen zuweilen fast wie w.

<sup>7)</sup> Die eigentliche Bebentung von Kerk ift verloren. Es bebentet auch eine Ziegenart mit rothlichem haar; eine Ablevart; avis magna quas alephantum tollix (der fabelhafte

Saren Starte und Schnelligteit des Thiers febr gut paft. Muf der ausgezeichneten Stelle, die diefes Thier an dem Singang des Palastes zu Persepolis einnimmt, sollte es viels leicht Symbol der Starte und Schnelligkeit, so wie der Martichora der Tapferkeit und Beisheit seyn.

Was das sogenaunte geflügelte Einhorn betrifft (Niebuhr E. XXV.) so muß ich gestehen, daß mir die Besnennung unbequem scheint. Das Bunderthier kommt auch ben de Bruyn T. 158. vor. Ueberall unterscheidet es sich durch Löwentopf und Greifgestalt ganzlich vom Einhorn, mit dem es nur das horn gemein hat. Es ist also ein eigenes Wunderthier, dem der Künstler den Kopf des Löwen, das horn des Einhorns, und den Körper des Greifs gab; nur eine andre Vorstellung des Greifs, die vielleicht bequemer der Greif mit Löwentopse genannt wurde.

12) Ein großer Baum, der wohltechendes Del ause tropft, heißt auf Indisch κάρτιον, griechisch μυρορόδα, Salben Rosen. J. 28. Dies scheint mir aus J., (kàr) faciens. und μ. (bui) odor suavis zusammengesett. Karbui, snave olens, drückt das griech. μυροροδα, zwar nicht wörlich, aber doch dem Sinne nach, völlig aus. Kar, das Particip von kerden, bildet viele Composita, und wird zwar meistens nach dem Borte, zuweilen aber auch vorgesett. So sagt man Kar saz, j., faciens concordiam. Der Ausdruck bui kerden, ..., faciens ist nach der gewöhnliche Ausdruck von Bohlgerüchen.

Reland

hafte Ruch); hylactor, (f. Castellus. Letteres foll wohl foviel fevn als molusus). Bielleicht bebentet bas More überhaupt bellua, fora, Ipp.

Riefend (6.215) filt ben Banm, von dem Cteflas fpricht, für den Zimmtbaum, der im Persischen & , , Kyrpha, heiße. Auf Ceplon heiße er Koredhu, woraus Kirsa und Karpion geworden sey. Allein Kirsa ist eigents lich arabisch, von , schälen, und bedeutet die abges schälte, wohlriechende Rinde vom Zimmtbaum, vom Cassa u. a. Paullinus a. S. Bartolomdo, (in seiner Dissert, de antiquitate et affinitate linguae Zendicae, Samscrodamicae et Germanicae, Padua 1798. 4. p. 49.) bes merkt, daß im Sanscredamischen der Zimmtbaum Caruva heiße, die Rinde Caruvatoli, Ersteres hat allerdings eis nige Aehnlichseit mit Karpion und ist vielleicht das nämliche Wort, das Etessa ausdrücken wollte. Nur ist die Bedeus tung nicht bekannt.

13) Endlich wird nach S. 30 ein Grsundbrunn beschries ben, der auf Indisch Ballacon heißt, d. i. apallun, der heilsame, nutliche. Ich vergleiche das Pers. Velad, oder Vela Do oder Do, das erhaben, start, machtig bedeutet; ehedem aber auch vortrefslich bedeutet zu haben scheint; denn nach Castellus wird es von einer vorzüge lichen Art Beidenzeug gebraucht. Reland vergleicht Dis laudatus, denn was nühlich sep, verdiene auch Lob. Nach Paullinus heißt ballam im samser. Wasser, und Nallada gut. Das ware dann freylich eigentlich Indisch, aber sehr ansammengezogen.

In dem Anhange, ju den Excerpten des Etefias 5.32. der bioß in dem Manchener Coder fich findet, und vermuthe lich nicht dem Ctefias gehört, ist von einem athiopischen Thiere neuvorung die Rede, das griechisch movedones bedeue

tet.

Wort ist nicht, wie man erwartete, athiopisch; im Aethiopischen heißt die Hydne Tekula. — Kast mögre ich auch diesen Namen für persisch halten. Surk, ist der ges wöhnliche Name des Wolfs, und Kut, which eine passendius insirmus. Der lahme Wolf wurde eine passende Bezeichnung für die Hydne seyn, die nach den arabischen Naturbeschreibern einen lahmen Gang hat, daher sie elangia

Aus diesen Wergleichungen, die wenigstens nicht alle gesucht und gezwungen find, scheint zu erhellen, daß die von Stessas als Indisch angesührten Wörter persisch, oder doch mit dem persischen nahe verwandt find. Es giedt noch mehrere Indische Glossen benm Desvohins n. a. 8) von wels chen das nämliche gilt. Ich will nur eine ansühren und, uszu, Ivdoi, sagt Desphius, das ist, da uns nach der spätern Aussprache me lautete, offenbar das pers. min, d...o, groß. Im Indischen ist es mah, mahe. hier ist also der Laut offenbar dem Persischen näher als dem Ins desschen.

Wie soll man fic biese Erscheinung erklaren? Sab Etefias bie perfischen Wörter für Indisch aus, ober hiels er sie für indisch, weil die Sriechen und Romer, wie Ren land

8) Diese find schon jum Theil von Reland in d. angef. Abh. gesammelt und erlantert, es ließen sich aber wohl noch mehrere auffinden. Einige find indessen rein Indisch: 3. B. Evanung, öpradu ein lodindu, ist nach Panklinus im sams scredanischen avis, ein Bogel. Ferner naradu, sanser, pattala eine Handelsstadt. 16.

land weint 9), aus Unbefannticaft mit ben lanbern unb Opraden, lettere vermedfelten, und perfifde Borter får Indifde hielten? Bon fpatern Griechen mag bies wohl gefchehen fenn; aber Ctefias, der fo lange in Derfien lebte. tonnte boch wohl Perfifch und Inbifch unterscheiben, und an einer abfichtlichen Taufdung feiner Lefer lagt fich tein Srund ableben. Man fann jugeben, daß einzelne Bortet, die in den Ercerpten nicht ausbrucklich als Sindifc ans geführt werben, perfifche Benennungen Inbifcher Drobucte und Segenftande find; Allein ben mehrern wird naments lich bemertt, daß fie Indifch fepen, und diefe flingen nicht meniger perfifd, 3. B. σιπταχορα, καρπιον etc. Babrs icheinlicher ift es, baf in dem nordlichen Theile von 3n= bien , ben Ctefias eigentlich beschreibt , ein perfischer Dias lect gesprochen ward; und vielleicht gehort hierher die Dage, bag Bochara und bie Begenden am Orus von Sflachar ober Perfepolis aus bevollert fenn, wenn anders biefe auf fo fruhe Beiten fich bezieht. Aber auch ohme auf bie Sage ju rechnen, hat bas Sanfcrit, bie Duts ter ber Indifchen Dialecte, bas ficherlich einft lebende Oprache, und, allem Unfehen nach, bes nordlichen 3ns biens gewesen ift, mit bem Perfifden nach Stoff und Korm die genauefte Bermandtichaft, mogu neulich der D. Daullinus, in der icon oben angeführten Abhandlung, neue Beweise geliefert bat. Erwägt man nun die Ginfidfie. bie burd Entfernung, Biltermifchungen u. a. Umftanbe im Laufe fo vieler Jahrhunderte auf die Sprachen fic dugern mußten; fo wird fehr glaublich, daß die Hehnlich. Beit bepber in alter Beit noch ungleich größer gemefen fev.

Aber

<sup>9) 6.209. 211. 219.</sup> 

Aber vielleicht ift manchen Lefern biefe Achnlichteit fetbft ein Ginwurf gegen die Bahricheinlichfeit obiger Bergleis dungen; und es fann allerdings befrembend icheinen, Bors ber, Die Etefias por 2200 Jahren anführte, in ber jeffie gen , neuperfichen Sprache nachweifen zu wollen. Rur biefe bemerte ich, daß bas Parfi fich überhaupt nicht febr verans bert au faben icheint, und baf biefe' Sprache ungeachtet ber Revolutionen bes Staats, Ungeachtet ber aufgebrung genen grabifden Berifchaft, Religion und Litteratur, bod gleich ihrer abenblanbifden Schwefter, ber Bermanifchen. ibre Grundform und Stammworte behauptet bat. hat eine Menge grabifder Borter aufgenommen. aber gegen welentliche Beranberungen ftraubte fich ihr gang vere Schiebener, abendlanbifder Character. Daher laffen fic noch jest bie von Berobot und anbern alten Schriftftellern angeführten Perfifden Borte, im neuperfifden meiftens ertennen, wenn fie andere in bem Strom der Beit nicht untergegangen find.

## III.

Erlauterungen aus bem Persischen über bie Mahs men von Pasargada und Persepolis.

> Pon Hrn. Prof. Tychien.

Huf Ihre Frage, Theuerster Freund, ob 1) Palargadae und Perlae, als Boltsnamen, etymologisch verschieben Seeren's Ibeen Eh. I.

sbet gleichiebentenb fepen; unb 2) ob ber Ortonams Palargada unb Persepolis in ber Bebentung verschieben fen; — fann ich solgende Untwoet geben, ben ber ich aber im Borand bemerken unf, daß sie bied als Bermuthung geiten bann. Die Erisinterung altpersischer Weiter and dem Rempersischen ist meistens ziemlich unsicher, weil wie erste Uch oft die richtige Antsprache des altpersischen Namens wich wissen, 3. B. ob Palargadae oder Palargadae ges sprochen ward; und dann das Rempersische, obgleich es auf dem Steum des alten Persischen gewachsen ist, doch eine Menge Weiter eingebüste, und durch die Länge der Zeit werkliche Berssuderungen erlitten hat. Wan fann daser set nicht viel mehr als rathen, wenn nicht sien verher die Bebentung des zu sindenden Worts aus alten Zengnissen besannt ist.

Palargadas ift wohl offenbar ein zusammengeseites Bort, aus palar und gadas. Bon beiben laffen fich mehorere perfische Etymologien angeben, wovon ich nur die wahrscheinlichften anführen will "). Ich nehme an, daß bie

1) herbelet (bibl. er. v. peller) ertlatt Peller ghoda soer koda, durch fils de la maison, und sogt: Il me faut point douter, que le mot de Pasargades, qui signise Ensans de la maison, ou Princes du sang royal de Perse, ne soit le même que Pellerghadu, corrompu par les Grece. — Ich mus dennoch diese Etymologie bezweis selu. Denn obgleich peller, allerdings Sohn heist, so liegt doch in dem Koda nicht der Begriff von Konigs lichem hause; und diese Wort bedeutet nicht haus, in so fern es gamisie heist, sondern in so fern es Boho nung, Ansonthaltsort ift. Peller keda ware vielmehr Rinders

die benden n turge Spiben find, weil tein Wort mit einem langen a (1) eine irgend erträgliche Etymologie an bie Sand giebt.

Gada, um mit biesem anzusangen, vergleiche ich mit Kadoh ober Kedeh (8000) bas im Persischen Ort, Wohnung ich bebeutet, und oft Substantiven angehängt wird, um Composite ju bilben. 3, 8. Atelch Kede Beuerert, Leueraltar, Mei-Kede, Weinhaus ich

Palar lift fich entweder mit dem befanten Petfischen Worte Special buzurk, groß, prächtig, mächtig, vergleichen, wo dann der Endbuchstabe, weil ein ähnlicher barauf folgt, elibirt ware; oder noch wahrscheinlicher mit Bezer Licht, Stanz, Strahl. Im ersten Fale le ware buzurk-Kedah Ort oder Wohnung der Großen; — im lehtern, bozer-Kedeh Wohnung des Lichts, Lichts Gegend.

Benn man damit den Boltsnamen Porlas zusammens hatt, so zeigt sich allerdings große Achnlichkeit der Bes deutung. Paros (Lind) heißt, nach Anquetil, in der Zendsprache vein, glanzend, eine Benennung, die für das eigentliche Fars, wegen seines stets heitern himmels,

Sinderhans. Richt ju gebenken, bag nicht ber gange Stamm ber Pasargaben, sondern nut bie zu ihm gehörens be Familie der Achameniden, aus Prinzen bestand. Herbes lot scheint hier an das franz. maison, maison royalo ges dacht zu haben.

Rt a

Himmels, and, nach Einfährung bes Magismus, bet Restigion bes Lichtes und ber Reinheit, in religisfer hinficht gan; wohl schiete. Noch ist heißt Parla (Ling.) im neuperfischen rein, obgleich es mehr im moralischen Sinn, für heilig, fromm 2c. gebraucht wird. Perlae, als Boltsnahme, wären also die Einwohner von Pars, ober einmologisch des Lichtlandes, und Pasargadae, ein griechisch formirtes Patronymicon, von Pasargada, hätte, wenn die obige Vergleichung richtig ist, gerade die nämliche Bedeutung.

Daburch beantwortet sich die zweite Frage, ob Passargaba und Persepolis als Ortsname eine verschies bene Bedeutung haben, von selbst. Pasar (Bezor) und Pares sind von verwandter Bedeutung, und Sada (Kodo) ist, nach dem obigen, mit volle hier gleichbedeutend. Die Ertlärung der Alten Schriftsteller, daß Pasargada caftra Persarum bebente, ist in so fern richtig, als Pasar der Bedeutung nach mit Pars, wovon der Wolfsname Persa tommt, übereinstimmt.

Bey dieser Bergleichung ist für das griechische o, das persische i (ze) angenommen worden, das freylich, ich darf es nicht verhehlen, der allgemeinen Regel der Sprachvere gleichung nicht ganz gemäß ist, nach welcher dem griech. D das arab. Sin wetespondirt. Allein in Persischen Wörstern drücken Griechen und Römer mehrmahls das i durch aus, d. B. Pyroles beym Ammian L. 19, 3. ist ohne Zweisel i. (Firnz) victor, wie es Ammian selbst erklart, und in Hormisdas, Isdegertes etc. ist der nähms liche

liche Fall, diese Annahme ist also durch Analogie gerechte fertigt; die Verwechslung von b und p macht teine Schwieserigkeit.

Durfte man annehmen, bag bie Griechen, wie fie in ausländischen Damen nicht felten thun, bas Bort uns richtig geschrieben batten, so ließe sich Palargada und Perfepolis noch naber bringen, wenn man jenes mit einer leichten Berfegung Parlagada lafe. Dann mare es Ders fer : Ort, mit Perfepolis vollig gleichbedeutend. Ochon Reland (Diff. VIII. de vet. 1. perl. p. 213) hat biefe Berfegung vorgezogen, weil Curtius (B. V. 6.) Perlagada Aber Erflarungen, Die erft eine Emendas richtig fchreibe. tion nothig maden, find, jumal in haufiger vortommenden Bortern, icon baburch verwerflich, und auf bie Autoritat Des fpaten Curtius, ber allein und vielleicht eben ber Etyo. mologie megen diese Ochreibart hat, mogte ich nicht viel banen. Much durfte bier, nach den obigen Bemertungen, eine Berbefferung gang entbehrlich fenn 2).

Rühner ware sie indessen nicht als die von mehrern neuern Geographen angenommene, Pasagarda, die seibst in unsere Handbucher und in die neueste Carte von Persien einges

2) Das Gada ließe fich auch mit bem perfischen Den Tichadar vergleichen, bas ein Zelt ober Lager bedeutet, also genau castra Porsarum. Aber es gibt schwerlich ein Bepspiel, daß der harte Lant Tich, (Tsehim) durch 7 ausgedrückt sep. Auch fehlt das x am Ende. Der P. Paullinus a S. Barthol. vergleicht das Indische paser, der Knabe, und cada, das Feld, so daß Pasergada Feld der Jünglinge bedoutete.

Mr 3

eingeführt ift. 3ch finde bafür feinen andern Grund, als bie Bergleichung mit Ligranocerta, Artagicerta u. a. abuslichen Städtenahmen, die von dem aramaischen Carta. Stadt, gebildet find, Aber diese Bergleichung ift ganz unstatthaft, Persische Namen darf man nicht aus den ses mitischen Dialecten erläntern, da das Persische zu einem ganz andern, von jenem wesentlich verschiedenen, Oprache ftamme gehört,

Ob nun wogen biefer Namensverwandtschaft Pafare gaba und Perfepolis einerlen Ort feb, und wie fern unfre Sengraphen berechtigt find bepbe fast um einen ganzen Grad auseinander zu rucken, bas werden Sie seibst am besten entscheiden. Bielleicht finden Sie gar, bas Gerodots Pasargada Persepolitaner sind, die er von den übrigen dama lig en Persischen Stämmen unterscheidet, weil aus ihnen die herrschende Dynastie der Achameniden abstammte, die, beplänsig zu sagen, mit dem fabelreichen Sjamschidt taum eine einzige Spibe gemein zu haben scheinen.

## IV.

Einige Bemerfungen über herbers Perfepolis in Bergleichung mit ben Ibeen bes Berf. 1).

Sch habe meinen- Commentar über Perfepolis absichtlich völlig unabhängig von der Herderschen Schrift ausgears beitet, weil die Wahrheit nicht gewann, wenn ich gesagte Dinge wiederholte; wenn es auch noch so ungewiß blieb, ob sie durch meine eignen Untersuchungen gewönne. Wir sind beyde ganz verschiedene Wege gewandelt; es lohnt fich also der Mühe zu wissen, in wie ferne dieselben zu einerlep Ziele sührten.

Herders Erklärung folgt der Tradition des Orients, wie sie theils ben neuern Asiatischen Schriftstellern sich sins det, theils noch in mandlichen Ueberlieferungen lebt. Dies ser zufolge erklärte er die Gebäude von Tschils Minar für den Pallast Dsem schids, auf dessen Mauren nemlich die Thaten und die Regierung dieses Königs bildlich vors gestellt senn, ohne deshalb anzunehmen, daß das Gebäude gerade von Dsemschid erbaut sen, oder in sein Zeitalter ges höre. Uebrigens erstreckt sich sein Commentar blos auf das Gebäude; indem er die Erklärung der Grabmahler sich noch vordehalten hat.

Mein'

1) In der neuen Ausgabe der Herberichen Werte wird uns auch eine vermehrte und verbesterte Bearbeitung der Abhandlung über Persepolis versprochen. Der Verf, bedauert, daß er diese noch nicht nuben kann; doch werden Herber's Hauptibeen wahrscheinlich dieselben geblieben sepn. Wein Versuch gieng gerade dagegen von diesen lete tern aus. Dem einmal angenommenen Plan gemäß baute ich aber auch hier nicht auf Traditionen, oder Zeugnisse spate terex, sondern einzig und allein gleichzeitiger, Schrifts keller. Ich kam durch diese zwar zu keinem so bestimmtem Resultat wie mein Vorgänger, sondern ich mußte mich begungen, Zeit und Bestimmung der Gebäude im allges meinen sestzusehen. Ich glaube es erwiesen zu haben, daß sie aus der Periode des Persischen Reichs sind, und daß das Gebäude selbst, als Heimath und Totenrest benz der Könige, als Heiligthum und Haupt des Reichs, betrachtet ward.

Bill man biese beyden Resultate mit einander vers gleichen, so wird man leicht wahrnehmen, daß sie keines weges mit einander im Widerspruche stehn. Denn wenn ich im allgemeinen behaupte, daß die Vorstellungen auf den Mauern von Persepolis überhaupt Vorstellungen eines glücklichen Reichs und glänzenden Hofes nach dem Ideal des Orients sind, so kann ich es nicht nur zugeben; sond dern muß es auch selbst sehr wahrscheinlich sinden, daß das, aus Zendavesta bekannte, Ideal von Dsemschied Regie, rung daben zum Grunde liegt; um so mehr, da die Spurren von Zoroasters Religion so häusig bey diesen Vorstellungen sind. Aber ausstellen konnte ich diese Meinung, nach den strengen critischen Regeln, die ich mir vorgeschrieben hatte, nicht.

## Raditrag.

Seit ber Erfcheinung der zwepten Ausgabe meiner Ibeen find jene versprochenen weiteren Auffldrungen über Perfepolis in dem erften Theile der Gerder ichen Ber-

te, ber Abtheilung fur Philosophie und Geschichte, unter gorm Persepolitanischer Briefe, die an vers fchiedene Belehrte, Einer berfelben auch an mich, gerichtet find, epft nach dem Tobe bes Berfaffers, ericbienen. mit meinem Berfuche befannt ift, wird bald mahrnehmen, baß biefe Briefe, (nicht blof ber an mich) bem größern Theile nach, auch wo ich nicht genannt werbe, gegen mich gefchrieben find; nicht felten mit einer Bitterteit, die ben bem Schriftsteller, ber auf jedem Blatt von Sumanitat fprach, vermundern tonnte, wenn man biefen Con nicht fcon aus feinen fruhern Streitschriften tennte. 3ch verk theibigte mich gegen feine Bormutfe guerft vorlaufig in bem Intelligenzblatt ber Allgem, Litter. Zeitung 1806 Br. 17.; Darauf aussuhrlicher in einer, in ber hiefigen Societat ber Biffenschaften im Sahr 1806 gehaltenen, Borlefung: Eruditorum conamina ad explicanda urbis Persepolis monumenta censurae sabjecta; wovon jedoch nur ein Ausgug in's Publicum gefommen ift; (Gott. Gel. Ang. 1809. St. 4.) benn in die Sammlung ber Commentationen fe aufzunehmen, die hohere 3mede als gelehrte Streitigfeiten haben foll, ichien mir wenig paffenb. Stanben jene Im griffe in einem periodifchen Blatt, fo marbe ich es, meis nem ofter geaußerten Glaubensbefenntniß getreu, bag meir ne Schriften nicht werth find, bag ich fie vertheibige, wenn fie fich nicht felbft vertheibigen tonnen, baben bewenden laffen. Aber fie fteben in ber Sammlung ber Berberichen Berte, und gwar fofert an der Spige berfelben. tonnen beshalb meniger als andere Streitfdriften ber Bergeffenheit übergeben werden. Unter diefen Umftanden glaus. be ich es mir felber foulbig ju fepn, einiges baranf au ermiebern.

Meinen

Meiner Unficht nach tit ein Dentmal bes Alterehums ein Gemeingut für die Nachwelt, an deffen Ertidrung, in so fern es einer solchen bedarf, jeder feinen Scharffinn üben tann. Es stehet baben jedem fren, seinen Beg zu gesben; und wer dieß wirklich thut, ift so gut ein origineller Erkldrer wie der erste, mag er zu denselben, oder zu ans dern Resultaten gelangen.

Co ift mein Berhaltniß gegen Berber, wie bieß aus bem Obigen erhellt. 3d habe in bem Sange meiner Uns tersuchung nichts mit ihm gemein; ich gieng meinen eiger pen Beg; to fcopfte aus andern Quellen; fie ift gang mein Stgenthum. Die Pflichten, die ich gegen ibn als Borganger batte, erfullte ich, indem ich in der obigen Beplage bas Berhaltniß feines und meines Commentars Darftellte, ohne ihm ju wiberfprechen. Wefest alfo, ich bats te bie Erflarung nicht weiter gebracht, als Berber fie gebracht bat, bliebe mir nicht bennoch bas Berbienft, (in fo fern man folde Untersuchungen verbienftlich nennen will;) eben jene Resultate, indem ich critifd prufte, verges wiffert zu haben ? Satte ich, auch in biefem galle, Serber'n etwas entwandt? Satte er Grund ju fagen, baf er fich feine Ertidrung nicht wolle rauben laffen? Ber wollte ihn benn berauben?

Aber ist denn, wie herber es mir vorwirft, die Ere klarung da stehen geblieben, wo er sie gelassen hatte? Seine und meine Wersuche liegen vor den Augen des Publicums; ich fürchte die Wergleichung nicht; und bemerte nur folgendes. Herder in seinem Persepolis stellte nur eine Erklarung im Allgemeinen auf. "Es sey der Pallast 33 Diemschie, der Persische Reichspallast, auf deffen Maus, ern

Das lettere ist auch meine Deinung; aber bin ich benn bep dieser allgemeinen Behauptung, die sich jedem leicht von selber aufdringt, stehen gehlieben? Ift meine Ertlick von selber aufdringt, stehen gehlieben? Ift meine Ertlick vung nicht ins Sinzelne gegangen? Bilbet dieses nicht eie gentlich ihren Character? Ferner: da h. die Gräber und ihre Worstellung gar nicht berührt hat, — ist denn meis ne Erklärung derselben, ist der Beweis, wem sie gehören, wodurch diese Denkmäler überhaupt ihre sichere Zeitbestims mung erhalten — ist denn dieses Alles nicht mein Sigens thum? Ist denn dadurch nichts weiter aufgeklärt worden? Won den Inschriften sage ich absichtlich hier noch nichts, weil ich unten darauf zurückkommen werde.

Aber nun bekomme ich wieder Vorwürse darüber, E. 191. 192.) daß ich nicht genug in's Detail gegansgen bin. Ich hatte die auf dem großen Relief vorgestelleten Wölfer einzeln durchgehen, und aus der Vergleichung mit Perodot's Satrapieenverzeichniß sie erläutern sollen.

— Die Leser werden es einem Schristeller, der der Undtersuchung über Persepolis mehrere Monathe widmete, und daben Niemand mehr als Perodot vor Augen hatte, wohl auf sein Wort glauben, daß dieser Versuch nicht unanges sellt geblieben ist. Er hat mich aber zu dem Resultat gesschlieben ist. Er hat mich aber zu dem Resultat gesschlieben ich davon. Aber Jerder exteunt nun selber eine barunter: die Gold darbringenden Inder; (S. 190.) weil sie — eine Wage in den Handen tragen. Nun freylich! wer so leicht sich überzeugt! —

Bas mir D. am wenigsten verzeihen tann, ift ber Bebrand, ben ich von gleichzeitigen griechichen Schriftftele lern

lern ju bet Erflarung von Perfepolis gemacht habe. " Da "fle Derfepolis nicht nahmentlich ermabnen, fo fonne auch " aus thnen nicht grammentirt, bas Reitalter bes Baues " wicht bargethan werben; bas Bert felbft muffe biefes "lebren." (O. 189.) Aber befthreibt benn Etefias nicht bie Grabmabler? Tenophon nicht ben Sof und die Leibe wachen? Diobor (aus frubern Quellen) nicht ben Dallafi? Be find benn reinere, juverläffigere Quellen, wenn es nicht Die Radrichten gleichzeitiger Coriftfteller find? Bweifel bie, welchen Berber folgt, bie Sage. Go viel ich welf, ift biefe Behauptung in ber That neu; und zeigt une , wohin ber Beift bes Biberforuchs führen tann. Denn noch ift es Miemand eingefallen, im Ernft ju behaupten, baf bie Boltsfagen nach ein paar taufend Jahren mehr Bewicht haben, als die Radrichten gleichzeitiger glaubwurs biger Schriftfteller. Ober follen wir etwa Alles, mas ber Orient bem Galomo ober Alexander bem Grofen beplegt, and auf fein Bort glaubig bafür annehmen ?, Und bey Mefer Perfifchen Sage tritt noch ein besonderer Umftanb ein, Remlich nach herber felbft (@. 213.) bildete fich ben ben Derfern die Sage von Dfemfchib an ben Runfte werten von Berfepolis aus. Alfo die Sage bildet fic nach ben Runftwerten; und bie Runftwerte gertiart man wieder aus der Sage. Seift bas nicht critifc verfahren?

Ich habe es mahrscheinlich gefunden, daß die Runk ber Perfer, besonders die Bautunft, Bactrifchen Ursprungs fenn möge. Zugleich habe ich es aber so klar und deutlich gesagt, wie möglich, daß ich Bactrien als den öftlichen Theil des Medischen Reichs betrachte, zu dem es nach dem Zendavesta gehörte; so daß also jener Ausbruck nichts and bers sagen kann, als die Perfer nahmen ihre Kunft, wie ihre

ihre Religion und Cultur überhaupt, von den Medern an. Dagegen soll sie nun nach herder theils von den Aegyptern (S. 145.) und doch auch wieder nicht von den Aegyptern (S. 153.), theils von den Griechen, theils von den Baschploriern, (S. 169.) und doch auch wieder nicht Babylos nisch (S. 189.), theils endlich van den Medern seyn, "eis "ne Aegyptisch Griechische Kunst, auf Persich Medische "Weise geordnet." (S. 167.) Berstehen dieß die Lefer? Und wer kann nun einem Schriftsteller antworten, der soft im Eifer sich selber widerspricht?

Neue Borwurfe (S. 158.) erhalte ich dartber, daß ich Persepolis die Todtenresidenz der Persischen Könige genannt habe. Wenn es nun aber erwiesen ift, (was D. selber nicht leugnen kann:) daß hier die Begrähnisse der Könige waren; daß nach Persischer Sitte die Hofbedienten der verstorbenen Könige sie dahin begleiten, und dort bleis ben mußten; daß es keineswegs der gewöhnliche Ausenthalt der Herrscher war, sondern daß sie nur zu gewissen Zeiten Reisen dahin machten, um hier gewisse Sacra zu begehen — ist denn durch dieß Alles jene Benennung nicht ganz gerechtsertigt? Habe ich je gesagt, es sep eine Necropolis, eine Todtenstadt (etwa ein bloßer Kirchof) gewesen, wie H. mit ausburdet? Habe ich nicht ausbrücklich gesagt, es sein den Augen der Perser Hauptstadt, caput regni, das Persische Capitol gewesen?

3ch hatte die Vermuthung geaußert, der Nahme Pers fepolis fep eine Uebersehung des Nahmens Pafargad; und bepde Nahmen mochten urfpranglich wohl daffelbe bes zeichnet haben; wenn gleich ein späterer-Sprachgebrauch Pafars

Dafaranda und Derfepolis unterfdieb. Ein grafferer Oriens talift, der Derfifch verftebt, was Berbet nicht verftand, bat iene erfte Bermuthung etymologifc bestätigt, (man febe oben Beplage III. ). Mun belehrt mich herber, Pafargab bebem te Berfammlung, Lager ber Derfer; und allenthalben, wo vin Lager ber Derfer gemefen fen, fep ein Dafargab ents ftanben ( C. 156. 159. ). Aber mein Bott! bas erfte bats te ich ia felber, und meines Biffens querft, gefagt. Satte D. benn im Gifer wieber vergeffen; was er in meinem eigenen Buche gelefen batte ? Bas bas Andere betrifft, fo muß ich es freplich eingefteben, daß ba, wo die Berfer fic lagerten, - ein Derfetlager mar. Daß aber jeber Ort. wo bief gefcah, nachmale ben Dahmen Derferlager, Das fargad, geführt habe, dieß leugne ich. 3d tenne nur Ein Dafargad; und daß mehrere Detter fo genannt fepen , Das bon ift uns Berber ben Beweis foulbig geblieben.

Menn ich mir bewuft bin, in meinen Schriften, bes fonbere bem gegenwärtigen Berte, nach Ginem Borgug mit aller Unftrengung geftrebt ju haben, fo ift es ber ber groß ten Rigrheit und Deutlichfeit. 3d habe aber auch die Erfahrung gemacht, bag man fur jeben gebildeten Lefer und Leferin flar und beutlich fdreiben fann, aber barum nicht für Die Eritifer. Deine Bermuthung ber utfprunglichen Shentitat von Dafargad und Derfepolis bat mir ben einem geachteten frangofifden Schriftsteller, Sr. CROIX examon critique des historiens d'Alexandre le grand 6. 802. ben Borwurf jugezogen, bag ich bie Erifteng von Bere fepolis leugne. 36! ber ich die Denemabler von Ders fepolis erflart habe! Ein anderer Schriftfteller, Sr. Ju-LIEN DE RURT, in feinem Tableau du commerce des anciens Vol. II. D. 525., ber bem St. Eroir nachiorieb. betleat

beklagt mich nun icon wohlmeinend, wie ich doch folden Daradoxicen nachhängen konne!

Ein anderer Gegenstand bes Biberspruchs ben Berber find meine Erflarungen ber Bunderthiere. 36 habe fie aus bem Ctefias erflart; wo fle theils Bug vor Sug, theils nur mit folden Beranderungen befdrieben find, Die offenbar in dem Rreife jener Runftlermythologie lagen. Benn nun dief, wie es B. nicht lengnen fann, der Rall ift. wenn die Andica bes Cteffas nichts anders als ein Anbei griff folder Sagen bes bfliden Affens find, wie fie ben ben Derfern berumgiengen; - was tann benn gegen biefe Quelle ber Erflarung eingewandt werben? 36 bachte, bico fe Ertlarungsart mare boch beffer , als wenn man die Buns berthiere aus dem Berbuft erflaren will, ber eingeftandes nermaffen eine Sage benutte, bie fich nach ben Dentmabe lern von Perfepolis ausgebilbet hatte. Daß ber Breif, und bas Sinhorn auf Diefen Dentmablern genau fo ericeinen. wie Etefias fie beschreibt , hat D. felbft nicht leugnen tonnen. Aber bas Bunderthier am Eingange mit dem Menichentopf! 36 babe gesagt : 36 halte biefes fur ben Marticoras bes Cteffas, weil er in ber hauptsache, ale vierfußiges Thier mit dem Menfchentopf, mit ihm übereintommt, obne die Berichiebenheiten in Debenfachen zu verschweigen. Etefias beift Marticoras ber Menfchenmarger. 3d babe bieß ertiart als Symbol ber Starte und bes friegerifchen Muthe; und fand es fehr fcidlich, bag ein Symbol bies fer Eigenschaften vor den Thoren eines Dallaftes ftanb, Der Der Mittelpunct eines jufammeneroberten Reichs war. benn bieg Alles nicht ausammenhangend? 3ft bieg nicht vaffend? Die etymologische Ertlarung bes Ctefias bat wies berum ihre Beftatigung aus bem Derfifchen burd on. Drof. . Eyds

Lydfen gefunden; und eine biefer Geleftete fest hingn: Es ift noch jest Sprochgebenuch ben ben Perfern, den Selben und grofen Reieger Merdemehor ju neunen. Bos ift denn Bestätigung meiner Erflärung, wenn es bier fos nicht ift?

Bon ben Borfiefinnern ber Soier im Rampf mit ben Bunberthieren habe id gefogt; ich fante es mehricheinlich. bağ biefe ben Ronig als ffignen und giftelichen Jager bars ftellen. Dief fcheine mir bie einfacfte und paffenbfie Erflas mma, well theils fie aberhaupt im Geift bes Orients fen,. me bie Jagb als Borfibung bes Krieges angefeben wirb, we ber große Bager gleichen Rubm mit bem Beiben bat; theils well Berins in ber Jufdrift ben Strafe fo bezeichs net wird. 36 gab dief indef als die mir mehricheinlichfte Bermuthung; some die von Gerber, noch ber biefe Thiere Symbole beflegter Bolfer ober Reiche feyn follen, geradejn ju verwerfen. Ind hier aber muß ich Unrecht haben. Bie nun ber Schriftfteller, ber vor andern ben Geift bes Orients aufgefaßt haben will, ber boch gewiß bie Epropas ble, Charbin und Bernier gelefen bat, es mir ablengnen tann, baf im Orient bie Sagb fo angefeben werbe, wie ich gefagt habe, bas wurde ich mir wieberum nicht erfide ren tonnen, wenn ich nicht wußte, mas ber Beift bes Biberfpruche vermag. Uebrigens wieberhole ich, was ich. in meinem Berte fagte: ich halte meine Erflarung fur bie wahricheinlichfte; follten Undete bie von Berber vorziehen - id werbe nicht barüber ftreiten.

Die Werfuche zu ber Erklarung ber Inschrife ten verdantt das Publicum nicht mir, sondern Sen. Prof. Grotefend. De nun auch hier die Erklarung da fteben geblieben geblieben sey, wo herber fle gelassen hatte, werden am best ten die Leser beurtheilen. Eine Einwendung von Bedeutung gegen die Erklärungsart des hrn. Grotesend ist mir bisher nicht bekannt geworden; wohl aber daß die meisten unserer Orientalisten in Deutschland und Frankreich ste billigen. In seiner Persepolis hat herder über diesen Gegenstand nichts gesagt. In den Persepolitanischen Briefen beginnt er mit Erclamationen über den glücklichen Erklärungsversuch des hrn. Hofrath Tychsen in Mostock, den unglücklicherweise dies ser wahrheitliebende Gelehrte nach Grotesend's Erklärung seiber zurücknahm. Ich enthalte mich gern darüber aller weis tern Unmerkungen, die sich wohl dem Leser von selbst dars bieten werden.

Ich habe mich in biefer Antwort blos auf die Dentmaße ler von Persepolis beschränkt. Das was D. über das Zeitaleter Zoroaster's, (ber nun wieder der Zeitgenosse von Darius Hystaspis gewesen seyn soll;) und über die ganze Persische Religion sagt, (die er zu einer Calenderreligion machen will) gabe noch Stoff genug zu weitläuftigen Erörterungen. Aber unfre bepderseitigen Schriften liegen dem Publicum vor Ausgen. Ich mag nicht wiederholen was dort von mir gesagt ist. Es ist kein angenehmes Seschäft gegen einen Mann zu polemistren, dessen wohlverdienten Ruhm schmidern zu wole len mir nie eingefallen ist; und bessen Schafter gesassen.

V.

Ueber Pafargaba und Apros Grabmabl.

Bon G. g. Grotefenb.

Dhiae Benlage Nr. I, war icon abgebruckt, als ich ben einer aufälligen Anwesenheit in Gottingen vom Brn. Director ber Sffentlichen Raiferl. Bibliothet ju St. Detersburg, Staatsfecretar v. Olenin, burch ben Brn. Drofeffor Roms mel eine brepface teilformige Jufdrift mit perfepolitanifden Schriftingen erhielt, welche ber englifde Befandte in Derfien. Ritter Shore Dufely, von einem Pfeiler ber Ruinen in der Rabe eines Dorfes mit Ramen Murghab, 52 englische Meilen von Berfepolis entfernt, abgezeichnet batte. Bergleichung mit ben icon entzifferten perfepolitanifchen Ins foriften fand ich fie aus vier Borten in ben brei bekannten Schriftarten bestebend, beren erftes Bort in Diebubr's Jund K ben Aufang macht. Dach bet Analogie ber perfevolitanis fchen Infdriften mußte bas zweite Bort einen Ramen ents halten, worauf im dritten und vierten Borte ber Ronigse und herrichertitel folgt. Diefer Name enthalt in ber erften Odriftart feche Beiden , welche meiner alphabetifden Entilfe ferungstafel zufolge in Shore : Oufelp's Abidrift den Ramen Zuschudsoh geben. Allein ber überliegende Reil bes diff fo lang gezeichnet, baß man wohl vermuthen barf, er fev nicht über zwei, fonbern brei fenfrechte Reile gezogen gemes fen; dadurch wird bas d jum erften Buchftaben bes Bendal= phabetes a oder &. Das erfte und britte Beichen habe ich zwar in meiner alphabetifchen Safel fur ein z und och ere Hart.

Mart, weil ich fie für gleichbebeutend mit einigen ähnlichen Schriftzugen hielt. Allein bei genauerer Untersuchung muß man fie als verschieden bavon betrachten, da fie nur in ges wissen Worten unverändert vorkommen: das erste Zeichen in den Wortformen exutschusch, exutscheo; das andere in den Wortformen psehutscheo, psehueotschetschao. Ich trage deshalb tein Bedenken, das erste Zeichen für ein k, das zweite für einen Doppelconsonanten sr zu erklaren, wornach die ganze Inschrift also lautet:

Edo. Kusruesch. khschebioh. akheotschoschoh. Dominus. Cyrus. rex. orbis terrarum rector.

Daß in dieser Inschrift der Name des Kyros zu suchen sey, wird mir daraus mahrscheinlich, weil er in den beiden andern Schriftarten nur mit drei Zeichen ausgedrückt ift, wodurch nicht leicht ein langerer Name bezeichnet werden kann. Wenn dieser Name in den beiden andern Schriftarten kein gemeinsschaftliches Zeichen mit den Namen des Spstaspes, Darius oder Terres, darbietet; so ist dieses wohl daher zu erklaren, weil die persischen Königsnamen als ursprüngliche Appellative in verschiedenne Sprachen verschieden lauteten: ein Umftand, der mich eben so sehr, als die Bezeichnung der Königs und Herrscher-Titel durch ein Monogramm, an der Entzisserung der übrigen Schriftarten gehindert hat.

Der Name bes Kpros, welchen ich in ber mitges theilten Inschrift zu entdecken glaubte, mußte mich nothe wendig begierig machen zu erfahren, ob die Ruinen bei Murghab ein Aufenthaltsort des Kpros gewesen seyn möchten. Da theilte mir Hr. Hofrath Blumenbach mit seiner gewohm ten Gefälligkeit die Reise des Hrn. Morter in der französischen Uebersehung vom I. 1813 mit, worin ich nicht nur durch

eine Copie ber nahmlichen Inschrift aberrascht wurde, fom bern auch die Ruinen auf eine solche Beise beschrieben fant, daß ich nicht umbin tonnte, mit Morier in denseiben die Ule berbleibsel von Pasargadd zu vermuthen. Da mich num ferv mere Nachforschungen in dieser Vermuthung immer mehr besstärtten, Pasargadd aber bis jest in einer ganz entgegengessehten Richtung von Persepolis gesucht wurde; so willsahrte ich gern bem Bunsche des hrn. hofrath heeren, die Grunde für meine Vermuthung in einer besondern Beplage auseinans der zu seben.

Der Name Pafargaba finbet fic nur bei Dtolemans und Solinus c. 55. Alle andern Schriftfteller, mit Huse nahme bes Curtius, ber V, 6, 10. Persagadum urbs. X, 1, 22. aber Persagadas foreibt, nennen ben Dre Da fargada oder Paffargada: und biefe Ochreibart verbient barum den Borgug, weil der bavon benannte Derferftamm abere all nur biefen Damen fubrt. Die Ochreibart Dafagarba auf ben neuern Charten ftust fic auf die unhaltbare Bermuthung. baß bas heutige gafa an einem gluffe gleiches Damens noch feine Ueberrefte zeige. Cher tonnte ber Dame Deffar go boh, ber nach ber mahricheinlichften Erflarung Dringene wohnung bedeutet, durch eine fehr gewöhnliche Berfegune bes r in Perfepolis verdreht fenn, weil Stephanus von Bozant Paffargaba burch Perferlager erflatt, und eben fo Apreschata (Rores gabeh) in Ryropolis veranbert worben Es ift aber burchaus nicht ju leugnen, bag ungeachtet ber Namensaffnlichkeit Pafargada, wo fich bas Grabmabl des Roros befand, von Perfepolis, meldes Alexander verbrannte, gang verichieben fep. Dur muß man Dafargabe nicht in einer fo großen Entfernung von Derfevolis, wie Ra fa, fuchen, oder in einer fo vertehrten-Richtung, daß man Sois

Schirag, blog um der Namensahnlichteit zwischen Cyr und Chyras nach frangofischer Schreibart willen, für die Haupts fadt des Apres erklart.

Die Griechen lernten Valatgaba, wie Berlevolis, burd die Eroberung Alexander's tennen, ber nach ben einftimmigen Ungaben aller Schriftfteller auf feinem Buge nach Often guerft nach Perfepolis, bann nach Vafargaba tam, fo bag ber Befit von Perfepolis unmittelbar jur Einnahme von Pafargada führte. , hierauf grundet fic die Angabe des Plinius. H. N. VI., 26. cf. Solin. c.55., welche man auch ben Strabe findet, daß Dafargada im außerften Often von Derfis liege. Bestimmter ift bie Angabe bes Strabo XV., p. 1060. ober 729., daß in der Gegend von Dafargaba ber Aproefluß, nach welchem Rpros feinen fruhern Damen Agrabates umgeanbert habe, bas fogenannte hohle Perfis durchfließe. Diefes hohle Derfis ift offenbar bas Thal, welches fich von Derfepolis bis Durghab langs bem Rud . Koneh . Siwond hinerftreckt, ber bei ben morgenlandischen Schriftftellern auch Abthuren ober Rervanfluß heißt. Gerade offlich von Derfevolis barf man Dafargaba nicht fuchen: benn ber öftliche Theil ber Cbene, worin Perfepolis lag, lebnt fic an den Marmorberg Rache meb an, worin nach Diobor's Befdreibung Vol. II., p. 215. (XVII., 70.) bie Graber ber Ronige von Perfevolis maren, fo wie fich gerade nordlich die Chene burch eine Reihe entars genftebender Telfen von bem nemliden Marmor folleft. Da, wo man noch bie Spuren ber zerftorten Stadt Sftathr findet, giebet fich lange bes genannten Fluffes, welcher gwis fcen Raffdi = Ruftan und Efdilminar hindurch in ben Bende Emir ober Arares fließt, ein Thal in nordoftlicher Richtung, welche auf ber Charte ju Morier's Reifen mehr nordlich, auf der Charte ju Rinneit's geographical memoir of the Ø 1 3 PerPersian empire (Lond. 1813. 4.) aber mehr bftlich angei geben if, an ber Strafe bin', welche von Schirag nach Sit vahan führt. Chen auf diefer Strafe gelangt man zwifden ameien Bergfetten ju ben Ruinen, in welchen bie oben ers wähnte Inschrift gefunden worden; und ihnen gur Seite liegt auf einer andern Strafe, die fich wegen des tiefen Bins terfonees nur im Commer bereifen laft, im fogenannten Des wenthale bas beliebte Jagbrevier ber alten perfifchen Kouige, wo Bohram Bur, der feinen Beinamen von den wilden Efeln Diefer Begend (Bur Rhor) erhalten haben foll, fieben Dal-Tafte von verschiedenen Karben batte. Schon ber Benetianis fce Gefantte Josaph. Barbaro im 3. 1471. befuchte jene Ruinen; aber erft einer ber neueften Reisenden, Morier, widmete ihnen eine größere Aufmertfamteit. Rinneir, mehrere Darichrouten über diefes Thal befannt gemacht hat, fagt noch in feiner Geographie: "Er tenne nichts Mertwur-"biges an biefer Strafe, ale ein fonderbares Bebaube in bet ,, Mahe bes Dorfes Murghab, mit Namen Satht Soliman. "Es fen in einem hohern Style gebaut, und nach einer In-, fdrift \*) am Pfeiler eines Thorweges ju untheilen, fdeine at gleichzeitig mit bem Dallaft von Derfevolis zu fepr. "Pfeiler fen rund, gegen 40 guß hoch, und acht im Umfreis , fe. Ein Sugel in bet Dafe fcheine befeftigt gemefen ju "fenn, und ungefahr eine (englische) Reile weiter welte , marts fep ein altes Bebaube, wie man fage, jum Andenten "eines gewiffen Sultan Soliman errichtet." Durch Morier's umftanbliche Befdreibung und Abzeichnung erfahren wir, baß eben diefes Gebaude das Grabmahl des Rotos, und die ums bertiegenden Ruinen Ueberrefte der alten Pafargaba find.

Durch

<sup>&</sup>quot;) Diefes ift die Inforift, welche Ghore. Onfely abforicb.

Durd brei Schriftfteller aus Alexander's Beitalter gelange te bie Runde diefer Begend ju ben übrigen Griechen, und Spater zu ben Romern, burch Onefifritos, Mearchos und Aris Der erfte icheint manches Sabelhafte unter feine Berichte gemifcht zu haben; ber zweite veranlafte bei Dtoles maus, wie bei Dlinius, eine Bermirrung ber Binnenfluffe, wozu nach Rinneir's Geographie (p. 59.) der Kyrus von Das fargaba und ber Arares von Perfepolis gehoren, mit ben Raftenfluffen, welche fich in den perfifden Deerbufen ergiefen. Unfere Ruhrer in ber Bestimmung von Dafargabd tonnen bloß bie Schriftsteller feyn, welche ihre Dachrichten aus Uris Robulos ichopften; bie vorzüglichften berfelben find Arrhian. und Strabo. Dafargada mard nach Strabo's Angabe (vergl. Drod. I., p. 43. Ael. H. Anim. I., 59.) von Rprof jum Undenfen des Sieges erbauet, welcher fur die Berrichaft ber Derfer über die Deber entschied: und Morier verfichert, baf Die Paffage amifden den Gebirgetetten biefer Begend von Derfis nach Medien, in militarifder Sinficht betrachtet, vortreffliche Mittel barbiete, ben Marich eines Feindes aufauhale Roros machte barauf Pafargaba jum Sauptfige feines ten. Reichs, jum Sammelplage feiner Ochage, und, wie Plus tard fdreibt, jum Rronungsorte ber perfifden Ronige, mo ber neuermablte Konig jur Beibe von den Magiern, außer manchen anbern Gebrauchen, im Beiligthume ber Rriegsgots tin bas Rleid anlegen mußte, welches Rpros trug, che er jur Berricaft gelangte. Gben bafelbft erbaute Rpros fein Grab. mahl, welches fich burch feine befondere form eben fo febr pon ben Grabmablern feiner Dachfolger, wie von allen ans Die Graber ber perfifchen Ronige und bern, unterschieb. Satzapen maren zwar fammtlich hohe Bebaube, bei melden Die Sange burd Dafdinen in die Sohe gewunden und in ben Behalter gebracht murden; aber bas Grabmahl bes Das 614

rins Syftaspis war nach Eteffas Pers. c. 15. in dem Gerg; feisen ausgehanen, wogegen das Grabmahl des Apros nach Aristobul bet Arrhian VI., 29. und Strabo p. 730. oder 1041. in der Mitte eines Paradieses, von Quadersteinen ers bauet war. Nimmt man aus der umftändlichen Beschreibung dieses Grabmahls dasjenige heraus, was sich seine Bestanbung zu Alexander's Zeit verdndert haben muß; so bleibt noch solgendes zu berücksichtigen übrig.

Das Grabmaht im toniglicen Darabiefe ju Dafargaba, fagt Arrhian, fen unten von Quaberfteinen in vierecter Form gebaut gemefen, und habe oben ein fteinernes Saus mit ein nem Dache gehabt, in welches eine fo enge Thur fuhrte, daß kaum ein einzelner, nicht großer, Mann mit vieler Dube binein fommen founte. In dem Saufe ftand ber goldene Sarg des Apros mit vielen andern Koftbarkeiten; in der Ras he des Grabmahles aber war noch ein kleines haus fur die Magier gebauet, benen die Bewachung des Grabmahls ans vertraut war. Das Grabmahl bes Kpros foll nach Ariftos bul's Aussage folgende Inschrift in perfifcher Schrift und Sprache geführt haben: "O Menfc, ich bin Rpros (bes "Rambyfes Sohn), welcher ben Perfern bie Berrichaft ers ,, rang und über Aften Ronig mar. Difgonne mir alfo bas "Denkmahl nicht!" Rurger ftellten Onefitritos und Ariftos von Salamis diefe Infdrift in einem griechifden Berameter bar: "Ενθαδ' έγω κειμαι Κύρος βασιλεύς βασιλήων. es nun gleich wenig BBahricheinlichfeit hat, daß, wie man behanptet, diefe Infdrift mit perfifchen Buchftaben neben ber perfifden gleichen Inhalts in bas Grabmahl eingehauen war; fo ftimmt fie boch mehr mit bem Beifte ber Infdriften von Perfepolis zusammen, als die, welche Athenaus Deipnos. A., 9. pag. 434. vom Grabmable des Kyros anfahrt: Hevνάμην και οίνον κίνειν πολύν και τούτον Φέρειν καλώς. Diese Inschrift trägt das Gepräge der Erdichtung eben so sehr, als die Inschrift des Sardanapal in Kilitien, oder die Inschrift auf dem Grabe des Darins: Φίλος ήν τοίς Φίλως ίππευς και τοξότης άρισος έγενόμην κυνηγών έκράτουν κάντα ποιείν ήδυνάμην.

Die Stadt Pafargaba wurde von Alexander gerftort (ARRHIAN. III., 18.); aber das Grabmahl bes Ryros fes het noch unverfehrt, obgleich nicht mehr fo ausgeschmudt, wie es Ariftobul befdreibt, ober wie es nach beffen Beraubung Alexander wieder gieren ließ. Dicht gar weit vom fogenanns. ten Tempel ber Mutter Salomone (Mesjid - Madre - Suleiman) fieht bies Gebaube, wegen feiner Sonderbarteit ben Teufelshof genannt, noch gang fo, wie es Urrhian beschreibt : man febe beffen Abbildung auf ber achtzehnten Tafel zu Dorier's Reifen. Gin fteinernes Saus rubet auf einer Bafis von fieben Lagen großer Darmorbische, welche in vierecter Rorm gehauen, und fo über einander gelegt find, baf jebe Lage einen tleinern Umfang hat, und alfo die gange Boffs fich pyramibenformig erhebt. Der Umrif ift ein Barallelos aramm. beffen Lange in ber unterften Lage 43 guf, und befe fen Breite 37 Rug beträgt. Das Saus auf feiner Spige ift 21 Ruf lang, und 16 Ruß 5 Boll breit; fein Dach geht oben fpis ju gleich unfern Dachern. Alles ift aus einerlei Marmor gebaut, beffen Blode unter fic burch eiferne Rrampen gufame men gehalten werden. Gin Blod der Bafis mißt 14 Ruf g Boll Lange, 5 guß Sobe, und 8 guß 6 Boll Breite. Innern bes marmornen Saufes bemertt man durch eine Thur. fpalte (benn ber Schlaffel jur Thur ift in ben Sanden einer Rrau, welche den Gingang nur den Derfonen ihres Beidlechts erlaubt) eine kleine Rammer burch ben Rauch geschwärzt; die Thár O 4 5

That feifit ift fo enge, : baf man viele Dube baben marbe. hindurdgutommen. Die Bewahrerinnen bes Schiffels verfichern, bag im Junern nichte mehr fen, als ein großer . Stein, melder vielleicht bie Bafis für ben Sarg bes Ryres war. Das gemeine Boll bait biefes Denfmabl, ungeachtet es gar feine Mebnlichfeit mit ben Grabmablern mabamebanie ider Beiligen bet, fur bas Grab ber Mutter Salomo's, unb Pnapft an biefen Dahmen afferlet Bunber. Dan zeigt in ber Rabe eine Quelle, beren Erant in 30 Tagen ben Bif eines tallen Bunbes beilt und beffen traurige Rolgen verbutet. bas Gebaube umber fieht man eine grofe Denge behanener Marmorfteine, und 14 Caulenicafte, welche einft eine Cot lannabe gebilbet ju baben icheinen, jest aber von der Erdmans er umichieffen find, welche alle biefe Ruinen umglebt. Das Darabies, worin bas Grabmahl bes Apros lag, ift fest ju einem Rirdhofe geworben, den Leichenfteine in neuerer Rorm bebeden. Seber Theil des Dentmables enthalt eingegrabene Infdriften berer, welche boffelbe mit Berehrung befuchten: unter ihnen las Josaphat Barbaro bie Borte Mater Suleimen in arabilder Schrift. Aber nirgende entdecfte Morier eine Opur von alten perfifchen Charafteren; bagegen fand er bergleichen nicht weit bavon bei dem fogenannten Tempel ber Mutter Salomon's auf breien Dilaftern, welche ibm Reffe eines im Junern mit Gaulen verzierten Saales zu fenn fcbienen. Bon einem biefer Dilafter ift bie Infdrift genommen . melde ber Abidrift von Shore: Oufely gleicht, aber ichlechter gezeichnet \*), und baber von mir ju Eude der zweiten Rupfertafel nach jener berichtigt ift. In einer Entfernung von 160 Ruf befinden fic abnliche Ruinen mit abnlichen Infdrife ten, und bie gange Chene ift mit Marmerftuden bebedt, more íB

<sup>\*)</sup> In ihr fehlt g. B. bas fünfte Beiden im Ramen des Rpros nach der entgifferten exfien Schriftart.

in Morier bie Ueberbleibsel einer großen Stadt gu glaubte. Diefe Stadt mar unvertennbar Dafargade, ba jeber fleinfte Umftant, welchen wir von biefer hauptftadt bes Rpros angegeben finden, aufs genauefte gutrifft. Benn may Die oben ermannten Dilafter gur Rechten liegen laft, fo trifft man noch die Ruine eines Tenertempels an, welche in ihren Dimenfionen, in ihrer Bauart und Bergierung gang der gu Datichi = Ruftan entspricht; und ungefahr taufend Bug weit bftlich bavon findet man auf einem Sugel die Refte einer Burg, Die aus eben fo ungeheuern Marmorbioden erbaut war, wie die Gebaude ber Chene. Die Marmorbiode fint weiß, und von ber iconken Dolitur, bie fic benten laft. Das nur zwei Dellen bavon entfernte große Dorf Murahab liefert icone Quellen, welche die gange Chene bemaffern, und hat feinen Damen Bogelmaffer der fonderbaren Ele genfchaft einer Quelle ju banten, beren Baffer gewiffe rothe und fdwarze Bogel beranfodt, welche, wie Staare, mit une aufhorlichem Befdreie in Schwarmen bem Baffer nadflies gen, und burd Bertilgung ber Beufdreckenfchwarme fo mobis thatig fur bie Perfer merben. Dan fullt diefes Baffer in Rlafchen, und fest diefe geoffnet der freien Luft aus. einem munderbaren Bauber giebt es fo bie Bogel heran, Die mit unglaublicher Begierde und Schnelligfeit alle Beufchreden verzehren, melde fie finden. Billamont (Liv. II., p.30 et 40.) befchreibt die große Birtfamteit bes Baffers und ber Wogel in Cypern, und fagt, bag Turten und Perfer die Bos gel Mahomedaner nannten. Dach Undern beifen bie Bogel Abmeleth ober Seufdreckenwaffer, und bas Baffer 26. Chardin (Voyage en Perse par Langlès muraban. T.III., p. 390.) laft zwar bas Baffer aus einem Quell in Bactrien entfpringen; aber ber Pater Angelus a Sancto-Joseph (Ange DE LA BROsse), welcher ale Carmelitere mond

mind Miffende im Orient war, und 1684. ein Gazophylacium linguas Persarum fol. fetieb, verfest bie Quelle des Bogelwaffers in das Gebiet von Lädjan (Laodicea bei Pelu.) zwifden Schräg und Ispahan; und Billamont, befren Reifen Chardin selbst citirt, verlegt sie in die Rähe der persischen Stadt Euerch, wormeter Khoneh : Kergab, unges fibr 9 englische Meilen von Murghab, verstanden zu sepn scheit.

Doch muß bier vor ber Berwechselnug zweier Tempel ber Mutter Salemons gewarnt werben, welche fich Charbin bat au Schulden tommen laffen. Raft alle Reifenbe, die in Schie rag waren, reben von einem Tempel ber Mutter Salomons, welden Charbin (Voyage en Perse par Lauglès T. VIII. p. 432.), außer Rampfer, am ausfährlichften befarieben und abgebildet bat; aber biefer ift in ber Ebene von Sjubafar, nur eine beutide Meile von Schirag entfernt. Go rebet Rampfer (Amoen. exot. Fasc. II., relat. VI.) awar S. 357. von einem Orte, welcher von ber bertigen Springquels le Abi murgaun genannt werbe; allein die marmornen lie berrefte bes Gebaubes, welches er S. 354. Tempel ber Dute ter Salomons neunt, find die brei Thuren au Sjubafar. von eben bem Marmor und mit eben ben Figuren und Biers rathen, welche man fo baufig ju Efdils minar findet. giebt überbieß in Derfien ber Denfmable mehrere, welche ben Mamen Salomons fubren: fo ift unter andern ein Satht Solimen auf ber Strafe von Rantan, nach Refchgur, 9 Stunden binter Murghelan; fo wie auch ber Margusfluß ber Alten in ber Droving Margiana, welcher von ben Bergen bei Gur entipringt, den Ramen Murgab tragt. Bicffeicht vere wechseite Chardin biefen gluß mit dem Bogelwaffer bei Das fargaba, wie er in ber vorermibnten Stelle bes Jofaph. Bare bare

barp Grabmahl der Mutter Salomons nach Bizaar rerum Persicarum historia (p. 325. ex ed. Frest. 1601.) mit feinen drei Thuren ju Sjubasar verwechselt hat.

## VI.

Ueber ben Character ber befpotischen Berfaffung, und ber Staatsverfaffungen überhaupt.

3u G. 446.

Die Frage über ben Character ber bespotischen Werfassung läßt sich nicht abgesondert beantworten, wenn man nicht die Charactere der verschiedenen Werfassungen überhaupt bestimmt angiebt. Ich habe dazu in dem Werte den Grund gelegt; es bedürfen aber jene Bemerkungen noch wohl einige weitere Erstäuterungen.

Es ift in die Augen fallend, daß wenn man Staatsvers fassungen auch nur bies classificiten will, dazu die Bestimmung des Characters gehört, wodurch sie sich von einander untersscheiden. Gleichwohl ist es eine, zwar fast unglaubliche, aber doch ganz unleugbare, Wahrheit, daß dieser Character in ets was ganz anderm gesucht ist, als worin er gesucht werden sollte; in etwas das gar nicht zum Wesen einer Verfassung gehört,

geblet, fonbern blos jufallig ift, nemlich in ber Babl bet Regenten. So murbe feit Ariftoteles bie Eintheilung in die brei Staatsformen Bobe, die Monarchifde, Arifis fratifde und Demofratische, welche alle unsere politischen Sariftkeller bis auf Rant 1) herunter annahmen. Gleide mobl ift es boch offenbar, baf biefe Berichiebenbeiten nut Rormen ber Regierung bezeichnen; aber die Rorm bet Regierung ift jufallig; fie ift nicht bas Befen bes Staats. Die Polititer fablten es auch febr mobl, wie wenig fie mit ibrer Eintheilung ausreichten; und daher nehmen bie meiften, wie Lode u. a. ihre Buffucht ju ben fogenannten gemifde ten Berfaffungen, in ber bie bochfte Gewalt getheilt fen; mabrend Sobbes und andere diefe Theilung der bochken Semalt für eine Abfurbitat erflarten, ba es fonft amen ober mehrere bedfte Semalten geben murbe, meldet fic wider ípráde.

Jeber Staat, als solcher, sest allerdings die Sonver ranitat voraus, d. i. das Berhaltnis der Unabhangigkeit gegen alle andere Staaten. Aus diesem Begriff der Souver ranitat folgt also, daß um seine innern Angelegenheiten sich tein anderer Staat zu befümmern habe, sondern daß er diese, (nur ohne Schaden der andern), nach seinem Suedanken anorda

1) Rant gebührt bas Berbienft in feiner Sorift jum ewigen Frieden S. 23. auf die Grundlofigleit der bisberigen Einstheilung der Staatsverfaffungen aufmertfam gemacht zu haben. Aus diesem Gesichtspunct betrachtet ist dieser Aufsaß classisch fo wenig sonst seine eigentliche Tendenz, durch das Repräsentationsspstem den Frieden zu sichern, Bevfall finden kann. Die Bergleichung des gegenwärtigen Aufsahes wird aber hoffentlich zeigen, daß der Gegenstand keinesweges von ihm erschöft wurde.

anordnen und einrichten tann. Der Begriff der Souveranis tat bestimmt also zunächst das Berhaltniß eines Staats gegen andere; in Rücksicht seiner innern Berhaltnisse aber das Recht, diese nach seiner Willtube anzuordnen. In diesen ins nern Berhaltnissen jedes Staats ift der Charafter seiner Bers fassung zu suchen; welches ist nun aber der Punct, wo er sich sindet?

Jeber Staat, wie er auch immer geformt seyn mag, setzt eine Regierung voraus, (auch die Demokratie ift nicht ohne Magistrate,) und ein Bolt, welches zu dieser Regierung in gewissen Berhältniffen steht. Diese Berhältz nisse können aber sehr verschieden modificirt seyn; und daher entspringen die verschiedenen Arten der Staatsverfassungen. Also der Character der Staatsverfassung wird durch das Berhältniß zwischen der Regierung und dem Bolte bestimmt.

Jebe Regierung, als solde, hat die Leitung der öffente lichen Angelegenheiten, und handelt also im Nahmen des Wolks. Soll sie also nicht mit sich selbst im Widerspruche sten, so wird sie in ihren Handlungen nichts anders als das Beste des Staats zum Zweck haben können; und da aus eben dem Grunde dieß Beste des Staats nothwendig als der allgemeine Wille, (ohne alle Mücksicht auf möglische Irrthumer,) gedacht werden muß, so wird jede Regies rung die Ausführerin des allgemeinen Willens sen, d. i. sie wird nothwendig die ausübende Gewalt bestigen mufsen.

Bon diefer ausübenden Gewalt unterscheibet man bie gefetgebende Gewalt, ober den Ansbruck des alls gemeis gemeinen Billens. In der Theorie mag diese Unterscheis dung nühlich und selbst nothwendig senn, wenn man Staatse formen analystren will; in der Birtlichteit sie ganzlich oder möglicht trennen zu wollen, und darin das Seil des Staats zu suchen, ift eine Thorheit, die unserm Zeitalter theuer genug zu stehen getommen ist. Bepde haben nur Sienen vernünstigen Zweck, zu dessen Erreichung sie zusammens wirten mussen. Das Bedürsnis der Trennung liegt also teinesweges in der Sache selbst, sondern allein in der Sess sahr des Misbranchs der aus ihrer Bereinigung in derseiben Person vielleicht entspringen tann. Sie in gewisser Rückssicht zu trennen, und doch wieder zu vereinigen, ist eben desse wegen die große Aufgabe für den Polititer.

Bell man biefe Bahrheiten mehr buntel fühlte als tigr fich fagte, fo ift man auch fon lange- barin überein getoms men, baf man ben Ausbrud gefetgebenbe Semalt nicht in bem weiten Sinne nahm, daß man barunter übers hannt bas Recht, Berordnungen ju geben, verftand; ohne beffen Befit in einem gewiffen Brade eine Regierung nicht Regierung wurde bleiben tonnen, fonbern bag man es auf gewiffe Sauptgegenftanbe beidrantte. Man rechnete babin bas Recht, theils bie außern und innern Berhaltniffe bes Staats (jus publicum), theils die rechtlichen Berbaltniffe ber einzelnen Burger (jus privatum) ju beftimmen. blieb hierin viel fcmantenbes, weil im Einzelnen bie Brenge linien oft fo fcwer gu gieben waren; wie der Streit über Die Grenze ber Eriminal = und Policepgefetgebung baven foon einen Beweis geben tann.

Aus dem Bisherigen erhellt nun icon, daß man zwe v Gattungen von Berfaffungen unterscheiden muß, je nachdem das bas Bethaltniß zwischen der Regierung und dem Bolte modificiet ist. Die eine, wo die Regierung zugleich der Ausdruck und die Vollzieherin des allgemeinen Willens, wo sie also Selbstherrscherin ist, weshalb wir diese Berssassungen unter dem Nahmen der Autocratischen begreis sen können; und wo daher teine active Theilnahme des Wolks an der Gesetzgebung statt sindet; die zwepte, die mir unter der Benennung der Republicanischen begreisen, wo eine solche Theilnahme statt sindet; mag diese durch Boltsversammlungen, oder durch Reprasentanten, oder durch Landstande geschehen.

Aber in welchem Verhältniß steht nun gegen biese Staatsverfassungen die despotische? Ift sie eine und dieselbe mit der autocratischen? wie selbst Ant es annahm; oder läßt sich hier eine feste Grenzlinie ziehen? Sewiß es wäre schlimm, wenn dieses nicht angienge; wir müßten alse dann die Verfassung von Dänemark und von Marocco in eine und dieselbe Categorie sehen. Allein der unterscheidens de Character läßt gleichfalls schon aus dem bisher Gesagten sich bestimmen.

Es ist schon bemerkt, daß der Character der Autocratie barin bestehe, daß sie den allgemeinen Willen sowohl aussäbt als reprasentirt. Dieser allgemeine Wille kann sich aber seiner Natur nach nur auf diesenigen Angelegenheiten bezies hen, die allgemeine Angelegenheiten sind; oder, mit ans dern Worten, jeder opfert nur seine Theilnahme an diesen Angelegenheiten, oder den Theil seines Privatwillens auf, der sich darauf bezieht. Pagegen aber bleibt dennoch jeder in der freyen Ausübung seines Willens in seinen Privatans gelegenheiten, d. i. die personliche Freyheit eines jes zeeren's Ideen Ab. I.

den wird burch die Antocratie gang und gar micht ber forantt. hier aber fteben wir an ber Grenglinie bes Deb potismus: benn Despotismus ift jebesmal ber Gingriff bet Regierung in den Privatwillen ber Einzelnen; oder eine Befdrantung ihrer perfonlichen Frepheit, unabhangig von bem 2med bes Staats, der nothwendig feine Gelbfterhaitung fenn muß. Denn biefer Zwed erfordert allerdings Einariffe in ben Drivatwillen des Gingelnen, ohne welchen fcwerlich ein Staat befteben tonnte; aber diefe Gingriffe muffen alse bann nur ber Ausbruck bes allgemeinen Billens fenn. ift tein Despotismus Goldaten auszuheben, aber es ift Dese potismus fie unnothig pder ju viel auszuheben. Fragt man, wie hier die Grenglinie gezogen werden foll, fo ift die Unts wott: bas Semiffen ber Regierung muß fie gieben; wie in fo vielen andern gallen. Sie muß fich überzeugen, baf fie burd jeden bespotischen Act ihrem eignen 3mede entaes gen banbelt : und barum muß fie fie flieben.

Eine rein bespotische Verfassung wird also bies jenige seyn, wo der Regent als absoluter Eigenthumer der Personen und der Gater seiner Unterthanen betrachtet wird; und wo sie im Gegensatz gegen ihn deshalb Sclaven oder Anechte heißen; wie es ein König von Dahomey und ans dere Negertönige sind. Es ergiebt sich aber auch von selbst, daß hier Modisicationen statt sipdon können. Es ist nicht nothwendig, daß alse Unterthanen in demselben Verhälte nisse gegen den Regenten stehen; es kann privilegirte Elass sen geben, deren Verhältnisse günstiger, denen persönstiche Frenheit gesichert ist. Unstreitig sind also alle Verfassungen, welche die Sclaveren und Leibeigenschaft dulden, in so fern sie dieses thun, despotische Verfassungen; es solgt aber nach den eben gemachten Bemerkungen nicht daraus, daß sie

vein bespotische Verfassungen sind. Unstreitig wird jes Der Regent, in so fern er sich solche eigenmächtige Eingriss fe in den Privatwillen der Unterthanen erlaubt, ein Desspot; so lange aber diese Eingrisse nicht verfassungsmäßig sind, d. i. so lange sie nicht als rechtmäßig zugelaffen sind, ist deshalb die Verfassung noch nicht despotisch.

Bir werden jest im Stande feyn, die Charactere ber brey- Werfaffungsarten genau anzugeben.

Die despotische Berfassuna besteht also in bemjenie ger anerkannten Berbaltniffe amifchen bem Regenten und bem Bolt, mo ber Regent nicht nur Reprafentant und Bolls Bieber des allgemeinen Billens, fondern auch (nach. feinem Sutbunten) des Privatwillens des Einzelnen ift. Die dese potische Berfassung als solche schließt also die perfonliche Frepheit der Unterthanen aus, fie find Sclaven oder Rnechs te des Regenten. Und da Frenheit der Perfon unftreitiges Denichenrecht ift, weil ohne biefe unfice Beftimmung als Menfchen, b. i. die Musbildung unferer fregen Unlagen, nicht erreicht werben fann, fo fchieft eben beshalb -Diefe Berfaffung ben Befig ber Menfchenrechte nicht wents ger, ale ber Burgerrechte aus. Aus eben dem Grunde Tann fie aber auch nie als rechtliche Berfaffung betrachtet werben, benn es tann nicht Recht fenn, bag man bem Denichen nicht gestattet Menich ju fenn. Benn aber eine Claffification der Berfaffungen fur Die Gefchichte entworfen werden foll, fo darf nicht bie Rebe bavon feyn, in wie fern eine Berfaffung rechtlich ift? fonbern nur, in wie fern fie wirtlich, ober boch moglich ift.

Et 2

Die

Die Antocratifde Berfaffung ferner befteht in bem anertannten Berhaltniffe awifden dem Regenten und bem Bolle, wo der Regent zwar Reprafentant und Bollzieher bes allgemeinen Billens, aber nicht bes Privatwillens bes Diefe Berfaffung folieft alfo feinesweges Einzeinen ift. bie perfonithe Arenheit aus; allerdings aber bie von einigen fogenannte burgerliche Rrepheit, nemlich die active Theile nahme an bem Ausbruck bes allgemeinen Billens. Die Aus tocratifde Berfaffung ichliefit alfo auch feinesweges ben St fit der Menichenrechte, aber mohl ber Burgerrechte (in bem eben angeführten Ginne) aus. Allerdings fann fie aber eine rechtliche Berfaffung fenn, in fo fern fie einmal anertaunt ift. Die Individuen werden aber in ihr im Berbaltniffe gegen ben Regenten nicht mehr Anechte, fondern Unterthanen beifen.

Die Republicanifde Berfaffung endlich befteht in bem Berhaltnif amifchen Regenten und Bolt, wo ber Regent zwar der Ausführer bes allgemeinen Billens, aber nicht ber Reprafentant beffelben, wenigftens nicht allein ift, wenn ihm gleich ein noch fo großer Untheif an bemfelben gesichert fenn mag; wie folches mehr ober weniger allerdings immer gefcheben follte. Diefe Berfaffung, als folde, fichert alfo ben Befit ber, perfonlichen Frepheit fowohl als ber burgerlichen Frenheit. Die erfordert aber nothwendig ein Corps, bas entweder allein, oder auch zugleich mit bem Regenten, den allgemeinen Billen ausbruckt, oder im Bes fit ber gesetgebenden Bewalt ift; und fie beift bemocratis fche Berfaffung, in fo fern entweder das gange Bolt, ober boch ber größere Theil deffelben, diefes Corps bilbet; res prafentative Berfaffung, in fo fern es burch gewählte Res prafentanten bes Boile; und endlich ftanbifche Berfaffung, in fo fern es durch gemiffe privilegirte Corps, oder biefer ihre Bevollmächtigte, geschieht. Die Individuen, im Bers baltniß gegen den Regenten, heißen hier Staatsburger.

Es ware wohl überfiuffig ju fagen, daß hier nur der allgemeine Umrif der Lehre von den Staatsverfassungen entworfen werden soll, deffen weitere Ausführung den Lehre büchern der Politik aufbehalten bleiben muß. Folgende Bes merkungen muffen hier aber noch einen Plat finden.

Aus dem Bieherigen wird fich jett zeigen laffen, welchem Derhaltnif bie fonftige Gintheilung ber Berfaffuns gen in Monarchien, Arifocratien und Democratien, gegen Die unfrige fieht. Nemlich nut in einem untergeordneten Berhaltniffe, als Formen ber Regierung, die fich, wei nigstens die benben erften, in jeder der angeführten Berfasfungsarten finden tonnen. Es ift zwar taum anders zu ers warten, als daß die rein despotische Berfaffung gewohne lich eine Monarchische Regierung haben werde; fie tonnte aber auch fehr gut Ariftocratifch fenn; fobald die Regierung burch einige Saupter gebildet murbe. -Huch die Autos cratie ift febr naturlich ber Monarchischen Regierungsform am gunftigften, wie die Benfpiele von Danemart, Rufland, Dreuffen zc. zeigen. Allein auch bier tann bie Ariffocratie eben fo aut fatt finden; und die vormalige Republit Benes big gab bavon ein auffallendes Benfpiel. Bas aber bie Republitanifde Berfaffung anbelangt, fo verfieht es fich von felbft, daß fie eben fo gut monarchifch als ariftocratifc fenn tann; wie England und unfere Europaifchen Republis ten es zeigen. - Es bleibt alfo nur noch die grage übrig. in welchem Berhaltniß bie Democratie ju jenen Formen fieht? Affein in biefem Borte ftect eine Zweybeutigfeit; bie nirgende geborig aufgetiart ift. Bill man unter Demo-At 3 cratic=

eratien, (wie es gewöhnlich ist), diejenigen Staaten versteben, wo die gesetzebende Gewalt in den Handen eine Wolksversammlung ift, die entweder das ganze Wolt, odn doch den größern Theil desselben umfaßt; so bezeichnet die Democratie offenbar teine Megierungsform, sondern eine Berfassungsart oder Staatssorm; und gehört als solche in die Classe der republikanischen Versassungen, wie auch oben erinnert ist. Will man darunter aber einen Staat verstes hen, wo die ausübende Gewalt in den Handen des Wolft ist, so würde sie zwar eine Regierungssorm bezeichnen, wärre aber ein Unding, weil ein solcher Staat nimmermehr statt sinden kann 2).

Ferner wird sich jest auch ble sonk so streitige Frage beantworten lassen, in wie fern gemischte Regierungssort men statt sinden können? Es ist dieses auf eine zweysache Weise möglich. Zuerst dadurch, daß die verschiedenen Classen des Wolks in einem verschiedenen Verhältnisse zu dem Res genten stehen. Es ist oben schon gezeigt, wie auf diese Weise derselbe Staat in Beziehung auf einen Theil der Bewohner eine despotische, in Beziehung auf andere eine blos autocratische Form haben kann; wie es da der Fall seyn wird, wo eine Classe des Wolks in der Leibetgenschaft der Regierung ist; eine andere aber der vollen persönlichen Frenheit genießt. Eben so werden auch die andern Misschweit steht sich angeben lassen. Aber ferner entstehen gemischte Verfassungen auch dadurch, daß dem Wolke und ben

<sup>2)</sup> Remlich well das Bolt fich immer genothigt fab, fie wenigstens größtentheils Magiftraten, wenn auch uur als bloben Commissionars, ju übertragen. In ben alten Staaten schwauft die sogenannte Democratie gewöhnlich zwischen Staates und Regierungsform.

den Regenten ein gemeinschaftlicher Antheil an dem Aussdruck des allgemeinen Willens, oder der gesetzebenden Geswalt, eingeranmt ist. In so fern dieset geschieht, muß nemlich jedesmal eine Mischung der Autocratischen und der Republikanischen Form entstehen, wie diese auch immer beschaffen fenn mag, weil ohne sie Werfassung nothwendig entweder rein autocratisch, oder rein republikanisch seyn wurde.

Endlich aber wird fich aus biefer Theorie auch bie Ericheinung ertiaren, baf von ber Rorm aller Staateverfaffungen gar nicht auf ben Seift unmittelbar gurudaeichlofe fen merben barf. Gin Staat ift teine Mafchine; erft une ferm Zeitalter mar bie Abfurbitat aufbehalten, ihn als folde ju betrachten. Er ift vielmehr ein Inftitut mo geiftige Rrafte wirten. Dan tann biefen bie Formen vorfdreis ben, in benen fie mirten follen, und nur biefes leiften Staatsconstitutionen; man fann aber niemals erwarten, baf Diefe Kormen felber jene Rrafte zwingen follen, in ihnen zu wirten; fo wenig als das Gleis das Gefpann nothigen tann, in bemfelben zu bleiben. Bir haben es gefeben, baß Die Republitanifde Rorm den argften Despotismus geftate tet: wir feben es noch, bag rein autocratifche Berfaffungen mit einem Beift ber Rrepheit und Liberalitat verträglich find, die man in Republiten vielleicht immer vergeblich Mur mache man baraus nicht, ben voreiligen Schluff, baß bie Formen der Berfaffungen überhaupt gleichgultig fepen. Es giebt unftreitig allerdings gewiffe Bortheile und auch gewiffe Dachtheile, die von jeder berfelben ungertrenne Die . Auseinanderfetung derfelben ftande aber hier nicht an ihrem Plat. Cobald man eine Staatsform für bas nimmt was fie ift, nemlich an und für fich eine leere

leere Korm, so tann es auch nicht mehr zweiseihaft seyn, baß fie fich nicht selbst beleben und erhalten tann; sondern baß vielmehr nur die Ueberzeugung von ihrem Werth, die daraus entspringende Anhänglichteit an dieselbe, also mit Einem Wort Vaterlandsliebe und Moralität die einzige Garantie ihrer Wirtsamteit und ihrer Dauer seyn konnen.

Drud:

edicum Pezzu Beylago I. M. K ? Dj? Tech. **⟨**B. Schl Z (dedts) Û. (**≒**B. Kh. Ng. Η. İ. F f.ph. (comp. lect) Niebuhr

EX =< . TYY : TTY . Y < VV.V6.4X.VV.((.)

H·ô·sch·ô· H

Persept ab. XXIV. g Tom. V. Ta Morier.

Digitized by Google

而为12·11分为为2000年 - 12·12年(日本

5.人家所定。5

节》,10 0000

## Drudfehler und Bufage.

- S. 136. 3. 6. fo wenig I. fo wenig bier.
- 149. 3. 6. v. u. Sauptfprace I. Sauptfpracen
- 386. S. 4. v. n. Thevenor II. I. Thevenor I.
- 401. 8.5. v. u. THEVENOT II. 1. THEVENOT I.
- 478. 3.3. v. u. Bendavesta I., 72. l. I., 62.
- 573. 3. 1. ohne l. ihre.
- — 3.5. Tout l. Latht.
- 576. 8.9. v. u. Nach habe die Anmertung: Die Bergleischung aller Babplonischen Backtein: Inschriften ift nunsmehr für das 4te heft des 4ten Baudes der Fundsgruben des Orients abgedruckt worden.
- 577. 3.6. v. u. vorhandenen I. vorhergebenden.
  - 585. J. 16. v. n. also del.
  - 392. 3.16. goiohohe I. goichohe.
  - 9.11. v. n. ozuischusch i. ezutschusch.
  - - 3.9. v. u. azicantam I. azicantem.
    - ib. nach glaube: Ans einer mir erst vor turzem bestannt gewordenen Inschrift aus der Gegend des sogenannten Tempels der Mutter Salomons bep Murgspab in Morier's Reisen, Taf. 25. Nr. 5., welche ich zu Ende der 2ten Rupfertafel nach einer richtigern, mir durch den Hrn. Staatssecretair von Olenin mitgetheilten, an Ort und Stelle gendumenen, Absschift des Aitters Shore = Qusely verbessert gesliefert habe, sehe ich, daß das Wort akhootschoschoh nicht mit dun in Berbindung gebracht werden darfs und die ihm zuerst gegebene Bedeutung ordis torra-

rum

rum roctor (Albertider) behalten muß. Ans betfelben Inschrift, wovon wegen der dabnte aufgesundenen Lage des alten Vasargaba weiter unten noch in
einer besondern Beplage geredet worden ift, ersieht
man, daß das Wort bun in der dritten Schriftett
unübersett bleibt, und statt exnuschusch überal
akutschusch gel sen wetden muß. Da biese Inschrift
bie vier Worte entbalt:

Edo Knoruesch khsehehigh akhootschoschoh Dominus Cyrus rex orbis terrarum rector. so mus barnach auch bassenige eine genauere Bestimmung erhalten, was auf der 593. Geite unter I. gefagt ift.

- €. 596. 3. 3. 328. L 306 und 318.
- 602. 3.3. I. pschütschao, oder vielmehr, wie in der Beffe ge über Pasargaba gezeigt worden ifi, psrünchao katt pschötschao.
- - 3.6. v. n. ate f. ahê.

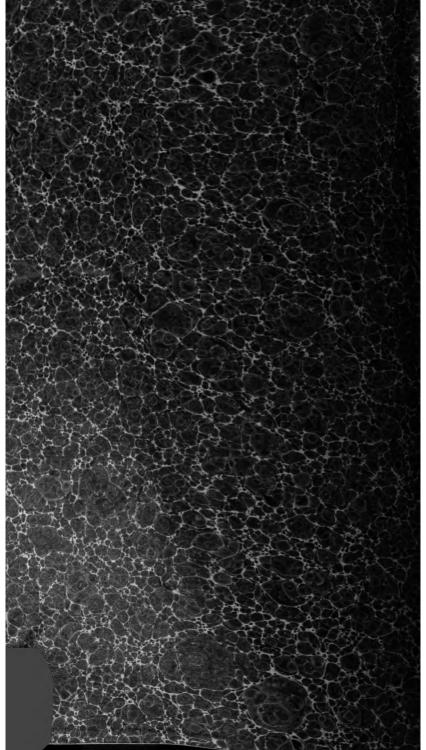



